

# Erlebtes.

3meiter Theil:

#### Nach meiner Exilirung.

Von

Karl Beinzen.

(Befammelte Schriften vierter Band.)

**Boston,** Selbstverlag des Berfassers. 1874. Entered according to Act of Congress, in the year 1873, by Karl Heinzen, in the office of the Librarian of Congress, at Washington, D. C.

Rad meiner Egittrung.

RBR Jantz #54 Bd.4 C.1

#### Diefes Buch

widme ich

#### meiner Frau und meinem Sofin,

welche alle die Berfolgungen und Miferen,

über die es berichtet,

tapfer und unverbroffen mit mir burchgemacht haben.

### Inhalt.

| I.                                                                                                                         | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Preußische Juftig. Flucht aus Roln. Politische Romantit. Fabr-                                                             | Jette |
| ten in Belgien                                                                                                             | 5     |
| Eine Winterfahrt von Bruffel nach ber Schweig. Ufnau                                                                       | 57    |
| III.                                                                                                                       |       |
| Aufenthalt und Thatigfeit in Burich. Republikanische hesjagd. Genf. Abschied von Europa                                    | 98    |
| Erfte Reife nach Amerika, mit fech Jefuiten                                                                                | 139   |
| V.                                                                                                                         | 199   |
| Empfang in New-York. Thatigfeit baselbft. Die Radricht von der Februarrevolution. Borbereitungen jur Rudfehr nach Eu-      |       |
| ropa. Der teutsch=amerifanische Gefandte                                                                                   | 158   |
| VI.                                                                                                                        |       |
| Rudfehr nach Europa. Der teutid-ameritanische Befanbte und                                                                 |       |
| Berr Lamartine. Die badifche Revolution und ihre großen Man-                                                               |       |
| ner. Die Schufterinfel. Republifanische Bepjagd in Frankreich.                                                             |       |
| Franfreiche bruderlicher Bund mit Teutschland. Neue republi-                                                               |       |
| fanische hetziagd in der Schweiz                                                                                           | 202   |
| VII.                                                                                                                       |       |
| Die zweite babifche Revolution und ihre großen Manner. Ihr Un-                                                             |       |
| tergang burch Dummheit und Berraib. Bergebliche Unstrenguns                                                                |       |
| gen gur Abmendung bes Berberbend. Abermalige republifanifche Begjagd. Gine republifanifche Regierung im Benith ber Infamie |       |
| und im Nadir der Erniedrigung. Zweite Bertreibung vom Ron-                                                                 |       |
|                                                                                                                            | 975   |
| tinentVIII.                                                                                                                | 210   |
| Die großen Manner ber Paulefirche                                                                                          | 336   |
| IX.                                                                                                                        |       |
| Ein Jahr in London. Struviana und Struffiana. Irlanbifche                                                                  |       |
| Sulfe in ber teutschen Roth. Englisches Chinefenthum. Der                                                                  |       |
| Erherzog von Braunschweis und die "Lehren ber Revolution".                                                                 |       |
| Die kommunistische Schwefelbande. Zweite Auswanderung nach                                                                 |       |
| Umerifa X.                                                                                                                 | 356   |
| Dreiundzwanzig Jahre in Amerifa                                                                                            | ASK   |
| XI.                                                                                                                        | ±00   |
|                                                                                                                            | 506   |

## Flucht aus Köln. Politische Romantit. Fahrten in Belgien.

Neber meinen Konflikt mit ber preußischen Justiz und bas Berfahren berselben, das mich in's Austand trieb, habe ich schon im ersten Theil dieser Schrift kurz berichtet. Dasselbe ist aber so außerordentlich und bezeichnend, daß es noch eine aussührlichere Darlegung und nähere Besteuchtung verdient.

Durch eine Verfügung vom 15. August 1843 war die ganze Polizei des polizeigesegneten Preußenlandes angewiesen worden, ein Buch aussindig zu machen und in Beschlag zu nehmen, welches später unter dem Titel "Die preußische Bureaukratie" erschien — eine schwierige Aufgabe für die Polizei, da zu jener Zeit noch kein Buchstabe dieser Schrift geschrieben, sondern nur die Absicht, es zu schreiben, bekannt geworden war. Die Polizei wie die Justiz hatte sich mit ihrem Fang noch länger als ein Jahr zu gedulden. Am 11. November 1844 langte endlich das im Geheimen gedruckte Buch ungeahnt von Darmsstadt in Köln an und war von den Buchhandlungen mit

meiner Hülfe in wenig Stunden vertheilt. Um 12. wurde in allen Buchläden vergebliche Haussuchung gehalzten und am Abend des 13. erhielt ich vom Instruktionszichter eine Borladung, um am Bormittag des 14. "über Das vernommen zu werden, dessen ich beschuldigt worzden."

Wessen war ich beschuldigt worden? Das wollte mir die preußische Delikatesse nicht sogleich verrathen. Hatte ich gestohlen, gemordet, Brand gestistet? Fürchtete man, ich werde entwischen, wenn man mich vorzeitig mit meinem Berbrechen bekannt machte? Doch dagegen war man gesichert durch meine Erklärung in der Borrede, daß ich mich dem Gericht stellen werde, wenn man meine Freiheit vor Fällung des Urtheils nicht antaste, meiner Vertheidisgung nichts in den Weg lege und nach dem bestehenden Recht und Gesetz versahre. Auch sah man mich unbesorgt in der Stadt umhergehen und vielleicht bloß deshalb und zur Vermeidung von Aussehen school man die Verhaftung bis zu meinem erwarteten Erscheinen vor dem Instrutstionsrichter aus, wo sie in aller Stille hätte ersolgen können.

Mein Entschluß, dem Gericht nicht aus dem Wege zu gehen, so wie mein Vertrauen auf das vorausgesetzte öffentliche Verfahren nach Rheinischem Recht blieb unerschüttert, bis mir noch in der elften Stunde meine Freunde und namentlich ein Paar erfahrene Juristen klar machten, daß das tücksiche Preußenthum seine Nache um so sicherer durch einen langen Untersuchungsarrest mit anzemessenen Duälereien vorwegnehmen werde, je weniger es Aussicht habe, sie später durch ein offenes und ehrliches Gerichtsversahren hinlänglich zu befriedigen. Man bes

fturmte mich baber mit ben bringenbften Bureben, mich bis zum Tage ber gerichtlichen Berhandlung jenfeit ber belgischen Grenze in Sicherheit zu bringen, und erklärte es für eine Thorheit, daß ich mich nicht schon längst mit einem Bag verfeben und bei Zeiten in's Ausland begeben hatte. Nachdem ich mich endlich von der Weisheit des ertheilten Raths überzeugt hatte, entschloß ich mich auch fofort, am 13. Abende, ihn mit Unwendung aller nöthi= gen Borficht zu befolgen. 2118 gewesener Beamter kannte ich die mistrauische und vorsorgliche Umsicht der preußi= ichen Griff- und Aniffologie. Mich von ihr überliften zu laffen, hätte ich für eine tödtliche Blamage gehalten. galt baber, solche Magregeln zu treffen, bag meine Flucht nicht vereitelt werden konnte. Dag man mich und meine Wohnung, fo wie die Stadtthore und die Gifenbahn bewachen ließ, mußte ich als gewiß annehmen. Ich ließ meine Frau mit Gulfe eines zuverläßigen und vorsichtigen Bekannten von Allem benachrichtigen und nach beffen Wohnung aus der meinigen Dasjenige schaffen, was mir zur Reise unentbehrlich war, während ich ruhig hinter einem Glase Wein faß; zu einer bestimmten Stunde aber erwartete mich an einer sicheren Stelle ein pompofer, zwei= spänniger Wagen, welcher einem vor bem Stadtthore wohnenden Rentier gehören konnte und daher vor einer Untersuchung durch die Thorwache gesichert war. Die belgische Gifenbahn mußte nicht bloß am Rölner Bahnhof. fondern auch an ben nächsten Stationen bewacht fein eine Vermuthung, die sich später ebenfalls bestätigte. Ich war daher nur sicher, wenn ich am andern Tage den ersten Bug in möglichst weiter Entfernung von Röln bestieg --(Telegraphendrähte gab es damals noch nicht und die

Armtelegraphen konnten in ber Nacht nicht arbeiten): beshalb wies ich ben Ruticher an, mich fieben Stunden weit, nach ber Stadt Duren zu bringen, bie ungefähr in ber Mitte zwischen Röln und Aachen liegt. Bor ber Abreise schrieb ich noch einen Brief an ben Instruktionerichter, worin ich ihn von meiner Flucht wie von den Gründen benachrichtigte, Die sie veranlaßt hatten, und versprach, mich sofort auch ihm zu stellen, wenn mir meine perfonliche Freiheit bis zur Fällung bes richterlichen Endurtheils zugesichert werde. Die Antwort war ein zwei Tage später in ben Zeitungen publigirter Steckbrief, ber zwar angab, "weffen ich beschuldigt worden", aber behauptete. ich habe mich "ber gegen mich eingeleiteten Untersuchung burch die Flucht entzogen". Gine Auftlärung über meinen Schritt, Die ich von Belgien aus ber "Rölnischen Zeitung" zusendete, murbe von der Benfur gestrichen. Rach preußischer Moral durfte das Publitum nicht erfahren, was ich beabsichtigte, sondern sollte glauben, ich habe mein Wort gebrochen.

Doch die Hauptsache, die Flucht, gelang vollkommen und ich betrieb sie mit einem gewissen romantischen Gusto. Die Fahrten der politischen Flüchtlinge bilden den Hauptstheil der modernen Romantik. Ich erzähle nach meinem Tagebuch:

Die Nacht war aus Dunkelheit, Näffe und Kälte zu gleichen Theilen zusammengesetzt. Der Zustand ber Chaussee brachte als viertes Ingrediens noch die Lange-weile hinzu, benn zur Zurücklegung einer Strecke von sieben Wegstunden brauchte ein flüchtiger Literat in einem Wagen mit zwei Pferden nicht weniger als sieben Zeitstunden. Wer an schlechter Verdauung leidet und Leibes-

erschütterung bedarf, dem empfehle ich eine Chaussee wie die zwischen Köln und Düren. Trotz diesem Zustand streckt Einem der Weg alle Nasen lang einen drohenden Barrierebaum entgegen, der bei Tage wie eine aufgehosbene Zuchtruthe in die Luft ragt und bei Nacht wie ein Polizeistod die Passage verbietet. Die Barriereempfänsger schienen gar nicht tarauf gerichtet zu sein, daß in solscher Nacht ein Mensch sie inkommodiren könne. Sie schließen einen Schlaf von erstaunlicher Hartnäckigkert, so daß der geduldige Autscher, nachdem er fünf Minuten die Stärke ihrer Fensterscheiben versucht, seinem bescheidenen Aerger jedes Mal in den Worten Luft machte: "Donnerswetter, der Kerl schläft wie ein Dachs!"

Die Barrierebäume brachten mich auf allerlei Betrach= tungen über die geistigen und sonstigen Barrieren, die in Teutschland uns bei jedem Schritt den Weg versperren, und es wurde mir ichon bamals tlar, bag man bie Freiheit eines Boltes fehr gut auf ber Landstrafe ftudiren tonne. Ein Barrierebaum ift ein Gebankenstrich, lang genug, um auf eine gange Landstrafe von Betrachtungen bingu. leiten. In Belgien ift, so weit ich mich umsehen und er= fundigen konnte, fein Barrierebaum auf ber Chaussee gu seben; bie Barrieren, bloß burch Aufschriften bezeichnet, find alle verpachtet; ber Bächter ift verpflichtet, an jedes Fuhrwerk heranzutreten, um das Geld in Empfang zu nehmen; ber Fuhrmann fann ungeftraft burchfahren, wenn auf breimaligen Ruf ber Empfänger nicht erscheint; er tann im Galopp vorbeifahren, wenn er bas Beld bem Empfänger zuwirft, benn Chausseezettel gibt es bort nicht; er tann bas Nämliche thun, wenn er bemfelben betannt ift und ibm juruft, bag er fpater gurudtommen

werbe. Rurz, die ganze Sinrichtung trägt die Rücklicht auf das Bolk an der Stirne. Reine unnöthige Schererei, kein Aufenthalt, keine Beschränkung.

Morgens gegen 6 Uhr sah ich endlich die dunklen Um= riffe ber romantischen Stadt Düren vor mir. meinem, "bis oben zugefnöpften gelb bräunlichen Winterüberrod", worin ich burch ben Stedbrief ben Menschen= fängern benunzirt wurde, war ich so erfroren, daß ich mich vierzehn Jahre zurud unter die Brude einer zugefrorenen Gracht zu Utrecht versetzt fühlte, wo ich bamals nach meiner Rudkehr aus Batavia eine herrliche Winternacht zubrachte. Es wurde mir noch romantischer zu Muth, als ich aus ben gespenstischen Umgebungen bes Dürener Kirchhofs burch bie buntle, naffe Ginfamteit bes Morgens zwei schwarzweiße Gestalten hervorschleichen fah, bie mir Anfangs einen entsetzlichen Schauter von polizeilichen Rirchhofsgedanken einflößten, fich aber fpater unter ber halberloschenen Laterne bes Thoreinganges als zwei trauernde Weiber mit Betbuchern zu erkennen gaben. Sie waren driftlich genug, mir als Führerinnen gum nächsten Gafthof zu bienen. Im Augenblick, wo ber Rutscher anhielt, erscholl aus ber bämmerigen Luft herab plötlich eine munderbare Musik. Es schlug nämlich auf bem Kirchthurm feche Uhr, aber nicht in ber geiftlosen, monotonen Weise ber gewöhnlichen Rirchthurme, sondern es schlug sechs Uhr mit Melodien und Variationen. In Duren ruft bie Zeit ihre Stunden burch ein Bloden= fpiel aus. Meine Utrechter Illusion ware baburch vollständig geworden, hätte nicht ber Dürener Kirchthurm Teutsch gesprochen ober gesungen. Er fang nämlich nichts Beringeres, als: "Beil bir im Siegestrang" 2c. - jenen

rührenden Nationalhhmnus, den kein getreuer Unterthan anhören kann ohne in Gedanken Gut und Blut zur Berstügung zu stellen. Mir schien übrigens der Gruß des Kirchthurms eine gute Vorbedeutung zu sein und das "Heil dir im Siegeskranz" konnte mir nichts Geringeres bedeuten, als: du wirst als Sieger über die Polizei mit heiler Haut über die Gränze passiren.

Mit diesem Vertrauen legte ich mich nieder. Nach zwei Stunden stand ich wieder auf, ohne ein Auge geschlossen zu haben, und zwar nicht vor Angst, wie groß dieselbe auch war, sondern vor Kälte. Die Dürener Chaussee und die geschlossenen Schlagbäume hatten mein Blut so lang gerinnen gemacht, daß selbst ein zweistündisger Aufenthalt in den Vettsedern es nicht wieder in Gang zu bringen vermogte.

Alls ich aufgestanden war und im Gastzimmer erschien, sah mich der Wirth mit großen, mißtrauischen und sehr schlauen Augen an. In einer solchen Nacht, auf einer solchen Chaussee eine solche Neise in einem zweispännigen Wagen von Koln nach Düren zu machen, während die wohlseile und schnelle Eisenbahn nebenherläuft, sodann von Düren, nach zweistündigem Aufenthalt im Bette, dennoch auf der Eisenbahn weiter zu reisen — das hat Stwas, das hat ein Mehreres, das hat Viel, das hat alles Mögeliche zu bedeuten. Der Wirth strick um mich herum, wie ein Hund um ein einzukreisendes Wild, er maß mich, er sirrite mich, er durchschaute mich. Endlich "stand" er mich, wie es in der Jägersprache heißt, trat entschlossen vor mich hin und sprach:

Er. Es ift falt heute.

3ch. Es ift nicht warm beute.

Er. Haben Sie gut geschlafen?

Ich. Ich habe nicht gut geschlafen.

Er. Nicht gut geschlafen? Und boch eine so ermüs benbe Reise gemacht!

3ch. Saben Sie Raffee bestellt?

Er. Er wird gleich da sein. Sie kommen von Köln?

3 d. Ich komme von Köln.

Er. Und Sie geben?

Ich. Haben Sie den Homer gelesen? Die alten Griechen waren anständige Leute. Sie pflegten bie Fremden nicht eher nach bem "Woher und Wohin" zu fragen, als bis sie sie einige Tage bewirthet hatten. Die Eisenbahn ist übrigens eine schöne Erfindung.

Er. Um Bergebung, wie ist Ihr Name?

Ich. (Durch die Nase gesprochen): Ich heiße Henzen.

Er. Bengen? Bangen?

3 ch. Wie Gie wollen.

Er. Also Benzen! Der vielleicht Beingen?

I ch. (Ihn groß ansehend.) Nein, ich heiße Wader= nagel.

Er. Wie? Wadernagel? Sie fagten ja: Bengen!

Ich. Was ich gesagt habe, war Ihnen ja nicht genug, barum wollte ich Ihnen noch einige Namen als Zugabe in den Kauf geben.

Dieß brachte ben Mann zur Ruhe. Der Sprung von bem Namen Heinzen zu dem Namen Wackernagel war so groß, baß ber verdutte Menschenkenner ganz richtig berechnete: ich stehe mich boch besser, wenn ich die viel kleinere

Differeng zwischen Beinzen und Benzen übersebe und mich

mit bem letten Namen begnüge.

Nachbem Beingen (burch die Rafe gesprochen) feine Beche bezahlt, verfügte er fich jum Bahnhof. Der Zug von Röln brauf'te beran. Große Spannung. Blidt fein verbächtiger Ropf zum Wagenfenster heraus, um ben Bahnhof zu muftern? Steigt tein Safcher aus? Rein Spion - Alles in Ordnung! Wir tamen nach Nachen. Der Bug fuhr erft nach zwei bis brei Stunden weiter und bis babin konnte mit bem nächsten Bug ein polizeilicher Gruß aus Röln für mich anlangen. Ueberdieß follten an ber Grenze die Bäffe revidirt werden und ich hatte feinen anderen Baft, als die Borlabung bes Inftruktionerichtere. Ich mußte also als kluger Feldherr meinen Operationsplan ändern und von ber Gifenbahn wieder auf die Land= ftrafe einlenken. Gine halbe Stunde von Machen liegt ber hollandische Fleden Baels, wohin die Machener Bonvivante Auftern effen geben, wenn fie die Beftien unverzollt über die Grenze bringen wollen. Es war alfo bas Gerathenste, vorläufig in Baels Auftern zu effen und fie bann auf einem Spaziergange nach Belgien zu verdauen. Um durch unschuldige Begleitung allen Berdacht abzumenben, lud ich ben Redakteur ber "Aachener Zeitung" zu einem Spaziergang vor bas Thor ein. Als ich mit ihm burch bie Büchelstrafe tam, wo zwei Buchhandlungen find, fah ich - o Schrecken! - zwei Bolizeibeamten aus ber einen herauskommen und in die andere hineingeben. fragte nach und vernahm, daß sie gekommen waren, um in Beschlag zu nehmen "die preußische Bureaufratie von Rarl Beingen", daß fie aber fo wenig gefunden hatten, wie ihre Rollegen in Röln. Auf bem Wege nach bem Thor, bas nach Solland weif't, begegnete mein Blid plotslich bem forschenden, stechenden Auge eines - Bolizeis tommiffairs, eines alten giftigen Feindes, ben ich einft als Landwehrofficier auf bas Empfindlichste beleidigt hatte und ber ben beften Willen zu haben ichien, außer bem Buch auch ben verhaften Berfaffer in Befchlag zu nebmen. Er mußte ein schlechter Polizeibeamter gewesen fein, wenn er nicht burch mein Erscheinen in Aachen auf einige geographische Betrachtungen über bas Ronigreich Belgien bingeleitet worden ware. Ich fab ihm Das an, aber mit bewundernswürdiger Beiftesgegenwart gab ich seinen Gedanken eine andere Richtung indem ich mir in forglosester Unbefangenheit ein Baar durch Miethzettel bezeichnete Säufer mit ber Miene eines Menfchen befah, ber eine Wohnung miethen will und babei feinen ort8= fundigen Begleiter als Rathgeber benutt. Später borte ich, daß eine halbe Stunde nach meiner Untunft ber Bolizeitommiffar ben gleichzeitig mit mir angelangten Befehl zu meiner Berhaftung in ber Sand hatte. arme Mensch wird sich nichtswürdig geärgert haben.

Der Weg von Aachen nach Baels ist schwerlich schwn mit schnelleren Schritten bereis't worden, als durch mich am 14. November des Jahres 1844. Die Fuhrleute wichen mir mit vierspännigen Wagen aus und die Chausseewärter ließen erstaunt ihre Haden fallen. Bor Angst und Anstrengung zugleich schwitzend, dampste ich wie eine Lokomotive daher und aus den Feldern kamen die Landleute herzugelaufen, um die Erössnung der neuen Eisenbahn von Aachen nach Baels mit anzusehen.

Fast mit verrenktem Sale, vom häufigen Umschauen nach ber verfolgenden Bolizei, stand ich endlich vor ben

zwei Pfälen, die sich als Nepräsentanten des Königreichs Preußen und des Königreichs Holland freundnachbarlich anblicken. Nechts von der Chausse steht der rothe Pfal mit der Aufschrift: Ryks-regten (des Reichs Nechte, oder Bölle). Der Name "Neich" nimt sich sehr possirlich aus in einem Land mit zwei Dupend Sinwohnern, und was die "Nechte" betrifft, so gab man mir davon einen Begriff, als ich in Baels nach einem Reitpferde fragte. Im ganzen Ort war keins zu sinden, denn von einem Pferd, das einen Sattel trägt, sind in Holland — 40 Gulden jährliche "Nechte" zu zahlen.

Mit besonderer Aufmerksamteit schien mich ber schwarzweiße Pfal zur Linken anzusehen. Es war, als fragte er mich:

"Ich bin ein Preuße, tennst Du meine Farben?"

Ich antwortete: "Bohl kenne ich sie, benn das Schwarz erinnert mich an die Nacht des Kölner oder Berliner Untersuchungsarrests und das Weiß der Angst siehst du auf meinem Gesicht geschrieben." Worauf er replizirte: "Du bist ein Mann des bösen Gemissens; greise in deinen Busen und zeige deinen Paß oder deine Konduitenliste! D, ich sehe schon die Nemesis auf Deinen Fersen! Ber aber ein reines preußisches Gemissen hat, den schreckt kein Schwarz und kein Weiß, der sieht mit unserm durchslauchtigen Monarchen im Einen die Nacht des Bösen und im Anderen den hellen Tag des "Borwärts", das sie durch die Macht der "Wahrheit" besiegen wird; der schlägt stolzen Selbstgefühls auf seine mit Gott sür König und Baterland erfüllte Brust und singt mit mir:

"Ich bin ein Preuße, will ein Preuße fein."

Als ich mich von dem Eindruck biefer angreifenden Apostrophe wieder erholt hatte, blickte ich meinen hölzernen Landsmann patriotisch an und sang in der Untistrophe:

Ich bin ein Preuße, darf kein Preuße bleiben, Weil Angst und Pflicht mich aus dem Lande treiben; Schwarz weine Pfal', ihr prahlt, obschon ihr wißt, Daß "Wahrheit" "schwarz auf Weiß" nicht preußisch ist!

Der Pfal schwieg und ich setzte den Fuß auf königlichniederländisches Gebiet. Ich ahnte nicht, daß ich dem
schwarz-weißen Vaterlande den letzten Fußtritt versetzt
hatte. In dem Augenblick, wo ich die Grenzlinie überschritt, zuckte es mir im Genick. Ein Windstoß riß mir
sechs Haare aus, die zwischen Aachen und Baels grau geworden waren; ich glaubte darin die unsichtbare Hand der
Polizei zu erkennen, die mir gleichsam per Te'egraph in's
Genick griff und der ich just im letzten Augenblick noch entgienge. Das Göthe'sche "Wer nie sein Brod mit Thränen aß" würde seine ganze Wirkung einbüßen neben
einem Lied über die Angst, das etwa begänne:

Wer nie mit Angst die Straße maß, Wer nie die kummervollen Nächte Erwischt im Vorarreste saß, Der kennt euch nicht, ihr schwarz und weißen Mächte.

Zu Baels kehrte ich in das nächste Gasthaus ein und opferte für meine glückliche Rettung den Gottern des Unsterleibs eine Biertel-Hekatombe frische Austern mit einer Libation von zwei Glas echten holländischen Genevers. Aber selbst diese heilige Handlung sollte nicht ohne romanstische Störung vorübergehen. Wie die Raben um ein

gefallenes Wild, so sammelten sich sofort die benachbarten Philisterhonoratioren des Orts und die amtlichen Spürsnasen um den langen Menschen, der mit einem "Nohrstod" und "bis oben zugeknöpften Winterrod" in so uns günstiger Jahreszeit zu Fuß die holländische Grenze übersschritten, eine geheime Unterredung mit dem schwarzweißen Pfal gehabt und darauf eilig im Wirthshause eingekehrt war, um —, um — darauf kam es nun eben an, das Um, das "Boher? und Wohin?" zu ersfahren.

Während ich die Austern opferte, sah ich seitwärts mehrere amtliche Gefichter mit schielenden Augen mein Signalement aufnehmen. Bätten fie gewußt, daß ich der Berfasser einer "Reise nach Batavia" war, ich wäre auf hollandischem Gebiet aus dem Regen in die Traufe getommen. In Kleve pflegt man ben Lebenbüberdrüffigen ben Rath zu geben, nach Holland zu gehen und zu fagen, fie feien R. Beingen. Glüdlicher Weise waren die Baelfer Nationalen keine Kenner ber teutschen Literatur. fie fanden, daß ich auf ben amtlichen Steckbriefen, Die fie auf ihrem Bureau haben mogten, nicht verzeichnet stand, ließen sie ihre außeramtlichen Bermuthungen los und hetzten ihre Neugier in der Person des Wirths auf mich ein. Wer? Woher? Wozu? Was? Warum? Womit? Wofür? Wogegen? Wonach? Es schwebten mir allerlei sonderbare Antworten auf der Zunge, z. B. ich sei Karl . der Große und wolle in ben Wäldern zwischen Baels und Berviers mich von bem Gedeihen einer Giche über= zeugen, die ich vor taufend Jahren in einer sicheren Ginfamteit gepflanzt, um jetzt einen Anutenftiel für ben romantischen Steiß ber servilen teutschen Nation baraus zu schneiben. Da ich aber bie Befugniffe ber hollandischen Grenzbeamten nicht kannte, fo hielt ich es boch für gera= then, ihr Denkvermögen nicht allzusehr anzustrengen, und begnügte mich mit ber wahrheitgemäßen Berficberung: ich sei ein Freund ber Natur, ber die milte Gebirgsgegend zwischen Baels und ber preußisch-belgischen Chausse tennen zu lernen munfde. Das war nun freilich ten Leuten noch unglaublicher, als wenn ich gefagt hätte, ich fei Karl ber Große; sie beruhigten sich aber, als ich einen Boten bestellte, um mich in jenen Bergen zurechtzuweisen. Die Tochter aus bem Saufe, ein Madden mit einer rüb= rend-interessanten Todesverschreibung auf bem Gesicht. Die fie felbst noch niemals gelesen hatte, nahm besonderen Antheil an meinen naturforscherischen Absichten und schärfte bem Boten ein, mich ja über Alles auszufragen. Unter ihren Aufpizien tam ich benn glücklich aus Baels heraus und trat die Wanderung burch ein Gebiet an, bas viel= leicht noch kein zivilisirter Fuß betreten bat und bas nur einen Tummelplat für Wild, Bieh und Schmuggler bilbet. Es ift eine Gifel, in's Sollandische ober Belgische überfett. Roth bis an die Rniee, Sumpf bis an die Anice, Baffer bis an die Aniee - bas waren die Abwechselungen bes Wegs. Mein "bis oben zugeknöpfter Winterrock", bei bem Marich über himmelhohe Berge, forgte bafür, baf ich auch von oben nicht troden blieb, und wo er nicht binreichte, mir ben Schweiß auszutreiben, ba fam ibm wieder die Angst zu Gulfe, Die Angst bes bofen Gewiffens, die dem Frevler auch in der Ginfamkeit der Wildniffe feine Rube läßt. 3ch mögte fagen: ich schwipte Unterfuchungearreft. Bu folder Angst fehlte es in jener Wildniß um fo weniger an Grund, ba die Grenzverwickelungen

bort so mannichfaltig sind, daß man fast bei keinem Schritt weiß, ob man auf belgischem, oder holländischem, oder preußischem, oder neutralem Gebiete steht. Es liegt dort nämlich zwischen den drei Ländern ein sogenanntes neutra- les Gebiet, ein herrenloser Landstreisen, der zwar keinem der angrenzenden Länder gehört, in dem aber das Regisment derselben wechselt. Dieses neutrale Gebiet, dieses preußisch-holländisch-belgische Krakau schien mir besonders bedenklich zu sein, denn nichts ist verdächtiger als Neutra- lität. Mitunter stand mein Fuß auf vier Gebieten zusgleich und ich sorgte dann wenigstens dasür, daß der Uhssatz meines Stiefels auf belgisches zu stehen kam, damit ich im Nothfall dadurch mein Domizil darthun könne.

Unterwegs begann es fingerdid auf meinen bis oben zugeknöpften Winterüberrock zu regnen und mein Führer von Baels verabschiedete fich. Er hatte ben Auftrag feiner Herrinn getreulich erfüllt und mich über Alles ausgefragt. Aus Rudficht auf feine treuen Dienste und bie Gefundheit des interessanten Mädchens zitirte ich ihm beim Abschied einige Baragraphen aus bem Zollgeset vom Jahre 1838 und vertraute ihm unter bem Siegel fonftiger Berfchwiegenheit an, daß ich ber Geheimrath helmentag aus Köln fei, ber hierher gekommen, um bas neutrale Bebiet gu rekognosziren und eine geheime Konduitenliste über Die Schmuggler anzulegen. Mein Führer, ber tein gutes Bewiffen haben mogte, nahm auf ber Stelle Reigaus. Un feine Stelle trat ein ohrspitzender, urochsenbesohlter, blaukitteliger, knotenstockiger, autochthonischer, schleichweg= hohlweg-freuzwegtundiger Schmuggler, ber mich endlich nach einem vierstündigen Marsch auf die Chaussee nach Benry = Chapelle (einem fleinen Städtchen zwischen Machen

und Verviers) brachte, wo ich burch und burch naft und fothbekleistert ankam. Ich verlangte im Gafthaus eine beigbare Schlafstube, aber im ganzen Ort mar keine beigbare Schlafstube zu finden. Go mußte ich mich benn entschließen, gegen 4 Uhr Nachmittags zu Bette zu geben, um nur aus bem Sumpf meiner Kleider herauszukommen. Als ich im Bette lag, tam bie Tochter bes Saufes, bie Krone aus ber "Krone" zu henry Chapelle, zu mir und fragte mich in jenem Ton einer prüden Barschheit ländlich= ftädtischer Schönen, hinter bem ber Renner fofort bas gart= liche Herz herauszufinden weiß, ob ich etwas wünsche? Ich wünschte also zunächst, baß sie mich mit berjenigen Freundlichteit anblide, welche bem mir zu Ohren getommenen Ruf ihrer Liebenswürdigkeit entspräche. Gie fragte, wo bieser Ruf laut geworden? Ich versicherte, baß alle Rutscher und Fuhrleute auf der Landstraße von ihren liebenswürdigen Eigenschaften enthusiasmirt seien. Diese Bersicherung wirkte und die Tochter aus der Krone war gang für mich gewonnen. Ich bestellte ihr zunächst eine halbe Flasche Burgunder und erhielt aus besonderer Rückficht und Affektion einen undaptalisirten Abeinbleichert aus ber Gegend von Bonn. Darauf fragte mich bie freundlich gewordene Schöne, was ich zu effen wünsche? Als ich ihrem feinen Geschmack bie Wahl anheimstellte, überraschte sie mich mit der Nachricht, daß sie mir einige ... "Lifter" warm machen wolle.

Ich. Wie? Sie geistwolle, fühne Tochter aus ber "Krone", wollten mich wirklich mit warmen Philistern beglücken?

Sie. Warum nicht? Es ift noch Vorrath genug ba. Ich. Um Borrath zweisle ich nicht, aber wie kann ich

frember Menfch, ber ich Sie morgen wieber verlaffe, jo luxuriofe Rudfichten verlangen?

Sie. Welcher Luxus? Sie sind ganz billig.

Ich. Wie viel Fuhren Holz gebenken Sie mir benn zu opfern? Wissen Sie nicht, baß, um einen einzigen Philister warm zu machen, mehr Holz nöthig ist, als um die Stadt Moskau in Brand zu steden?

Sie. Philistern? Was ist das? Ich habe von Li= stern gesprochen.

Nun fodere ich alle Sprachforscher der Christenheit auf, zu sagen, was ein Lister ist. Ein Lister ist ein — Kramsmetsvogel. Als ich diese Entdeckung, wofür ich den Dokstortitel der internationalen Philologie in Anspruch nehme, gemacht hatte, aß ich ein halbes Dutzend Lister, mit entsprechender Malice, als wären es Philister gewesen, und schlief ein ungehenres Loch in die schwere Zeit meiner Angst. Die Krone des Hauses strich als ein schützender Engel um meine Zimmerthüre und wehrte alle Ansechtungen eines beunruhigenden Polizeigeistes von meinen Träumen ab, so daß ich, als ich am andern Morgen erwachte, in häuslicher Gewohnheit ganz naiv meine Magd fragte, ob die "Kölnische Zeitung" noch nicht da sei.

Meine Magd und die "Kölnische Zeitung" waren nicht da, aber die Chaise, die ich zur Weiterreise bestellt hatte, stand schon vor der Thüre. Die Chaise war von antedis luvianischer Bauart und wurde von einem revolutionairen Gaul gezogen, der nach der apathisch-turbulenten Weise belgisch-niederländischen Nationalcharakters entweder Schritt ging, oder hinten ausschlug und dabei eine besondere Inklination nach den Chaussegräben und Abhängen

hatte, was auf den himmelhohen Wegen bei Henry Chapelle eine bedenkliche Eigenschaft war. Mit zwei wohlsgemeinten Hieben hätte der Gaul die Chaise mitsammt dem Kutscher und dem Passagier in die Luft geworfen und durch einen einzigen Satz hätte er mich in die Tiesen der belgischen Geographie und Mineralogie gestürzt. So war denn auch jetzt wieder für die ersoderliche Quantität Angst oder Romantik gesorgt, denn die Angst ist die Seele der modernen Romantik.

Endlich langte ich boch mit beiler Saut in Berviers an. In Berviers gedachte ich mich niederzulassen und zwar aus brei Gründen: erstens, weil es ber nächste ansehnliche Ort bei der Grenze ift, wo ich den Tag des Gerichts abwarten wollte; zweitens, weil es berühmte Tuchfabrifen besitt. und ich eine neue Sofe brauchte; brittens, weil bort furg= lich eine Voltsbemonstration gegen die Ginschmuggelung ber Jesuiten Statt gefunden hatte. 218 ich aber anfing mich in Berviers zu orientiren, konnte ich in der gangen Stadt nicht einmal eine teutsche Zeitung auftreiben, und Das verdroß mein Nationalgefühl fo fehr, daß ich mich gleich wieder auf die Gifenbahn fette und nach Lüttich fuhr. In Lüttich ging mein erftes Bemühen babin, ein Raffeehaus mit teutschen Zeitungen zu finden. Ich lief in eins, in zwei, in seche Raffeehäuser und gab schweres Geld für Raffee aus, ben ich nicht trinken konnte, aber eine teutsche Zeitung tam mir nicht zu Beficht. Deine Borstellung von ten berühmten, burch Mannergefang und Runftausstellungen zur mahren Berliebtheit gefteigerten teutschen Sympathieen in Belgien, über welche die preußi= ichen Spekulanten fo viel gefaselt, sanken auf Rull berab und ich beschloft, am anderen Morgen nach Bruffel gu

geben, um eine teutsche Zeitung zu suchen. Borber aber follten meine romantischen Erfahrungen noch burch ein Abenteuer voll Angst und Schrecken bereichert werden. Ich ging im Gasthof gedankenvoll an einen einsamen, boch abgelegenen Ort, wohin man nicht öfter zu geben pflegt, als man muß, und ten nur weibliche Menschen zu zweien besuchen. Als ich ben Ort verlassen wollte - es war eine grauenvolle Dämmerung und nur dumpfes Raufchen aus bem Bewühl ber Stadt brang in biefe Ginfamkeit versuchte ich vergebens die Thure zu öffnen, ich war eingeschlossen. Ich klopfte, ich rief, ich schrie - keine Antwort, feine Seele, Die mir ju Bulfe fam. Go follte ich also einsam und gefangen, fern von Freunden und Berwandten, in Diesem tückischen Gelaß mein Leben enden? So follte ich benn ein zweiter Ugolino werden? So hatte mich also mein Schickfal toch in anderer Gestalt ereilt und die Freiheit, Die ich im einen Lande zu retten suchte, mußte fich im anderen einem so gemeinen Kerker überliefert sehen? Man kann sich benken, welche Kombinationen meine ge= bette Phantasie und meine ängstliche Disposition in jener Gefangenschaft schuf. In meiner Berzweiflung stellte ich sogar Visitationen nach einem unterirdischen Durchgang an, aber auch hier mar teine Thure ber Hoffnung zu finden. In wüthender Hoffnungslosigkeit warf ich endlich ben Dedel auf die Deffnung und begann bann wieder meine Bersuche an der Thure. Und, siehe da! die Thure war offen. Wie ging bas zu? Wer es noch nicht weiß, bem fei es hiermit fund gethan, daß in manchen Gafthöfen bie Abtrittsthure sich nicht eber wieder öffnen läft, als bis man ben Dedel auf bie Deffnung getlappt - gewiß ein fehr sinnreiches Mittel ber Erziehung, um unkultivirten

Leuten gute Lebensart beizubringen und bie Zerstreuten an ihre Umgebung zu erinnern.

Schon die Freude über meine Nettung aus so großer Gefahr hätte mir Lüttich auf einige Tage interessant machen können, aber das beleidigte Nationalgefühl trieb mich am anderen Morgen nach Brüssel. Nachdem ich in Brüssel vergebens den Kassee und das Bier von zehn Kasseehäusern und Estaminets gekostet, gelang es mir endelich, im "Casé Suisse" die "Kölnische Zeitung" aufzutreiben. Mit dem Lesen hatte es freilich noch eine Stunde Zeit, denn es war eben ein alter Blaemisch-Belgier beschäftigt, in ihr das Sanskrit zu studiren. Nachdem er sich die zwischen die Zähne vollstudirt hatte, brachte mir endlich derkellner die "Kölnische Zeitung", die "Kölnische Zeitung" vom 17. Nov. 1844. Und was sinde ich in der Kölnischen Zeitung vom 17. Nov. 1844? Meinen Sted ähr i es!

"Der der Verspottung der Gesetze, sowie des frechen Tadels der Anordnungen im Staat und der Erregung von Missvergnügen der Bürger gegen die Regierung beschuldigte Literat Karl Heinzen, zuletzt hier wohnhaft, hat sich der gegen ihn eingeleiteten Untersuchung durch die Flucht entzogen. Indem ich dessen Signalement hier unten mittheile, ersuche ich sämmtliche resp. Civil- und Militärbehörden, auf denselben zu vigiliren, ihn zu vershaften und mir vorführen zu lassen."

Ferner enthält er außer ber Personalbeschreibung bas schmeichelhafte Zeugniß, daß ich Teutsch, Hollandisch und, was einstweilen nicht wahr ist, Französich spreche.

Ich kaufte bem Rellner bas Blatt mit bem Stedbrief ab und benutzte es fortan als Legitimationspapier.

Nachdem ich in Brüffel ein Paar Tage verweilt und einen Ausflug nach Antwerpen gemacht hatte, zog es mich wieder nach der Grenze, wo ich Nachricht von den Meinisgen erwartete: Ein Brief meiner Frau meldete:

"Am Abend nach dem Tage beiner Abreise kam ein alter Mann keuchend die Treppe heraufgelaufen und fragte mich: "find Sie Frau Beinzen?" Ja. "Ihr Mann wird, wie es in der Stadt mit Bestimmtheit beifit, heute Abend verhaftet werden; seien Sie auf Ihrer Hut." Einige Minuten später tam ein Underer auf Bantoffeln heimlich herauf und fagte: "Ihr Mann wird morgen früh verhaftet; wenn er fich noch entfernen will, fo fagen Sie ihm, bag er sich der Eisenbahn nicht mehr betienen tann, da morgen gang früh ichon Gens'barmen und Polizeidiener an ber Bahn steben, um ihm aufzupassen." Den Tag barauf war mehreremale ein Bolizeitommiffair hier, um bich zu fprechen, und fonftige Polizeibeamten find ftets Tag und Nacht um unfere Wohnung herumgegangen. Gie follen auch die Thoreingänge bewacht haben. Einer beiner Freunde brachte mir die Nachricht, daß ber Befehl angelangt fei. bich sofort nach Berlin in die Hausvogtei zu bringen. Die Gensb'armen und einige Polizeidiener haben ben ganzen Tag an der Gisenbahn gestanden. Es foll ihnen selbst lächerlich vorgekommen sein, bort stehen zu muffen, ba du schon lang über alle Berge sei'ft."

"Am andern Morgen, als ich eben Kaffee getrunken und in die Schlafstube gegangen war, um meiner Schwester meinen Mantel zu zeigen, kommt ein Herr durch die Küche in die Stube gelaufen. Ich führe ihn durch die Küche auf den Gang zurück und sehe dort noch zwei Herrn stehen, sodann einen Polizeikommissair und einen Polizeibiener. Ich führe sie alle in bas Vorberzimmer und biete ihnen Blate an, ba begann einer bie Unterredung mit ber Frage: "Um Bergebung, Ihr Bemahl ift nicht bier?" 3d: nein. Er: "Wollten Gie wol bie Bute haben, uns feine Schreibstube und feinen Schreibpult zu zeigen?" Ich: hier ist seine Schreibstube und hier sind feine Papiere. Er: "Sie werden erlauben, baf ich alles nachsehe." Sierauf biktirte er einem andern Berrn bas Brotofoll. Der Kleine fing an ju schreien und ich mußte ju ihm in Die hintere Stube geben. Der Polizeidiener folgte mir auf einen Wint bes Rommiffairs und blieb hinten auf dem Bang fteben, von mo er fpater fogar Die Speichertreppe hinaufging, um ju feben, was meine Schwester oben mache. Uebrigens waren die Herren ganz höflich. 2118 ich wieder nach vorn gekommen war und in meine Schlafftube ging, folgte mir ber Rommiffair. Sie faben alle beine Bapiere nach und haben einige zusammen in einen Bogen Papier gethan und versiegelt mitgenommen. Sierauf tamen auch die Undern in die Schlafstube. 218 fie bort die Bade mit beinen Gedichten liegen faben, rief ber Eine (ber Staatsproturator): "Aha, bas find gewift Exemplare ber Schrift über bie Bureaufratie." wäre wohl möglich, fagte ber Undre (ber Bolizeifommiffgir). Der Dritte (Instruktionsrichter) bob einen Bad auf ben Stuhl und fing an loszuknoten. Ich hielt mich gang ftill. "Das sind ja blog Rarl Beinzens Gebichte," rief er gang unwillig und warf ben Back wieder hin. Darauf gingen sie fort. Der Unwille über jene Täuschung bat allen Grund, benn man hat hier ichon 10 Thaler für bein Buch geboten und boch ift tein Eremplar mehr zu haben. Ein fremder Raufmann bat bir, freilich ju fpat, burch

einen beiner Freunde seinen Wagen mit Rutscher und Pfers ben zur Berfügung stellen laffen, um zu entfliehen."

Welche Anstalten, welche Zurüstungen, welche Anstrengungen, eines unschuldigen Buches wegen! Und Alles Das verrichten diese Menschen, ohne sich selbst auszulachen. Sie thun es mit einem wahrhaft religiösen Ernst und Eifer und würden Den für eine verworfene, jeder sittlichen Regung unfähige Kreatur erklären, der ihnen seine Verachtung bezeugte.

In Belgien begriff man Das nicht. Ich kam mit manschen gebildeten Menschen zusammen, die mir kaum glausben wollten, wenn ich ihnen sagte, ich werde wegen eines Buches über die Büreaukratie verfolgt; und wenn ich ihnen über die preußischen Preßzustände Aufschluß gab, ersschraken sie, solche Nachbarn zu haben. Ein freisinniger Arzt in Brüssel, der mir eine Menge Fragen stellte, wasrum wir in Teutschland nicht Dieß und Das thäten, sing an vor Wuth zu zittern, als ich ihm die Zensur erklärte, und rief in seiner verzweiselten Bemühung, Teutsch zu sprechen, mit einem markdurchdringenden Pathos auß: "D das is fürchterlig, das is ungläcklig, wenn der Mens nit sagen kann, was sie benkt!" Allerdings ist es fürchterlich und ungläcklich, aber es benkt eben nicht jeder "Mens", namentlich unter der "Nation der Denker".

Doch genug bavon. Wenn Einer zu lang auf einen Bunkt fieht, streicht man ihm über die Augen, um ihn abzulenken. Also ein Strich über die Augen:

Ein Ochse und ein Schaf rühmten ihre Borzüge vor bem Esel, bem noch nie die Ehre und das Glück wiederfaheren sei, von Menschen geschoren oder gegessen zu werden. Der Esel, der klassische Studien gemacht hatte, erhob sich

in stolzem Selbstgefühl, pochte auf sein Areuz und sein Pergament, nahm Plutarchs Werke vom Brett und las: "Als Artaxerxes Mnemon gegen die Kadussier zu Felde zog, entstand eine Hungersnoth in seinem Lager, die so groß war, daß man kaum für 60 Drachmen einen Cselskopf kausen konnte." Voilà, sagte er, wann ist jemals für euer Gehirn so viel geboten worden? Und glaubt ihr, meine Zeit werde nicht wiederkommen? Schon sehe ich die Morgenröthe des Artaxerxes und die Kadussier sind bereits ausgestanden. Der Ochs und das Schaf erkannten in Demuth die Superiorität des Esels an und baten ihn um seine Fürsprache, wenn der große Artaxerxes kommen sollte.

豚

Roch ein Strich. Das schönste Mädchen in Berviers ift Alarchen, Die Tochter in bem Wirthshause, wo ich taglich die Zeitungen lefe. Ich nenne sie die Rose von Berviers. Sie ift unschuldig wie ein Kind und liebenswürdig wie eine Benus. Aber sie ist arm und wird nicht glud, lich werden. Neulich fragte sie mich, wer ich sei? 3ch fagte: Der Teufel. Gie (fie fprach neben bem Frango= sischen ein eigenthümliches, Luxemburgisches Teutsch): Wo haben Sie benn Ihre Riefies? (Wo haben Sie benn Ihren Ruhfuß?) Ich: Den hab' ich bort unten meiner Großmutter zurücklassen mussen als Unterpfand, daß ich gurudfommen werbe. Gie: Was wollen Gie benn bier oben? Ich : Ich will Sie holen. Sie: Mich holen? Warum benn? Ich: Weil Sie arm und ungludlich find. Sie: Also ba unten wird man glüdlich gemacht? 3 ch : Ja. Dort unten wird gezeigt, bag nur ber Ungludliche bos und bag bas Boje nur ein Unglud ift.

Sie: Also gibt es gar fein Boses? Ich: Nein, es gibt nur Unglud und bas Unglud bort in ber Bolle auf. Sie: In der Bolle auf? Dann mare ja zwischen Simmel und Solle kein Unterschied? Ich: Bang recht. Die Hölle ist das Vorzimmer des himmels und der himmel ist die Erkenntniß, daß es kein Bofes gibt. Gie: Dann ist ja auch kein Unterschied zwischen bem Teufel und - Gott. 3ch : Gang recht. Der Teufel ist Gott von binten besehen. Dreht Gott sich um, so zeigt es sich, daß fie eine Berson find. Gie: Dann wären Sie Teufel ja Gott, benn Sie seben mich ja mit bem Geficht an. 3ch : Ich bin Gott und Sie find es auch. Spiegeln Sie fich nur in meinem Auge. Sie: Ich will Ihnen erst einen Schoppen Wein holen. (Sie bolt einen Schoppen Wein). Belde Strafen haben Sie benn in ber Bolle? 3d : Die härteste Strafe besteht barin, bag man mit Moo8= rosen auf ben blogen Rücken geschlagen wird, wenn man glaubt, daß man bos sei, benn ber Glaube an bas Bofe macht bos. Sie: Das ist die härteste Strafe? Ich gebe mit Ihnen in die Bolle und Sie werden feben, bag ich nicht bos bin. Aber läßt es sich nicht einrichten, daß schon hier die Menschen nicht mehr bos sind? Ich: Da muffen Sie den Minister des Innern und des Unterrichts fragen. (Als ich ben Drt verließ, schenkte ich in Erman= gelung von etwas Befferem ber Rofe von Berviers eine große, wohlriechende Seifentugel mit der Bitte, sich jedesmal die Sand zu maschen, wenn sie dieselbe in ihrem Weschäft als Aufwärterinn einem Unwürdigen habe reichen muffen.)

Noch ein Strich. Ich ging durch einen einsamen Wald. Die Liebesbriefe, welche die Natur tem Frühling auf Mil-

lionen Baumblätter geschrieben, lagen zerknittert, zerrissen und weggeworsen am Boden. Die Berlassene weinte dem Treulosen die letzten erkalteten Thränen von den nackten Zweigen nach, denn sie glaubte nicht an seine Wiederkehr. Kein Laut ringsum, nur der Fall der Thränen auf die zerrissenen Liedesbriese und dann und wann der schene Pfisseiner flichenden Amsel, begleitet von dem fernen Nauschen des reißenden Besdreslusses. Hineingerissen in die trauzige Stimmung der Natur, trat ich auf einen ragenden Velsenvorsprung, zog vom Leder (denn ich hatte eine Flasche Wein in der Tasche) und schrie in die weite Welt hinaus, daß gle unvermutheten Holzhacker ringsum ersbebten:

"Sie follen ihn nicht haben" — Wen? fragte bas Coo. Mich! antwortete ich.

Noch ein Strich: Das Berlangen, ein Weib zu küffen, ist wie bas Berlangen, eine Blume zu riechen. Eine Blume ist ein Weib, bas man kußt mit ber Nase.

Noch ein Strich: Wir leben nicht, sofern wir das menschliche Recht, sondern nur, sofern wir die polizeiliche Erlaubniß dazu haben.

Noch ein Strick: Man lief't jetzt nur vom ungenäheten Rock zu Trier. Hätte Christus gewußt, welchen Mißbrauch man von seiner Religion machen würde, er hätte sich nicht dafür an's Kreuz schlagen lassen; wenn er aber gar gewußt, welches Standal man mit seiner Gareberobe machen würde, er wäre lieber nacht durch die Welt gegangen.

Noch ein Strich: Auf den balearischen Inseln war es in alten Zeiten Gebrauch, daß die Kinder ihr Buttersbrod erst mit dem Pfeil treffen mußten, ehe sie es effen durften. Jedes Bolt wird darauf erzogen, des Brodes seiner Freiheit nur durch den Pfeil habhaft zu werden.

Noch ein Strich: Wir haben in neuerer Zeit mehrere Male von Beispielen gelesen, wo Zensoren sich durch priapeische Regungen zu Standalgeschichten haben verleiten lassen. Dieß erinnert an den psichologisch-phhisiologischen Erfahrungssatz, daß Wollust und Mordlust verbunden zu sein pslegen.

Noch ein Strich: Es ist sehr bezeichnend, daß das Einzige, was unsere Politik in dem freien Nordamerika studirt, das Gefängniswesen ist. Und wie grausam schlägt man bei diesem Studium daneben! In einem Lande, wo der freie Mensch sich nach Belieben aussprechen kann, hat es doch einigen Sinn, daß der gefangene Sträfsling zur Stummheit verurtheilt wird, wenn auch das Isoslirungssystem noch so unmenschlich ist; aber in Teutschland, wo die Stummheit Regel ist, hätte man sie nicht auch noch zur Strafe machen sollen. Das verräth zu viel Graussamkeit.

Noch ein Strich: Reinem wird es leichter, bei ben Damen eines Landes liebenswürdig zu erscheinen, als einem Ausländer, der ihre Sprache nur theilweise versteht. Alles, was er sagt, erscheint naiv, und die Naivetät ist die Liebenswürdigkeit in Person. Aber Das ist es nicht allein. Seine Bemühungen, sich in der fremden Sprache auszu-

bruden, verbeden seinen Mangel an Beist; bat er aber Beift, fo erscheint jede Brobe Davon, die er muhfam gur Welt bringt, boppelt geistreich. Es ift bamit, wie mit ben flassischen Schriftstellern, von benen so mander nicht bei uns genannt werben würde, wenn er in teutscher Sprache geschrieben hatte, Die aber Alle als etwas Augerordentliches erscheinen, weil wir ihre Schäte fo mubfam berausgraben muffen. Uebrigens tommt bei ber Unterhaltung mit ausländischen Damen auch noch Das hinzu, baß schon die gute Lebensart sie dazu bringt, bem Fremden bei feinen Unterhaltungsbemühungen nachzuhelfen und badurch Interesse an ihm zu nehmen, sowie baf ce ihrer Citelfeit schmeichelt, wenn fie feine Meinung errathen und interpretiren können. Aus diesen Gründen ist es auch weit leichter, Frangösisch oder Englisch in der Unterhaltung mit Damen, als mit Berren zu lernen.

Noch ein Strich: Auch du bist hier aus dem Lande der Torten. Dein Läckeln scheint still herüber zu mir, wie das Flimmern der Sterne, und aus den Gesilden des Todes überweht mich das Erinnerungsleben deiner Seele, wie ein sommerlicher Abendhauch das träumende Gebüsch eines moosbewachsenen Felsens. In der schmerzlichen Süßigkeit der Todesruhe lächeln deine Züge und die unnahbare Vertraulichkeit deines Wesens zieht und bannt meine Seele in stillem, vergeblichem Zwiespalt. Durch das Flüstern der Nacht und das Klingen süßer Aktorde ziehen die Träume und die Schmerzen und die Seeligkeiten einer ewigen Liebe und schwärmen deinem versinkenden Bilde nach; mein ermüdendes Augenlid sinkt nieder unter der sanften Hand der mütterlichen Natur,

und meine Seele verschwindet in den erneuten Traum von der nächtlichen Blume, welche, gebrochen von der Hand bes Geliebten, das duftende Gift ihrer füßen Seelemit der seinigen eint und sterbend ihn tödtet.

Noch ein Strich: Seht da unten am Tisch ben bickwanstigen Pfaffen mit dem funkelnden, erbarmungslosen Tetzelsgesicht! Diesen Menschen kann nichts in der Welt noch rühren, als der — Schlag.

Noch ein Strich: Erasmus von Notterdam litt einst an einem hartnäckigen und bösartigen Geschwür. Zufällig las er um die Zeit in den epistolis obscurorum virorum. Als er an die Stelle kam: "ego me diabolice inutilem kaeiam", brach er in so gewaltiges Lachen aus, daß sein Geschwür aufging und Erasmus kurrt war. Wenn Erasmus mit seinem Geschwür jetzt hier am Tisch säße, so würde ich ihm den dickwanstigen, diabolisch fressenden Christusstreiter dert unten zeigen und dabei ausrusen: "ille se diabolice inutilem kaeit".

Noch ein Strich: Die alberne Rebensart, baß berjenige Staat ber beste sei, von welchem am Wenigsten gesprochen werde, glauben manche Staatsmänner ganz einfach basburch verwirklichen zu können, baß sie bie Leute zwingen, gar nichts mehr vom Staat zu sprechen.

Noch ein Strich: Hermes (Trismegistos) soll über 36,000 Bücher geschrieben haben. Das wäre der Mann für ein Oberzensurgericht. Wenn wir solcher Stribenten ein Paar Dupend besäßen, so bliebe nichts übrig, als, den

Schriftstellern Breffreiheit, ober ben Zenforen Gemerbes freiheit zu geben.

Doch bas Streichen nützt nichts mehr und ich gehe zu Bette.

In meiner Ungebuld, ftets auf bem Sprung gu fein, wenn ber Berichtstalender mich nach Roln rief, hielt ich Berviers für einen zu entfernten Aufenthaltsort und etablirte mich baber ber Grenze fo nah, baf ich faft bas Klirren ber preugischen Douanen- und Bolizei-Sabel boren konnte. Dolhain, fo bieß mein neuer Aufenthaltsort, ist ein kleiner, trifter Fleden und bie erste belgische Douanenstation an ber Gifenbahn. 3m Winter ift es bort so ode, wie es nur in ber Geele eines preugischen Büreaufraten sein fann, und ber Ort wird gur Winterzeit aus bem Grunde von keinem Menschen besucht, weil noch kein Selbstmörber ben Tod aus Langeweile aufgefucht hat; im Sommer bagegen foll es mitunter recht lebhaft sein, ter romantischen Umgegent wegen. Den schönsten Bunkt bieser Umgegend bildet bas benachbarte Limburg, ein kleiner Fleden und ebemals eine berühmte Fefte, welches auf einem fteil aus bem Bestrefluffe bervorragenden Felsen wie auf einem Heinen Tafelberg ober einem großen Limburgerfaje aufgetischt liegt.

In der Dolhainer Ginsamkeit konnte ich eine gute Borsibung anstellen auf die Dinge, die meiner etwa warteten. Außerdem aber liegt Berviers zu weit von der Grenze, um bort die "Marken best teutschen Baterlandes" in den Berzweigungen der niederteutschen Mundart gehörig festzstellen zu können, wogegen ich in Dolhain, welches schon

durch seine erste Sylbe den germanischen Ursprung verräth, werthvolle Beiträge für die "Bölkerstimmen Germaniens" erwarten durfte, welches durch die Bölkerstimmen bie Bolksstimme ersetzen zu wollen scheint.\*)

Die biedere alte Wirthinn bes "Hotel des Pays bas" zu Dolhain, in welchem ich logirte, hatte eine ganz ausgezeichnete "Stimme Germaniens," so daß ich mich selten bes Lachens enthalten konnte, wenn sie mich anredete. Doch behandelte sie ihren germanischen Gast mit mütterlicher Sorgfalt und ließ es ihm an nichts sehlen. Die Unterhaltung nußte ich mir selbst verschaffen und sie bestand meistens im Schreiben, so daß ich dort in vier Bochen ein ganzes Buch zu Stande brachte, das ein Baar Monate später unter dem Titel "Mehr als zwanzig Bogen" in Darmstadt beim Berleger der "Preußischen Büreaukratie"
erschien.

Meine Frau besuchte mich nur auf kurze Zeit, da ich jeden Tag nach Köln gerufen zu werden erwartete. Außerdem aber erhielt ich mehrere Besuche von verdächtisgen Personen, namentlich von einem Tisenbahnbeamten und einem an der Greuze stationirten Steuerkontroleur, die mir unter Bezeugung der größten Shapathie und Hochachtung versicherten, ich könne ganz unbelästigt auf preußischem Gebiet ihren Besuch erwickern. Natürlich glaubte ich ihnen auf's Wort und blieb in Dolhain.

<sup>\*)</sup> Zu jener Zeit füllten die Nationalwütheriche das Land mit ihren germanischen "Forschungen" und Renommagen, namentlich ein Dr. Firmenich aus Köln, der in einem gewaltigen "Werke" alle teutschen Dialekte, Sprachwerhunzungen und linguistischen Barbareien sammelte, die er die "Bölkerstimmen Germaniens" nannte.

Der verbächtigste Besuch war ein junger Mann, angeblich aus Berviers, ber fich in meinem Hotel einquartirte und fich meine Unterhaltung fehr angelegen fein ließ. Eines Tages lub er mich zu einem Spaziergang ein, um mir bie Schönheiten ber Umgegend zu zeigen. In einem Balben angekommen, stellte er fich plötlich vor mich, jog ein Meffer und fragte mich, eine brobende Miene annehmend, was ich thun wurde, wenn er mir erflarte, bag jest meine lette Stunde gekommen fei. Ich ersuchte ihn mit ent= sprechender Freundlichkeit, bem bummen Spaß sofort ein Ende zu machen, wenn er fich nicht ein Baar hundert Fuß tiefer im Besorefluß baden wolle. Dazu hatte er natürlich in ber falten Jahreszeit feine Reigung und er fuchte ber Sache ben Anstrich eines unschuldigen Scherzes zu geben. Db ber Mensch an Beraubung bachte ober ein Spion mar. weiß ich nicht; er verschwand noch am nämlichen Tage.

Die sonstige seltene Gesellschaft, die ich in Dolhain tennen lernte, bestand aus Bewohnern des Orts, die mitunter im Hotel des Pays das den Abend zubrachten.

Eines Sonntags, während ich in der Wirthsstube mit Schreiben beschäftigt war, kam plötzlich eine etwas angetrunkene Gesellschaft herein, setzte sich in meiner Nähe an einen andern Tisch; ließ Wein kommen und stimmte einen ungeheuren "Männergesang" an. Dabei instrumentirten sie mit Händen und Füßen, daß die Stube dröhnte. Ich merkte bald, wo man hinaus wollte. Man ennuhirte sich darüber, daß ein germanischer Mensch sich hinter einem Berg Papiere, die ihm lieber die Polizei in Beschlag nehmen sollte, ungesellig den schwen Sonntag verbrachte, und dieß Misvergnügen entsprang bloß aus dem französischen Blut. Die Hauptkunst und das erste Bedürsniß

ber frangösischen Natur besteht im leben; leben aber beift ihnen mit Recht nur, Die Lebensgeister in Bemeaung feten, und bas konnen fie am Beften im gefelligen Verkehr und in ber Unterhaltung. Gie wollen und können nicht allein mit ihrem Gemuth und ihrer Phantasie spazieren geben, wie ber Teutsche; sie muffen sich ergänzen burch Undere, sie sind, man mögte fagen, mitmenschlicher. Was ihnen aber selbst Bedürfnif ift, bas fuchen fie auch bei Undern. Gin Menich, ber schweigt, fich nicht unterhalt, nicht gefellig ift, nicht an ber Befell= schaft theilnimt, ift ihnen unausstehlich. Go mar es benn im Hotel des Pays-bas die frangosische Ratur am einen Tisch und die germanische am anderen, die in Rollision geriethen. Nachdem die Gesellschaft mich nicht burch bas Gehör hatte turiren tonnen, begann sie ben Bersuch mit bem Gefühl. Sie stimmten allerlei Lieder an (auch Beranger'sche), worin von "éerire", von "pamphlet" u. bgl. die Rede mar, turz sie chitanirten mich burch Berfe. Je fleißiger fie aber fangen, befto fleißiger fuhr ich fort zu schreiben. Als sie endlich pausirten, paufirte ich auch, bloß um zeigen, daß mein Schreiben nicht von ihrem Singen abhängig war. Da ich jedoch trot bem Bausiren noch immer nicht an ihrem Bergnügen Theil nahm, versuchten sie wieder ein anderes Mittel. Sie sangen nämlich allerlei brollige Trinklieder, wobei ber Sauptspaß barin bestand, bag Jeber in ber Runde ein Glas leeren mußte, mabrend die Andern ihn durch fomische, stets wiederholte Tone, z. B. le Turlulu, le lem-lem-lem u. f. w. zum Lachen reigten. Endlich richteten fie es fo ein, daß sie die Reihe zu meinem Tisch herüberspringen ließen und mich plötzlich Alle zusammen ansangen :

le Turlulu, le lem-lem-lem 2c. Statt nach ben Eingebungen ber germanischen Tölpelnatur wegen ber fonderbaren und anhaltenden Störung grob zu werden. ober Die Stube zu verlassen, ergriff ich in frangösischer Einschichteit mein Glas, fturzte es mit einer nicht aus ber Fassung zu bringenden Birtuosität hinunter und turlu= lemte, daß die ganze Turlulu: Befellschaft barüber in freubiges Stuten gerieth. Daß ich auf ihren Spaß fo unerwartet eingegangen war, machte auf ihren geselligen Tatt folden Gindrud, bag fie fofort meine besten Freunde wurden. Giner berfelben, ber fich als Boftverwalter zu erkennen gab, erbot fich fogleich, Die Briefe, Die ich eben geschrieben, auf ber Stelle perfonlich zur Bost zu bringen. damit sie zeitig abgingen; ein Anderer, in dem ich den fungirenden Unterbürgermeifter fennen lernte, lub mich auf das Freundlichste und Dringendste ein, bei ihm zu Abend zu fpeisen und feinen Wein zu versuchen. Um anbern Morgen tam er sogar zu mir und suchte sich mit ber ängstlichsten Sorgfalt zu entschuldigen und zu vergemiffern, baf ich die Spafe bes vorigen Abends nicht übel genom= men habe. Ich frage alle germanischen Bostverwalter und Bürgermeifter, ob fie ein Gleiches gethan hatten ? Ich frage namentlich alle Philisterbürgermeister ber kleinen germanischen Städte, ob fie nicht weit eber ben fchreibenben Menschen mit seinen Papieren burch ben Polizeidiener vor fich hatten gitiren, ihm mit obrigkeitlicher Impertineng den Bag abverlangt und ihn, wenn er nicht allen Anforderungen bes Philisterthums erster und zweiter Rlaffe genügte, Die bürgermeisterliche Sand hatten fühlen laffen ?

Schickfal, Schickfal, wie spielst Du mir mit! Wird meine robuste Natur bas Alles aushalten? In welchem Abgrund von Romantik werde ich enden? Raum habe ich ein nationales Abenteuer mit Männern bestanden, so erwartet mich eins mit Weibern. Gin Baar Tage nach bem Turlulu-Abend site ich wieder in der Wirthsftube und ichreibe einen Brief an ben Dr. Firmenich, worin ich ihm Mittheilungen über meine völkerstimmigen Forschungen mache. Es war eben Abend geworden. Ich lege bas Papier zur Seite, fete mich an's Fenfter, ichaue binaus in bie Dämmerung und laffe meine Gedanken über ben benachbarten Welsenberg umberdämmern, ber seinen beschneiten und bewaldeten Rücken wie eine gestreifte und borftige Spane über ber Gifenbahn in die Luft binauffrümmt. Da öffnet sich plötzlich bie Thure und herein trit ein Damenpaar, zwei Damen von hoher Gestalt mit großen Suten und langen Mänteln. Gie verbeugen sich und ich auch. Sie setzen sich und ich auch. "Woher? Wohin?" Dieft maren Die ersten Gedanken, von welchen meine Seele in Bewegung gesetzt wurde. Ein Baar Worte ber Wirthinn, welche Die Damen hereinbegleitet, belehren mich, bag es zwei frembe Frauen fein muffen, Die ihre Männer zur Abreise erwarten. Fremde Damen in Dolhain! 3ch fühlte eine gange Elektrisirmaschine in mir arbeiten. Fremde Damen! Teutsche Damen ohne 3weifel! Dieg maren bie zweiten Bedanken, von benen meine Seele in Bewegung gesetzt wurde. Nachdem meine Seele von ben zweiten Gedanken in Bewegung gefett war, begannen die Damen zu sprechen. Gie sprechen! Was sprechen sie? Sie lispeln, sie murmeln, endlich sprechen sie! Welche Sprache? Ja, welche Sprache?

Sie fprachen eine Sprache, bie ich nie gehört, nie gelefen, nie gedacht, nie geabnt batte. Sie fprachen eine Sprache. in welcher sich Alles vereinigte, mas die Welt in ihrer un= endlichen Mannichfaltigkeit zu bieten vermag, eine Sprache, bie wie ein Kaleidostop fur bas Dhr alle Tonarten. Db= jette und Formen bes Universums burcheinander wirbelte. Beim ersten Wort bachte ich natürlich an Teutschland: beim zweiten an Auftralien; beim britten an Belgien; beim vierten an Batavia: beim fünften an Truthühner: beim fechften an Chinefen; beim fiebenten an Spanfertel; beim achten an Matrofen: beim neunten an Robrdommel: beim gebnten an Zumalacarrequi; beim elften an ben Teufel; beim zwölften an ben Baunfonig; beim breigebn= ten an Duren; beim vierzehnten an Limburger Rafe; beim fünfzehnten wieder an Truthühner; beim fechezehn= ten an Berlin; beim siebenzehnten an ben berühmten Dünger Buano; beim achtzehnten wieder an Spanfertel; beim neunzehnten an Meerschweine, Truthühner und Spanfertel zugleich; beim zwanzigsten an Roblenbergwerke, Leberwurft, Meerschweine, Chinesen, Ralber= fdmange, Spanfertel, Wittwentaffen, Burgermeifter, Buppentheater, die Königinn Pomare, Rühreier, Fischmarkt, Accoucheur, Truthühner, leere Fäffer, Nachtwächter, Die Redaktion der litarischen Zeitung, Raffeemühlen, Lappländer, Bügeleisen, Zahnschmerzen, Kraniche, ten babylonischen Thurm, Burbano, Kindergeschrei, Umfterdamer Sandelsblatt, Laberdan, Begräbniftoften, Rervenfieber. Man wird fich von ber gesteigerten Unftrengung meines Dentvermögens bei ber weiteren Unterredung eine Borftellung machen können, wenn ich schon beim zwanzigsten Wort eine folche Gebankenjagd zu bestehen hatte. Und

was ich da hörte, schien aus Teutschland zu kommen! Ich habe eine robuste Natur, aber Alles hat seine Grenzen. Nachdem die fremden Damen in der Mitte ihres Diskurses angelangt sind, hört man plötzlich in der Stube einen erschütternden Schlag. Was ist geschehen? Ich liege unsvernuthet sechs Fuß lang am Boden, wälze mich, ziehe mich zusammen wie ein Igel und habe Krämpse wie ein Vulkan. Krämpse! Glaubt man, ich sei ohne Hülfe geblieben?

Wi—Wi—, Walle—Wulle—Wa—, hi—tü—tü tü—, thü—thü—thü—, Mau—Mau—Mau—, Wa tha—huus—, Limburgü—gü—gü—ruti—quicutula leeve—fhuud—bille— hamme—rommel—füllebüb—ritsh — famme— thü—thü—hi—tü—tü—blblmhstrachnwww—2c. 2c.

Das war meine Hülfe! Das war mein Rezept! Das war die Botschaft der Rettung! Die beiden fremden Dasmen warsen sich auf mich und hielten die vorstehende Ansrede, als sei ihre Absicht mich vollens um's Leben zu brinsgen. Glücklicherweise blieben sie nicht allein, denn die Wirthinn, der Wirth, die Magd, die Nachdarschaft, die Straße, der Ort, die Umgegend sammelte sich um mich. Es war eine historische Szene. Staunen, Schrecken, Entsetzen rings umher. Endlich kommt die Wirthinn zu sich und fragt:

Si e: Sollen wir einen Doktor tommen laffen?

3 ch : 3a.

Sie: Johann, geschwind zum Dottor!

3 ch : Halt! Welcher Dottor?

Sie: Zum Doktor N. Seien Sie verfichert, wir haben einen guten Doktor. Seien Sie ganz unbeforgt.

Ich: Er kann hier nichts leisten, ich muß einen anderen Doktor haben.

Sie: Welchen benn?

3 dy: Den Doktor Firmenich in Berlin!

Sie (im Stillen mit den Anwesenden): Mein Gott, ber arme Teutsche ist mahnsinnig geworden.

Ich: Wenn er es werden könnte, war' er es schon früher geworden. Den Doktor Firmenich ber!

Sie: Was wollen Sie benn durchaus mit dem Doktor Kirmenich?

3 ch : Ich will ihn auffressen!

Sie: Warum benn? Ist dieser Doktor zugleich eine Medizin?

Ich : Ja! Er ist ein Brechpulver gegen die nationale Cholera. Er soll entscheiden, ob Das, was diese beiden Damen gesprochen haben, zu den "Bölkerstimmen Germaniens" gehört, oder nicht. Sagt er: ja! so fresse ich ihn auf mit Haut und Haar, und dann hoffe ich kurirt zu sein für immer.

Sie: Was biefe Damen gesprochen haben? Sie find eine Stunde von hier zu hause, fie find von — Eupen!

Die Damen: Wulle-Wi-hund-füllebub-blbud... Eupen! Eupen! hallte es in ber ganzen Umsgegend wieder. Eupen gehört zu Germanien, gehört zu Preugen!

Meine Krämpfe legten sich, um bem tentschen Baterlande nicht vorzugreifen. Teutsches Baterland, du kannst bich über Alles trösten, ba du solche Bölkerstimmen haft! Ich schlage einen Nationalkonvent aller Nationaldialektforscher in Eupen vor, um es mit einem Tutti aller Bölkerstimmen Germaniens gegen ein Solo in der Mundart jener beiden Damen zu versuchen, und ich verwette mein Leben für Cupen.

Wer bamit einverstanden ift, daß man in allen Dingen Maß halten muffe, ber wird es begreiflich finden, daß ich meine pennsplvanischen Borübungen in ber Dolhainer Einsiedelei, zumal nach einem so schrecklichen Abenteuer, nicht fofort im mittelalterlichsten Style trieb. Nachdem ich zehn Tage bort ausgehalten, fühlte ich bas Bedürfniß, einen Ausflug in ein poetischeres Gebiet zu machen, um meinen auf die Neige gegangenen Borrath an Brivat= poesie einigermaßen wieder zu erganzen. Ich reif'te also nach dem einige Stunden von Dolhain gelegenen, be= rühmten Babeort Spa, wo einft Beter ber Große bie Gnade gehabt hat, Mineralwaffer zu trinken. Gin Ba-Deort hat zwar keineswegs bas Privilegium, poetisch zu fein, aber ein Babeort im Winter ichien mir etwas Reizendes zu haben, etwas bie Bhantafie Berausfodern= Go wie eine Burgruine mit ben phantastischen Gedanken, die um fie herumschweben, romantischer ift, als die Burg mit dem roben Ritterleben war, deren Andenken sie ausbewahrt, so wird, dachte ich, auch die gesell= schaftliche Ruine eines bunten und rauschenden Treibens poetischer sein, als dieß Treiben felbft. Bon Spa ermar= tete ich Das um fo mehr, da daffelbe im Sommer ber Sam= melplat vieler Berühmtheiten ift, englischer, spanischer, polnischer 2c. Ich habe aber erfahren, daß ich meiner Phantasie, die sonst produktionsfähig genug ift, ba ich mit ihrer Gulfe fogar eine Zeitlang ben König von Breugen für einen ehrlichen Narren gehalten, biefimal zu viel zu= gemuthet hatte.

Bleich bei meiner Ankunft hatte ich ein Abenteuer gu bestehen, bas ben gespannten Sahn meiner Lebensgeister schnell wieder in "Ruh" feste. Als ich aus bem Omni= bus gestiegen war, bestürmte mid, sofort nach ber gewöhn= lichen Weise ein Dienstbarer Beift mit feinen Gulfsaner= bietungen, um mir ben besten Gasthof zu zeigen. hatte indeg mein Absteigequartier, bessen große Aufschrift mir ichon aus ber Ferne zuwinkte, bereits in's Auge ge= faßt, so daß ich mich gang einheimisch geberben tonnte, und wies die Gulfe des zudringlichen Lohnbedienten durch ein stolzes "Allez-vous en!" zurück, welches ich während meiner Unwesenheit in Belgien gelernt hatte, aber mit einer so geläufigen, eingeschulten Betonung aussprach, baß ber Burüdgewiesene in mir foforteinen Belgier ober Franzosen von Geburt erkannte und mich ruhig den Weg nach meinem "Botel" einschlagen ließ. Es war ein großes, pompofes Gebäude. Zwar wird es, bachte ich, bort nicht so wohlfeil sein, wie in bem Hotel des Pays-bas gu Dolhain, aber in ben wenigen Stunden, die du dich bier aufhältst, willst bu auch einmal etwas Fashionables ten= nen lernen. Ich trete also mit bem Selbstgefühl eines Lords und ber Dreiftigkeit eines feinem augenblicklichen Vorhaben gewachsenen Geldbeutels in das Sotel binein. Im Sausflur begegnet mir ein Mann, ber zwar ein etwas amtliches Aussehen hatte, ben ich aber um so eher für ben Rellner halten mußte, ba er mich fragte, was ich wünsche? "Borläufig," antwortete ich, "eine warme Stube und eine Portion Beafsteat, benn Sunger und Ralte streiten fich um mich." Der Mann sah mich groß an und sprach Einiges, bas ich nicht verftand, woraus aber feinesfalls Söflichkeiten zu entnehmen waren. Sollte biefer fashionable Gafthof bich etwa nicht als ebenbürtig ansehen? bachte ich. Um baber ben Rellner zu beschämen, bestellte ich auch noch eine halbe Flasche Burgunder. Der Rell= ner wurde aber noch grober, als zuvor. Man fann sich benten, wie ich mich barüber emport fühlte, bag ich nicht einmal einem dummen Lord gleichgestellt wurde und wie ein Ausgeschlossener ben Ginlag in ein öffentliches Wirthshaus förmlich ertämpfen follte. Ich foberte ben Rellner im gebietenosten Tone auf, mich zum "Maitro d'hôtel" zu führen. Und was erwiderte ber Mensch? Er wolle mich jum "Bourgmestre" führen, ber fei hier ber "Maitre d'hôtel". Ich follte also zur Bolizei geführt werden, und zwar durch einen Rellner! Der Gedanke an meine Flüchtlingsqualität war zu natürlich, als baß er mir nicht sofort burch ben Ropf hätte schießen sollen. Ich suchte also bem Kellner begreiflich zu machen, daß ich zwar ein teutscher Schriftsteller sei, ber in Belgien seine Berson in Sicherheit gebracht habe, aber es fei ein Schimpf für Belgien und feine Freiheit, daß es ben Rellnern feiner Gafthöfe erlaube, Die politischen Flüchtlinge an ben Bürgermeister zu verweisen. Jetzt ging bem "garçon" ein Licht auf und seine Grobheit löste sich auf in platendes Gelächter. Als er wieder zu sich kam, machte er dem teutschen Franzosen begreiflich, daß die große Aufschrift des Haufes "Hôtel de ville' nicht Gasthaus, sondern Rath= haus bedeute und daß ein Polizeidiener fein Rellner fei. Das hatte ich von meinem Dünkel, ben ich mir burch den Steckbrief hatte einflößen laffen. Ich beschloß, in Butunft lieber bloß Solländisch zu sprechen und mich für einen Hollander halten, als mir je wieder einbilden zu laffen, daß ich ein Wort Frangösisch verstehe.

In Spa fand ich nicht eine gefellschaftliche Ruine, fondern eine gesellschaftliche Leiche. Todt wie ein Rirchhof mar ber gange Ort, und ebenso tobt die halb verschneite Umgegend. Dabei ein italienischer Himmel (ber Bring von Capua hielt fich noch bort auf), bag Ginem bas Mark in ben Anochen gefrieren konnte. Der Bring von Capua und ich, oder vielmehr ich und der Pring von Capua wa= ren die einzigen Fremden, beren Spa fich noch rühmen fonnte. Diefer Pring hat wenigstens bas Berdienft, daß er ben Menschen in sich böher gestellt hat, als ben Bringen, indem er feiner ichonen Benelope Smith einstweilen Die Bortheile feiner Geburt und Die Gnade feines tonig= liden Bruders opferte. Er ift verhältnigmäßig arm und fein Sauptreichthum ist seine Benelope, welche ihm in ber Einsamkeit von Spa feine Berbannung verfüßt. fragte den Lohnbedienten, der mich in den Umgebungen bes Städtdens umberführte, ob bie fcone Dig fich mit= unter öffentlich zeige, ob ich fie nicht einmal zu Gesicht be= fommen fonne? und erhielt die naive Antwort: "das wohl, aber er ist immer babei."

Die Umgebungen von Spa bieten schöne Punkte dar, die sich sogar meine halb erfrorene Phantasie in ihren sommerlichen Reizen recht wohl vorstellen konnte; aber auch dort vermist man die befriedigende Poesie und Anmuth der Rheingegenden. Ueberhaupt tragen die Schönheiten der belgischen Natur, wie oft sie auch an rheinische Gegenden erinnern, einen gewissen prosaischen Charakter der Rohheit und Geistlosigkeit. Nur etwas ist mir in den Promenaden von Spa aufgefallen, was mir eine geistige Ueberraschung verursachte. Es siel mir dort nämlich ein Baum mit einem Auswuchs in die Augen, der die frappanteste Aehn-

lichkeit mit dem Profil Mozarts hatte, so daß man ganz drhadisch-musikalisch badurch gestimmt wird. Ich habe den Baum mit der Wozartnase länger betrachtet, als die ganze Umgegend von Spa, so daß mein Führer mich für einen Engländer mit den üblichen Kuriositäten hielt. Physsiognomik an ten Bäumen studiren, das war ihm noch nicht vorgesommen.

Den tödtendsten Eindruck machte in Spa die Redoute mit ihren leeren Sälen und ihrem vereinsamten kleinen Theater. Die grünen Tische, auf denen das klingende Gold so oft getanzt, standen da in weißen Tüchern wie stumme Grabsteine des Glücks. Es wird Sinem ganz unsheimlich in diesen Näumen, denn man glaubt sie noch vom Geslüster runztiger Koketten, vom Hüsteln alter Sünder und vom Zähneknirschen verzweiselnder Industrieritter wiederhallen zu hören. Sine Büste der Jeanne d'Arc, die dort träumerisch in der kalten Sinsamkeit stand, war die einzige Erscheinung, welche in jenes trostlose Gedankensthema einige Bariation brachte.

Das Theater war mehr als stumm. Seine einzigen Akteurs waren eine unverhältnismäßig gehäufte Anzahl weißer, riesiger, mythologischer Karyativen, welche auf ihren glotzenden Häuptern vor ein Baar Monaten in den Logen die steife Elite der reisenden Müßiggänger getragen hatten. Sie führten eben ein langes, ergreisendes Stück auf, nämlich: der Tod, großes, unromantisches Gähn= und Trauerspiel in sechs Monaten, — und man muß gestehen, daß sie ihre Rollen gut aufgesaßt hatten.

Obgleich erfüllt von allen biefen Eindrücken, ließ ich mich bennoch verleiten, einige Quartiere zu besehen, weil ich mit dem Plan umgegangen war, nach Spa auf einige

Beit mein "Hoflager" zu verlegen, wie est im Sthl unserer journalistischen Kammerjunker heißt. Aber eine solche Unverschämtheit im Fodern, wie in Spa, ist mir noch nicht vorgekommen. Die Leute zehren bort im Winter von dem Tatzenfett, das sie im Sommer den Fremden abzekrallt haben, denn im Winter kommt keine Seele dorthin. Und dennoch scheuchen sie Diejenigen, die aus Verzirrung ihre Langeweile theilen wollen, auch im Winter durch ihre Unverschämtheit zurück. Ich eilte daher mit der ersten Gelegenheit nach Dolhain zurück und ließ mir en passant von dem schönen Munde der Rose von Verviers nachrusen: "à revoir, Monsieur Heisen!"

Der Anblick dieses unverdorbenen, armen Mädchens, dieser naturwahren, unentstellten menschlichen Erscheinung war mir eine wahre Erholung und Erfrischung nach einer Fahrt voll Ekel, die mir eine Art geistigen oder misansthropischen Erbrechens verursacht hatte. Ich war nämlich auf derselben gar nicht aus der Gesellschaft von Pfassen der niedrigsten Sorte herausgekommen.

Zu ben unausstehlichsten Unausstehlichkeiten wie Unversmeidlichkeiten gehören in Belgien die Soldaten und die Pfaffen. Man kann fast nicht über die Straße geben, ohne entweder den Einen oder den Andern zu begegnen. In diesem kleinen Lande soll es 400 Klöster geben. Ich bin während meines Aufenthaltes in Belgien vielfach auf den Eisenbahnen hin und her gerutscht, aber ich habe keine Fahrt von nur einigen Stunden gemacht, ohne daß Pfaffen zur Gesellschaft gehörten. Beim Anhalten an den Stationen blicke man zum Wagensenster hins aus und man wird sich wundern lernen, wenn man nicht einen "Dreithurm", wie ich von einem belgischen

Pfaffen die geiftliche Ropfbededung nennen borte, aus ber Thure bes Stationshauses hervorragen sieht. Die Berren scheinen fortwährend auf Beschäftsreisen zu fein und die Gifenbahn, die man als Mittel gur Aufflärung begrüßt hat, mit bem besten Erfolg zu entgegen= gesetzten Zweden zu benuten. Auf meiner Fahrt nach Berviers war ich verurtheilt, ein halbes Dutend "Dreithurme" in meiner nächsten Umgebung zu erdulben. fie sich hinlänglich hatten betrachten lassen, zogen sie auf einmal foloffale, in ein Futteral gewidelte Betbudger aus ber Tasche, setzten ihre Lippen in eine plappernde Bemegung und führten eine formliche Meffe im Dampfwagen auf. Ihr Benehmen mar ein Mittelding amischen frecher Beuchelei und gedankenloser Maschinenmäßigkeit. zu solchen frechen Komödien hat man es doch bei uns noch nicht gebracht. Es war ein sehr paffender Witz bes Zu= falls, daß neben jenen meffelefenden Pfaffen ein Menich fich mit ber Lekture bes "ewigen Juden" beschäftigte.

Mittheilungen aus Köln überzeugten mich, daß ich mir in dem öden Dolhain ganz unnützer Weise die Entbehrung einer passenderen Umgebung und Gesellschaft auserlegte, da mein Prozeß über alle Erwartung hinausgeschoben wurde. Ich entschloß mich daher, meinen Ausenthalt vorläusig in Brüssel zu nehmen, wohin sich unterdessen auch Freiligrath und einige andere Gegner der preußischen Justiz gewandt hatten. Dort erhielt ich nach einiger Zeit einen ungeahnten Ausschluß über die Ursache des gerichtslichen Ausschluß. Ich war, wie auch der Steckbrief sagt, angeklagt "der Verspottung der Gesetze, sowie des frechen Tadels der Anordnungen im Staat und der Erregung von Mißvergnügen der Bürger gegen die Regierung." Nach

ben rheinischen Gesetzen mußten die Verhandlungen über bieft "Berbrechen" öffentlich fein. Das war es, mo= rauf ich gerechnet hatte. Das war es aber auch, was bas Breugenthum um jeden Breis bintertreiben mußte. Wie Das beginnen ? Der Herr Justizminister ließ sich die Atten nach Berlin kommen. Es handelte fich barum, ein neues Berbrechen zu entbeden, bei beffen Aburtheilung bie Deffentlichkeit konnte ausgeschlossen werben. Man war überzeugt, bag ich mich stellen werde, um vor aller Welt mich felbst zu vertheidigen und meinen "frechen Tadel" zu begründen. Das Baterland war badurch in Gefahr und es mußte gerettet werten. Der Berr Juftigminifter fand bas Mittel bazu. Konnte man mir z. B. auch eine Dit a= je ftätsbeleidigung aufburden, fo mar ber 3med erreicht — benn ein Majestätsbeleidiger burfte, einer befondern Rabinetvordre gemäß, nur bei verschloffenen Thuren unschädlich gemacht werden. Run aber war in meiner Schrift unglücklicher Beise beim besten Willen feine Dajeftätsbeleidigung zu entdeden. Rach ben ausdrücklichsten, in drei verschiedenen Baragraphen enthaltenen, überein= ftimmenden Definitionen bes Landrechts bestand fie nur und tonnte und follte fie nur bestehen in einer Beleidigung bes regierenden "Dberhaupts bes Staats". Und Diefes Dberhaupt hatte ich ungeschoren gelaffen. Aber ber Berr Dinifter wußte Rath. Er fand, bag ich in einem Rapitel über ben ("in Gott rubenden") wortbrüchigen Friedrich Wil= belm III., Diefes to bte "Dberhaupt", Diefes Allerhöchste Stelett im Grabteller, birett und baburch indirett auch bessen noch mit lebendigem Fleisch versehenen Nachfolger beleidigt hatte. (Natürlich wäre nach folder Logit und Erfindung, welche Berbrechen gegen Todte einführte, auch

3. B. ein Tabel bes "großen Rurfürsten" u. f. w. eine Majestätsbeleidigung gewesen.) Der geniale Minister wies baber bas Rölner Gericht an, mich nicht blog wegen "Berspottung ber Gesetze" u. f. w., sondern auch wegen "indirekter Majestätsbeleidigung", also hinter geschloffenen Thuren abzuthun. Diese Zumuthung, mich wegen eines nie erhörten, allem Menschenverstand und Recht in's Beficht schlagenden, für bie Belegenheit eigens erfundenen, felbst mit Bulfe preußischer "Gesetze" und Berfolgungs= einrichtungen burch teine Auslegungstunst qualifizirbaren Berbrechens vor Gericht zu stellen, mar fo absurd, fo un= moralisch und ungeheuerlich, daß die Rathstammer bes Rölner Landgerichts fie trot bem Befehl bes allmächtigen Ministers entschieden gurudwies. Der Staatsprofurator wurde genöthigt, gegen biefe Burudweisung zu appelliren. Mein Advokat, ber sich vergebens um Ginsicht ber Aften bemühte, reichte beim Appellfenat eine Schrift ein, worin er nadmies, daß eine mittelbare Majestätsbeleidigung nie eristirt habe, nicht eristire und nicht eristiren fonne. Gogar bas "öffentliche Ministerium" (Bertreter bes Staats) war der nämlichen Ansicht und trug auf Berwerfung der Rlage an. Dennoch ließ ber korrupte und fervile Apell= fenat, gehorfam ben Befehlen aus Berlin, Die Rlage gu und - bamit war bie Deffentlichkeit ber Berichtsverhand= lungen ausgeschloffen.

Als ich diese Nachricht erhielt, konnte ich nicht lang zweiselhaft sein, was ich zu thun hatte. Meines gegebenen Wortes, das eigentlich schon durch den Steckbrief zurückgewiesen worden, war ich nun durch Berletzung aller Boraussetzungen und gestellten Bedingungen ledig. Nach so schändlichem Versahren mußte ich, wenn ich mich stellte,

alles Möglichen gewärtig fein. Meine Natur tennenb. mußte ich erwarten, bag ich in ber Gewalt und unter ben Mighandlungen folder Feinde mich in ohnmächtiger Empörung aufreiben oder zu Widerstandserzeffen werbe bin= reifen laffen, welche bie Mittel zu meiner ganglichen Un= schädlichmachung wurden bargeboten haben.\*) Bu einer Ueberlieferung an bas Gericht konnte mich baher so wenig ein vernünftiger Zwed, wie eine Chrenverpflichtung noch veranlassen. Dennoch wollte ich meinen Entschluß nicht bloß von meinem persönlichen Urtheil abhängig maden und berief daber eine Angahl Freunde, unter benen &. Freiligrath, zur Entscheidung über meine Bahl. Nach genauer Brufung entschieden sie, daß ich nicht bloß meines gegebenen Berfprechens vollständig entbunden fei, fondern aud "burch Erfüllung beffelben die Pflichten gegen mich und die Meinigen, wie nicht minder gegen mein Baters land verleten würde, da ich mir nach der von dem Gericht

<sup>\*)</sup> Mein Abvokat schrieb mir in dieser Beziehung: "Ihre Freunde sind alle der Ansicht, daß eine Arresthausordnung oder das Reglement einer Militärstrafsektion (ich war Landwehrofsicier), auch noch so kurze Zeit auf Ihren Caraketer angewendet, Ihren geistigen, vielleicht auch Ihren phhisischen Tod zur Folge haben wird, weßhalb es eine unzgeheure Thorheit wäre, wenn Sie sich auch nur einen Auzgenblick unter einen preußischen Stockmeister stellten. Bei der Abgabe Ihres Bersprechens scheinen Sie der irrizgen Ansicht gewesen zu sein, als würden politische Bersbrecher bei uns besonders ehrenvoll behandelt werden. Bergessen Sie nicht, daß die einschläglichen Gesetze im vozrigen Jahrhundert und zwar in Teutschland (d. i. nicht in Frankreich) das Lebenslicht erblickt haben."

zu Köln gegebenen Probe auf kein wirkliches Recht mehr Hoffnung zu machen habe."

(Bruffel, ben 22. Januar 1845.)

Damit war meine Exilirung entschieben. Jest galt es, ben im Inland begonnenen Kampf im Ausland mit groferer Freiheit, Entschiedenheit und Energie fortzuseten. Ich begann die Erfüllung biefer Aufgabe mit einer Brodure, worin ich bas gegen mich beobachtete Berfahren angemeffen blofftellte und bas gange preufifche Regierungs= wesen in ber schonungslosesten Weise charatterifirte. Gie bieß: "Gin Stectbrief," ein mit entsprechendem "Signalement" ausgestatteter Stechbrief gegen bie preußische Regierung, welche sich "ber gegen sie eingeleiteten Untersudung durch die Flucht hinter verschlossene Thuren entzogen hatte." Es war die Antwort auf den gegen mich erlaffenen Ginfangungsbefehl. Da es in Bruffel teine teutsche Schriftsetzerei gab, mußte ich bie Brochure in lateinischen Buchstaben schreiben und von frangösischen Setern, bie fein Wort bes Manuftripts verstanden, mit frangosischen Thpen setzen laffen. Die Korrektur machte mir mehr zu schaffen, als die Abfassung ber Schrift. Endlich war sie Mit Sulfe eines teutschen Buchführers ber belgischen Berlagshandlung, in beren Offizin ber "Stedbrief" war gedruckt worden, ließ ich 4000 Exemplare, zwi= schen frangösischen Nachdrud verpackt, ber als täglicher Frachtartikel an ber Grenze nur oberflächlich untersucht wurde, nach Leipzig ichaffen. Der Buchführer felbit reif'te ihnen nach, um sich bie Ehre ihres Absates zu sichern. Er war nicht wenig stolz, als sich in Leipzig bie Buchhändler um feine Brodure riffen, und ichrieb mir triumphirend: "ich bin ber held bes Tages". Die Folge

seiner prahlerischen Unvorsichtigkeit war, daß man den Helben des Tages beim Kragen nahm und, wie er mir später meldete, der ganze Ertrag der 4000 Exemplare an Gerichtskosten und Strafen darauf ging, so daß mir von meinen nicht geringen Auslagen nicht ein Pfennig ersetzt wurde.

Der Lärm, ben die Brochüre in Teutschland erregte, fand bald ein Scho in Belgien, wo der preußische Gesandte wie besessen umhertobte und alle Behörden alarmirte. Ich hatte Das vorausgesehen und, wohl wissend, daß man mich trotz dem Usplrecht in Belgien nicht mehr dulden und durch eine Ausweisung meine Niederlassung auch in andern Ländern erschweren werde, mich bei Zeiten auf eine Uebersiedelung nach der Schweiz gerichtet, wo ich, nun einmal zum Exil verurtheit, den zusagenosten Ausenthalt zu sinden hosste. Ich trat baher mit Freiligrath, der die nämliche Wahl getrossen, im Ansang des März 1845 die Reise nach dem Lande der Alpen an.

Che ich diese Reise beschreibe, muß ich noch erwähnen, wie das um sein Opfer betrogene Preußenthum seine ohnsmächtige Wuth an mir auszulassen suchte. Da das gestichtliche Urtheil über den Streiter mit der Feder nicht vollstreckt werden konnte, suchte man wenigstens eins über den Streiter mit dem Degen zur Aussührung zu bringen. Ein Paar Jahre vorher schon, als ich meinen Abschied als Beamter genommen und über das preußische Regiment vollständig in's Reine gekommen war, empfand ich das Bedürfniß, sedes Band zu zerreißen, welches mich noch durch eine freiwillig übernommene Stellung an dasselbe fesseln konnte. Ich war Landwehrofficier und wollte diese "Ehre" um jeden Preis los werden. Den Abschied vers

langen konnte ich nicht, ba ich noch nicht bas erforderliche Alter hatte. Ich richtete baber eine schriftliche Gingabe an ben mir vorgesetten Major, worin ich erklärte, baf es fich mit meinen Grundfäten nicht mehr vertrage, unter ber preußischen Regierung eine Charge zu bekleiben, Die als eine Ehren- und Bertrauensstellung angesehen werbe, und ba es mir noch nicht gestattet sei, von ben mir brüdend gewordenen Epauletten durch den Abschied befreit zu werben, muffe ich ihn ersuchen, auf meine "Degradation zum Gemeinen" anzutragen, wenn ich nicht auf ein ganzliches Ausscheiden aus bem Landwehrdienst rechnen könne. Der erschreckte, mir übrigens sehr gewogene Major beschwor mich, mein Gesuch zurückzunehmen, es sei etwas Unerhörtes, eine Beleidigung ber Regierung und eine Beschimpfung ber ganzen Armee. Da ich aber nicht bavon abstehen wollte, suchte er mich durch allerlei Borspiegelungen zu beschwichtigen; er meinte, ich sci unzufrieden, weil ich nicht eine angemeffene Stellung im Staatsbienst einnehme, und bat mich, anzugeben, welche Wünsche ich bege. er werde Alles aufbieten, ihre Erfüllung zu sichern. ich ihm aber erklärte, selbst für einen Ministerposten seien meine Grundfäte nicht feil, schlug er ein Kompromif vor, bas ich zulett annahm. Es beftand barin, bag ich für alle Friedenszeit von jedem Dienst, also auch von jeder Nothwendigfeit befreit murde, ben Soldatenrod wieder anzuziehen. Solche Bergünstigung ift schwerlich schon einem andern preußischen Officier zu Theil geworden. Nachbem nun aber bas Buch über bie Büreaufratie und ber "Stedbrief" erschienen waren, ftimmte man einen anbern Ton an. Best follten bie vergoldeten Schwalbennefter, die man mir früher trot meinem Brotest als Chrenzeichen auf die Schultern genöthigt, mir zur Beschimpfung herabgerissen werden. Man berief die Kölner Landwehr= Officiere zusammen und muthete ihnen zu, mich eum infamia aus ihrer Mitte auszustoßen, und als sie Das ver= weigerten, wurde ich mit Eklat kassirt, was mir begreif= licher Weise sehr zu Herzen ging.

## II.

## Eine Binterfahrt von Bruffel nach ber Schweiz. Ufnau.

## Theure Freundinn.

Wie ich auf meiner Flucht aus bem schwarz-weißen Ruftland wohlbehalten in Belgien angelangt bin, habe ich Ihnen bereits gemeldet. Die Theilnahme, womit Ihre Freundschaft meinem Schickfale folgt, erleichtert mir bie Erfüllung Ihres Buniches, auch einen Bericht über meine späteren Erlebnisse zu erhalten. Für ten Flüchtling gibt es kein tröftenderes Bewußtsein, als basjenige, von ben theilnehmenden Bedanken einer befreundeten Seele burch bie oft so unfreundliche Fremde begleitet zu werden. Was ich thue, thue ich mit einem geistigen Sinblid auf Sie, was ich erlebe, erlebe ich in Ihrer Begleitung. Begegnet mir etwas Erfreuendes, fo beeilt fich meine Feber, Sie baran Theil nehmen zu laffen; begegnet mir etwas Unangenehmes, fo erleichtert mir bie Bflicht, Ihnen Mittheilung bavon zu machen, bas Bestreben, möglichst Alles von ber humoristischen Seite aufzufassen. Ich hoffe es noch babin ju bringen, daß mir tein Begegniß mehr etwas anhaben 57

fann und daß ber Ernft bes Lebens, wo er mich recht bofe ansehen will, niemals bavor gesichert ift, vor meinem Blid in Lachen auszubrechen. In ber That ist Dien bie beste Rolle, in die man fich hineinleben tann, fo lang man bem Schidfal ober ber Welt gegenüber in ber Defensive ftebt. Wo gibt es aber einen befensiveren Menschen, als einen heimathlosen Flüchtling? Berfolgung hinter fich, Dißtrauen vor fich, im besten Falle die Onade ber Gastfreundlichkeit über fich - fo lebt er in ber beständigen Bemühung. bald fich zu retten, bald fich zu legitimiren, bald fich unan= ftößig zu benehmen. Bald muß er seine Berson, bald feine Ehre, bald feine Gelbstständigkeit zu falviren fuchen. Er hat feinen Schut, benn er ift fremd; er hat feinen Rredit, benn er ift Flüchtling; er hat feine Rechte, benn er ift Ausländer. Nicht bestohlen und nicht todt geschlagen zu werden - biese negativen Rechte sind fast die einzigen, bie er geltend machen fann, und wer wird, um zu biefer Beltendmachung eine Belegenheit zu erhalten, es auf bas Bestehlen und Todschlagen ankommen lassen?

Die größte Bitterkeit im Leben des Flüchtlings ist die, daß er überall von der Gnade abhängt. Werde ich ge = duldet? Das ist die ewige Frage, die er sich wiedersholt, wo er kommt, wo er sich niederläßt, wo er etwas unternehmen, wo er sprechen, wo er handeln will. Dulben ihn die Gesetze, so ist er wenigstens von der Gesellsschaft, duldet ihn die Gesellschaft, so ist er von der Nationalität abhängig. Keiner empsindet, wie der Flüchtling, die Extlusivität der Nationalvorurtheile, besonders wenn er Schutz bei Nationen suchen muß, die aus solchen Voruntheilen eine Tugend machen und diese Tugend selbst mehr Kosten der Ehre — wer nimt die Ehre eines Volks mehr

in Anspruch, als ein Schützling? — auszuüben sich nicht scheuen.

Doch alles Das, theure Freundinn, läßt sich noch ertra. gen, wenn man ein geborig legitimirter Mensch ist; aber wer ben Becher ber Flüchtlingschaft bis auf den Grund leeren will, ber muß flieben - ohne Bag. Bas ein Baf ift, bas miffen Sie, und Sie wiffen auch, mas ein Mensch ist; aber was ein Mensch ohne Bag ist, bas wissen Sie nicht. Sie haben sich so oft gewünscht ein Mann zu fein, weil Gie ber Meinung find, daß Gie als Mann Ihr Menschenthum beffer zum Ausbrud bringen und geltend machen könnten. Preisen Sie sich glücklich, bag Sie gum iconen Geschlecht gehören, benn bas ichone Geschlecht tann die Welt durchreifen ohne Bag. Der Mann ift bas abhängigste Weschöpf von ber Welt, benn er barf taum ben Ropf zum Kenster binaussteden ohne Bag; zudem ift er tas gefährlichste, benn er wird zu ben wilden Thieren gerechnet ohne Pag; auch ift er bas werthloseste, benn es gilt nichts ohne Baf. Db ich ein Mensch bin, banach fragt Niemand, benn ich habe feinen Baf; ob ich ein ehr= licher Mann bin, baburch läßt sich Reiner bethören, benn ich habe teinen Baf; ob ich Gefühl in ber Bruft, ein Berg im Leibe, Blut in ben Abern, eine Galle und Rerven habe und so gut wie jeder andere Mensch des Teufels werden tann, bas fümmert Reinen, benn ich habe feinen Bag. Mein eigenes Ich ift mir nicht mehr ficher, benn baß ich Ich bin, tann ich nicht beweisen ohne Baß. Ja. meine Freundinn, ich habe es an mir erfahren, mas es beifit, teinen Baf zu haben. 3ch theile feitdem die Den= schen in zwei Rlaffen ein: in folche, die Baffe haben und in solche, die teine haben. Go weit sind wir mit unserer Kultur gekommen, daß Der nicht mehr zu den Menschen gehört, der nicht polizeilich dazu gestempelt, der nicht mit einem gehörigen Paß versehen ist. Wer es empfinden will, welche feindseelige, mißtrauenreiche und menschheitswidige Sonderungen der jetzige Zustand in der Menschsheit unterhält, der setze sich in die Lage, mit den Nationalitäten und mit dem Paßwesen in Kollisson zu kommen. Im Ernst, es ist schrecklich, keinen Paß zu haben. Das Requisit des Passes ist so wichtig zur Dokumentirung der irdischen Menschlichkeit, daß ein Mensch ohne Paß, der sich für einen aus den Wolfen gefallenen Mondbürzger ausgäbe, alle Aussicht hätte, Glauben zu sinden.

Wenn bas Chriftenthum noch nicht in ber Welt wäre. bie driftlich-germanische Polizei allein würde es hindern. binein zu kommen. Man wurde Chriftus mit feinen Aposteln gang einfach nach ihrem Bag und, wenn sie nach Desterreich tämen, überdieß nach ihrem Beimathschein fragen. Sätten fie feinen, fo wurden fie ale Bagabunden über die Grenze gewiesen, ober als Demagogen in Unterfuchung gezogen; hätten sie aber wohl einen, so würben fie ihren ganzen göttlichen Kredit verlieren, benn benten Sie fich ben Ginbrud, ben es machen mußte, in bem Baf bes Welterlöfers zu lefen: Baterland - "nicht von Diefer Belt;" Eltern: Joseph ber Schreiner und Maria die Jung frau; Geschäft: Religions ftif= ter; Religion: Allgemeine Liebe; Besondere Rennzei= den: "hat nicht, wohin er fein Saupt legt" u. f. w. Mit einem Menschen, ber fich burch einen folden Bag legiti= miren wollte, wurde die Polizei turgen Prozeg machen und ibn entweder in einem Narrenhaus ober einem Buchthaus unterbringen.

Der Paß ist die menschenfeinblichste, undristlichste und zugleich auch die prosaischste Ersindung der Welt Densten Sie sich einen Odhsseus, einen rasenden Roland, einen Don Quirote, oder einen sonstigen Repräsentanten der Romantik, wie er mit abgezogener Mütze die Polizeis büreaux aufsuchen und den Paß visiren lassen muß. Bor diesem bloßen Gedanken erstarrt alle Romantik der alten und mittleren Zeit und doch sind die Besehlshaber unserer Polizei so große Freunde der Romantik. Die Undristzlichsten sind die Beschützer des Christenthums, die Unromantischten sind die Begünstiger der Romantik geworden. Sich auf den Kopf zu stellen, ist für gewisse Leute das einzige Mittel geworden, zu zeigen, daß sie noch einen haben.

Ich mache ben Herrn Eugène Sue darauf aufmerkfam, welch ein herrliches Uttribut bes ewigen Juden die Paß-losigkeit wäre. Die Baßlosigkeit allein kann einen Mensschen zum ewigen Juden machen. Ein paßloser Mensch ist sogar übler daran, als der ewige Jude, denn er kann nicht bloß nicht bleiben, sondern auch nicht fortkommen. Er ist ein wahrer Fangball für die Polizei, sei es die amtsliche oder die gesellschaftliche. Wen die Philosophie nicht zum Kosmopoliten machen könnte, den würde die Paß-polizei dazu machen mussen.

Sie werden sich darüber wundern, daß ich diese Baßjeremiaden mit Rücksicht auf ein Land anstimme, welches durch seine liberalen Institutionen, besonders durch seine Liberalität gegen die Fremden sich auszeichnet, ein Land, worin mir mehrere Male ein Steckbrief als polizeiliche Legitimation hat dienen können. Belgien hat sich allerdings bereitwillig zum Zusluchtsort von Flüchtlingen gemacht, die auf dem ganzen Kontinent kein Usyl sinden tonnten, mas befonders von ben Bolen gilt; allein Belgien ift, follte es fich auch in feiner inneren Politit fpezifisch von bem teutschen Rachbarlande unterscheiden, nicht unabhangig von ter allgemeinen Ueberlegenheit ber Defpotenlanber, die fich allmälig geltend macht, wenn bie Wegenelemente als zu vereinzelt bafteben. Die Kleinheit und Lage bes Landes, bie Zollvereins-Berbindungen, ber Buftand ber Wefellichaft - alles Das übt einen Ginfluß aus, bem Belgien sich nicht als Ausnahme entziehen fonnte. Belgien hat es nicht babin bringen können, ber Diplomatie bie stolze Lehre ber Nordameritaner zu geben, bag fie fich auf ihre eigene Ruche zu beschränten habe. Deshalb hat sich benn auch bort bie Lage ber Fremden ungunftiger gestellt, als früher. Es ist auch bort ein besonderes Frembengesetz entstanden, welches ben Aufenthalt ber Flüchtlinge von den Launen bes herrschenden Spstems und von ber Gnade ber Minister abhängig macht, die schwerlich eines politschen Flüchtlings wegen einen Orden ober eine fon= stige Bunft verscherzen ober gar eine Bandelsverbindung beeinträchtigen werben. Die Freiheit hat es auf bem Rontinent noch nirgendwo bahin gebracht, bag man bie Fremden mit ben Ginheimischen nur ftrafgesetlich gleich= stellte. Was ein Belgier bruden lägt gegen bas Musland, das verantwortet er vor Bericht, wenn die Unge= griffenen ihn belangen laffen; mas ein Frember in Belgien druden läßt, das fann ihm auf auswärtige Retlama= tion Landesverweifung zuziehen. Nachdem ich daher meinen Liebesbrief an bie Sicherheitswächter meines engeren "Baterlandes" vom Stapel gelaffen, mar auch für mich bie Zeit gekommen, bie belgische Gastfreundschaft mit einer andern zu vertaufchen.

Diese kurze Auseinandersetzung der Verhältnisse, meine Freundinn, wird es Ihnen klar machen, in welche Verslegenheit ich pasioser oder "unpäsischer" Mensch gerathen mußte, da mein Endziel einstweisen weder England noch Nordamerika, sondern die Schweiz war. Wie sollte ich ohne Pas aus Belgien nach der Schweiz kommen, da auf der französischen Noute die Paskontrole so streng gehandshabt wird wie in Vorderrußland? Ich habe mich in Velgien Monate lang in der Lage eines Vogels befunden, der, durch die Abenddämmerung an die Rücksehr in die freien Wälsder gemahnt, unruhig die Runde durch seinen Vrathkäsig macht und für seinen Freiheitsdrang umsonst einen Aussweg sucht.

Doch ehe ich Sie weiter führe, muß ich ben Zwischen= raum burch einige Bemerkungen über meinen belgischen Aufenthalt ausfüllen, bamit Sie einigermaßen bie Ginbrude mitempfinden können, die er auf mich gemacht hat. Ich beschränke mich babei auf Weniges, ba ein hinüberstrei= fen in politische Gebiete Gie zu wenig intereffiren murbe. Wenn ich von den politischen Institutionen und den literarischen Zuständen eines Landes absehe, so beschränkt mein Hauptintereffe sich auf brei Bunkte: auf ben Charakter bes Bolts und beffen gesellschaftliches Leben, auf die natürlichen wie die geschaffenen Merkwürdigkeiten des Landes und fo= bann auf intereffante einzelne Menschen. Indem ich aus meinem Brief die Politit ausschließe, habe ich dieg hinficht= lich ber literarischen Zustände nicht einmal nöthig, benn eine belgische Literatur gibt es nicht. Die geistige Berforgung Belgiens hat die Natur der Dinge Frankreich zu= getheilt und ber Rachbrud ift bas Behitel, wodurch Belgien sich an ber literarischen Wirtsamkeit Frankreichs

betheiligt. Taucht in Belgien eine geistige Erscheinung von einiger Bedeutung auf, fo wird fie durch den frangofischen Schwerpunkt fofort nach Baris gezogen. Die belgifche Literatur für sich gilt im Lande felbst so wenig, daß belgische Schriften in ber Regel nur gegen Erlegung ber Drudkoften einen Berleger finden können. 3mar hat fich in Belgien eine vlaemische Literatur als lokale Selbst= ständigkeit aufzuthun bestrebt, indem beren Bertreter, Die es in frangösischer Sprache zu keiner Bedeutung bringen konnten, dem allgemeinen Schickfal burch Berichangung binter die holländische Sprache zu entgeben glaubten. Allein diese Bestrebungen, welche namentlich von der preukischen Diplomatie als Reaktionsmittel gegen bie französischen Sympathien und zwar vergebens begünftigt werden, haben weber ein eigentliches Bolfselement zur Grundlage, noch können fie es zu irgend einem nachhalti= gen Untlang im Lande bringen. Ihr Saupteindrud ift ber einer ckelhaften Koketterie mit ber Romantik und bem Breugenthum, bas fich auf Belgien allerlei Soffnungen macht. Die Natur ber Dinge, welche die Gestalt ber Bölker aus bem Großen formt und beren Schichfal nicht nad befonderen lotalen Bufälligkeiten und Spekulationen modelt, hat einmal das freie Belgien in geistiger wie po= litischer Beziehung bem freien Frankreich untergeordnet ober wenigstens einstweilen beigeordnet, und daran wird fich auch das spekulirende Preugenthum gewöhnen muffen.

Fragen Sie mich, wie mir bas sonstige Leben in Belsgien behagt hat, so kann ich kurz antworten, daß ich dort so wenig existiren mögte, wie in Holland. Was ich in Belgien vermißte, war hauptsächlich eine Berbindung mit dem geistigen Leben in Teutschland. Die Paar teutschen

Journale, welche bort gehalten werben, find nicht im Stande, jenen Mangel auszugleichen und literarische Reuigkeiten gelangen aus Teutschland nur fehr spärlich und spät nach bem Nachbarland. Obichon an ber Thure Teutschlands wohnend, find die Belgier in geistiger Beziehung fast gang bavon abgeschnitten. In Baris ist bei Weitem mehr teutsches Beistesleben, als in Bruffel und bem gesammten Belgien. Den Grund bavon suche ich in ben politischen Buftanden Teutschlands und bann im belgifden Materialismus. Der Materialismus verichlingt in Belgien alles Interesse, er liegt bort gleichsam in ber Luft. Auch Ihr Geschlecht entgeht seiner Ginwirtung nicht und es mag wol wenig Länder in ber Welt geben, beren Frauen fo unintereffant und unliebenswürdig find, wie die belgischen. Sie find ein unglückliches Bemisch von niederlandischem Materialismus und frangösischem Feuer. Das Feuer ift nicht ftart genug gewesen, Die materielle Robbeit umzuschmelzen, es hat nur hingereicht, ihr eine schwarze Farbe anzubrennen und so stehen benn bie angebrannten Niederländerinnen in ihrer verfehlten Anlage als eine charatterlose Spezies ba und können es weber nach ber einen, noch nach ber andern Seite bin gu etwas Banzem bringen. Sie eignen fich hauptfächlich au Dienerinnen ber Pfaffen und bie verfäumen benn auch nicht, ihre Opfer in Sicherheit zu bringen. Wo bie Frauen nicht liebenswürdig find, da find es die Männer auch nicht, da fehlt Etwas in ber Entwicklung, da hat die Bilbung einen Saten. In Belgien fitt ber Saten haupt= fächlich im Materialismus. Ich habe mich noch niemals fo materiell und geisteslahm gefühlt, wie in Belgien, na= mentlich in Bruffel, und bamit Sie nicht etwa bie Schuld

bavon mir zuschieben, gitire ich Ihnen ben bezeichnenben Austruck einer Ihrer teutschen Landsmänninnen, welche fich in Belgien aufhielt und ihrer Unbehaglichkeit in ben Worten Luft madte: "Bier ift tein geiftiges Rlima für uns." Solder Unbehaglichkeit würde ich eher an jedem andern Ort entgehen zu können glauben, als grabe in ber ichonen Sauptstadt. Bruffel erscheint mir wie ein ichoner Leib ohne Seele. Niederlandischer Materialis= mus mit frangösischem Firnif überzogen und in einen schönen Rahmen gefaßt — so präsentirt sich bie belgische Sauptstadt. Es ift nichts Ticferes und Charafterganges in bem bortigen Leben und man wird stets in ber Schwebe gehalten zwischen ben Brätensionen ber schönen, burch ihre politische und gesellichaftliche Stellung bebeutenben Stadt und zwischen bem unbefriedigenden Inhalt ihres Lebens. Dem Treiben ber hohen Welt ohnehin fern stebend, habe ich, außer im Umgang mit einigen intereffanten Bersonen, bisweilen Unterhaltung gesucht in bem Materialismus bes eigentlichen Boltes. Die Seele bes Bruffeler Boltslebens bilben die Bierhäufer, mo bas berühmte Farobier in ähnlichen Maffen tonsumirt wird, wie in München ber Bod. In Diefen Bierhäufern fiten die Bruffeler Philister jeden Bormittag und jeden Abend in bicht gedrängten Massen und genießen gesichterglangend die Freuden bes Faro. Tabatsqualm und un= unterbrochenes Disturegefumme füllen bie Stube. 3mischendurch machen Söckerweiber die Runde, welche getrodnete Fifche, getochte Seefcneden, gefcmorte Kartoffeln und talte Gier feilbieten, Die ohne weitere Umftande vom Biertifch, ber ben Teller bilbet, gegeffen werben. Wenn man in biefer Umgebung eine Zeit lang gefeffen, fo hat

man ein berbes Stück Volksleben verzehrt und kommt auf den Weg, vor lauter Materialismus dem Materialismus zu entgehen.

Doch fagt Ihnen bie Ginförmigkeit bes materialistischen Philisterthums ber Estaminets nicht zu, so begleite ich Gie in die "faille déchirée", wo mehr für Abwechslung ge= forgt ift. Bas ift die "faille déchirée ?" Eine kleine Baffe in ber Nähe bes Rathhausplates, auf welchem Eg= mont enthauptet wurde. In Diefer Baffe existirt eine fleine Wirthschaft mit einer zwanzig Fuß langen und fieben Fuß breiten Stube, in Form einer Tredfcuit= fajute, in welcher man zu geeigneten Stunden ben Danby und ben Sandwerter, Damen und Grifetten, Literaten und Diplomaten burch einander siten und Beefsteats ober Austern effen und Bier ober Champagner, ober mas ihnen fonst beliebt, trinken sieht. Da bas Wirthshaus= leben nun einmal ein unentbehrliches Element ber Wefell= schaft ift, so mögte ich Allen, die nach Bruffel kommen und eine "gemüthliche Kneipe" suchen, Die Rajute in der "faille dechirée" empfehlen. Wenn ich an Bruffel zurudbente. so vergesse ich dabei niemals die "faille d'échirée", in welcher bie Erinnerung an die teutschen Emigranten und ihre gefährlichen Disturfe ihren gebeimen Gip aufgeschla= gen hat.

Einmal in bas Gebiet der Brüffeler Gaftronomie hinseingerathen, erwähne ich auch noch der "sozialistischen" Kartoffelwirthschaft in der Nähe des Rathhauses. Dort werden nämlich zu gewiffen Stunden am offenen Fenster geröstete Kartoffelscheiben verkauft und zwar in solcher Menge, daß der Unternehmer mitunter hundert Franken den Tag lösen soll, obschon er seine Waare in kleinen

Quantitäten, butenweise, verfauft. Gine Fünfpfennige= bute beißt eine Bigilante; eine Groschendute beißt ein Omnibus. Ich habe Gie oft zu mir gewünscht, wenn ich mit einer Bigilante über bie Strafe fpazierte und bie be= likaten Kartoffelscheiben verzehrte: wir batten bann einen Omnibus genommen und und zweispännig bes Lebens gefreut. Benügt Ihnen Das auch noch nicht? Go werbe ich Sie über bie einformigen Boulevards führen, welche fid rings um bie Stadt ziehen, ober in ben profaischen Bart, in' welchem die ichone wie die häfliche Welt ihre Paraden abhält, oder burch bie Magdalenenstrafe, vor beren glänzenden Läden bie Menschen fich zum Rauf auf= stellen wie die Waaren, ober in die Raffeehäuser, die fo oft als homoopathisches Begenmittel gegen bie Langeweile ber Gesellschaft bienen muffen, ober in die Theater, wo Sie herrn Driol in Gedanken ben hals brechen und Stude aufführen feben, von benen Sie nichts verftehn, ober in Museen, die sich ausnehmen wie alle Museen. Sind Sie mit allem Dem noch nicht zufrieden, so führe ich Sie zu bem "ältesten Burger von Bruffel", beffen unerschöpfliche Laune ohne Rücksicht Alles übersprudelt, mas in seine Nabe tommt, und Ihre Ungenügsamfeit ichon beschämen wird.

Es ift nicht Ihre Absicht, meine Freundinn, von mir ein Handbuch über Belgien zu erhalten und noch weniger ist es meine Absicht, den Handbüchern in's Handwerk zu pfuschen. Begnügen Sie sich daher mit den stizzenhaften Bemerkungen, in denen ich Sie auf einige Zeit in mein einstweiliges Uspl versetzt habe. Wären Sie persönlich zu mir gekommen, so hätte ich auch Gelegenheit gehabt, Sie mit einigen interessanten Personen bekannt zu

maden, mit benen ich in Bruffel in Berührung gefommen Es verfteht fich, bag ich junächst von meinen Rollegen, von Flüchtlingen fpreche. Doch unter Allen, welchen bas Schicffal ein Afpl in Bruffel angewiesen hat, murbe Reiner Ihr Interesse mehr in Anspruch nehmen, als ein Mann mit grauen Saaren, welcher bort Ruhe vor bem Fluch bes ruffischen Despotismus gefunden. Mann beißt Lelewel. Für einen fichern Unhänger ber Bewalt ift es ein fo leichter Triumph, einen Menschen fich abqualen zu feben, ber in stiller Charatterfestigfeit fein höheres Ziel kennt und verfolgt, als bie Beilighaltung und Berwirklichung feiner Ueberzeugungen; auch ift bas Gewühl tes Erdenlebens fo groß und mannichfach, baß ein Mann, ben nicht Stellung und Ehrgeig in ben Borbergrund brängen, nach und nach in ber Stille verloren geben tann, ichluge auch fein Berg lauter und ebler, als taufend andere. Wer aber felbst nicht berglos ift, bem thut es wohl, einem folden Mann ein Wort ber Unerkennung zurufen zu können, tamit er miffe, baf es noch Den-Schen gibt, Die fich Die Schätzung feiner Eigenschaften gur Ehre anrechnen. Lelewel ist nicht blok ein vielgenannter öffentlicher, er ist auch ein großer Brivatcharafter, ber an längst vergeffene Zeiten erinnert, gleich feinem eblen Besicht, eins der schönsten Gesichter, die ich je gesehen habe. Lelewel ift gang arm, weil er es fein will, und er will es fein, um unabhängig leben zu tonnen. Seine einzige fparliche Gulf8quelle find literarische Arbeiten. Un seiner bescheibenen Charatterfestigteit find alle Unterstützungezumuthungen ber Bolenfreunde abgeprallt und mit stiller Resignation erträgt er auf feiner einsamen Dachstube alle Entbehrungen, um ber Gnabe ber gaftfreundlichen Frembe gegenüber Gins bewahren zu tonnen, bas er hober als alle außerliche Stellung ichatt, nämlich ben Stolz einer republikanischen Seele. Ihm zu lieb geht Lelewel, ber ichmache gebudte Greis, ärmlich mit seiner alten polnischen Rappe in blauem Kittel baber, fo bag man eber einen armen Sandwerter. als ein ehemaliges haupt ber polnischen Regierung in ihm vermuthen follte; ihm zu lieb bauert er ohne Beizung im Winter auf feiner einfamen Rammer aus und umwi= delt zum Schutz gegen bie Ralte feine Blieber mit Lumpen; ihm zu lieb begnügt er sich mit spärlicher Rost und bepenfirt mit einer Taffe selbst gebrauten Raffees. 3ch traf ihn mit bem Studium ber polnischen Wappenkunde beschäftigt. Der Inhalt feiner kalten Stube mar ein mertwürdiges Durcheinander von Gegenständen feiner Studien und Geräthschaften feiner Bauslichkeit. Dier eine alte Raffeetanne neben einem Folianten, Dort Nabgeräthschaft neben einem Manuftript, bort ein Stud Brod neben einem Wappen. Zwischen biesem Sausrath empfängt Lelewel feine feltenen Besucher. In Diefer Umgebung hatte ich Stunden lang die edlen Buge biefes Mannes betrachten tonnen. Der Ausbrud bes Gefichtes. in welchem eine resignirende Schwermuth nicht zu vertennen, ift bei der Unterhaltung die mildeste Freundlichfeit und bie hingebenofte Offenheit; aber zugleich fieht man ihm an, daß Dasjenige, mas Lelewel als Beheimniß betrachtet, hinter biefen Bügen jedem Scharfblid verschloffen bleibt. Der Mensch beeinträchtigt in ihm nicht ben Mann, bas hat auch bie ruffische Politik gewußt, als fie fo viel Bewicht auf ihn legte. Die polnischen Flüchtlinge find je nach bem Grabe ihrer Gefährlichkeit in zwölf Proftriptionstategorien eingetheilt. Auf ber zwölften Lifte, ber

gefährlichsten, steht ein einziger Name verzeichnet und biefer Name beifit Lelewel, benn - Lelewel ift ein Republitaner. Lelewel liefert burch seinen entsagenden Freibeitostolz ein bobes Beispiel für Alle, die fich als Opfer ihrer Ueberzeugungen und Freiheitsbestrebungen betrach= ten fonnen. Diefer alte Mann, meine Freundinn, beichamt une Alle. Bielleicht wird man ihn eines Morgens erfroren ober an Ericopfung verschieden auf feinem ärmlichen Lager finden. Dann wird die Welt ihn rühmen als einen Mann von antiker Charaktergröße. Jest wird er vergeffen ober gemieben, benn er ist arm und ist ein "Revolutionair". Bielleicht, meine Freundinn, fchreibe ich einmal ein Buch über die politischen Flüchtlinge. Die Bahl derselben ist so gruß, daß es sich dieserhalb schon ver= lohnt, sie als eine besondere Rlasse von Menschen zu be= handeln.

Bersetzen Sie sich nun aus ber kalten Stube bes alten Lelewel plötzlich in den noch kältern Wagen der Messagerie, wie er mich und meinen Reisegefährten Abends spät (es war Anfangs März 1845, zur Zeit jenes wahrhaft sibirischen Nachwinters) aus dem Thor der belgischen Hauptstadt nach Namür der französischen Grenze zuführt. Sie fragen nach meinem Paß? Diese Frage ist grausam, denn wenn ich in Verlegenheit komme, tragen Sie die Schuld. Sie sind die Veranlassung, daß ich nicht länger bleiben kann, Sie sind die Veranlassung, daß ich Frankreich passiren muß, Sie sind die Veranlassung, daß ich nach der Schweiz reise, Sie, ja Sie sind die Amme meiner paßlosen Unruhe. Sie verdienen, daß ich Ihnen kein Wort darüber mittheile, wie ich den kühnen Entschluß zu meiner Abreise fassen konnte, und daß ich Ihnen die Enthüllung von Geheims

nissen vorenthalte, bie für Sie nicht weniger Interesse haben wurden, als für die Polizei.

Die Fahrt von Brüssel war sehr langweilig, obschon ber Kondukteur die halbe Nacht auf seinem Klapphorn musizirte und mein Freund, der einige poetische Anlage hatte, aus ten verschneiten Umgebungen heraus allerlei Gebilde vorphantasirte und beständig in einer "großen Stadt" zu sein glaubte. Die übrige Reisegesellschaft war sehr ordinairer Natur und wir hielten sie in ihrer Rohheit für fähig, "ihren eigenen Wohlthäter zu fressen". Wir hatten sie zum Futter für die Wölfe ausersehen, von denen damals in der Gegend der Ardennen viele Heldenthaten erzählt wurden, im Fall wir eine Attaque dieser sahrenden Helden sollten zu erleiden haben.

Unter ben langweiligen Städten unterscheide ich folde, in benen ich nicht leben mögte, und folche, in benen ich nicht mögte begraben fein. Die Festung Namur, in ber wir Morgens anlangten und bis zum Nachmittag bleiben mußten, gebort zu ber lettern Klasse, obicon sie in ihren Umgebungen ziemlich bubiche Partien bat. In Namur borte man von nichts Anderem, als von Wölfen, beren bort auch eine große Menge in Schafpelgen fich aufhalten foll. und vom Schnee. Es wurde uns erzählt, daß auf der Tour nach Met in ben Arbennen formlich ber Simmel eingefallen fei und ber weiße Blatfond beffelben baufer= hoch auf ben Strafen liege. Das waren ichone Aussich= ten auf einer Tour, Die felbst in ber gunftigften Jahres= zeit fo wenig Unterhaltenbes bietet. Wir fanden fehr bald, daß man nicht übertrieben hatte. Gine folche Fahrt, meine Freundinn, habe ich in meinem gangen Leben noch nicht gemacht und ich ftebe nicht bafür ein, daß felbst Ihre

Begenwart fie batte angenehm machen tonnen. Denten Sie fich eine fibirifche Ralte und in biefer Ralte eine Kabrt von mehreren Tagen burch eine zugeschneite wilde Bebirgs. gegend, in welcher bald ber Wagen völlig steden bleibt, bald gange Landschaften im Schritt burchfahren werden, balb bie Baffagiere Stunden weit zu Fuß und bis an die Kniee burch ben Schnee trebfen muffen, bald bas Fuhrwert umauschlagen ober in Abgrunde zu fturgen broht - und Gie haben einige Buge von bem Bild unferer Reifefreuden. Dieselben waren wirklich mitunter febr ernfter Ratur. Der Wagen war oben auf bie unvernünftigste Art mit Roffern und Gütern beladen, fo daß ber obere Theil ichon auf gebahnten Wegen eine große Reigung zum Umschlagen verrieth. Fuhr nun dieser gewaltige Raften die hoben, fteilen Berge hinab, beren Wege zum Theil mit Gis be-Dedt, jum Theil burch bie Glättung bes Schnees zu einer Schlittenbahn geworben waren, fo fcmantte er in beftan-Digen Schlangengeleisen wie eine Schleuder hinter ben Pferden her und ehe man sich's versah, stand er völlig queer und rutichte auf ber abiduffigen Seitenchauffee ben Braben zu, und plötlich batten die entjetten Baffagiere aus bem zum Umtippen ichiefgestellten Wagen die herrlichste Aussicht in die romantischen Abgrunde. In folden Augenbliden flog bann schnell bie Thure auf, Alles sturzte binaus, an ben obern Theil bes Wagens wurde ein Geil angebunden und an biefem Seil mußten bie Baffagiere bem Kondutteur ben Wagen aufrecht halten helfen, wenn es gelingen follte, ibn aus feiner Stellung wieder heraus auf die Mitte ber Chaussee zu bringen.

Bu folden hinderniffen, welche bie Elemente schufen, tamen noch allerlei andere hinzu, welche burch bie Rach.

läßigkeit ber Fuhrunternehmung entstanden. Bald war das Pferdegeschirr nicht in Ordnung, bald brach der Hemmschuh, bald fand sich sonst ein Ausenthalt. Mit welcher Liederlichkeit das Fuhrwesen der Messagerie geshandhabt wird, davon erlebten wir auf Kosten Ihres Gesichlechts ein sprechendes Beispiel.

Auf der Fahrt zwischen Namür und Arson stiegen auf dem Lande zwei junge Damen ein, die in der Gegend von Arville wieder außsteigen wollten. In der Nitte der Nacht hält plöglich der Wagen in einer einsamen Waldsgegend an. Was soll geschehen? Dem Kondukteur ist eingefallen, daß er zwei Damen im Wagen hat, deren Absteigeort wir schon eine halbe Stunde vorbeigesahren sind. Nundenken Sie sich, daß diese Damen um Nittersnacht durch den Schnee einer Waldsgegend, die überall von Wolfsphantasien bevölkert ist, eine halbe Stunde zu Fußgehen sollen. Es blieb ihnen indeß nichts Anderes übrig und während der Kondukteur sich der nothgedrungenen Galanterie besleisigte, sie zu begleiten, mußten wir Andern bis zur Weitersahrt eine Stunde lang Betrachtungen über die Sielseit der irdischen Dinge anstellen.

Am andern Mittag kamen wir mit erschöpfter Gevuld in Arlon an, wo uns in einer freundlichen und warmen Wirthsstube wieder menschlich zu Muth wurde. Auch wurde dort mit der aufgethürmten Kosserlast des Wagens zugleich eine schwere Last der Angst von den Herzen genommen. Bon Arlon aus ging es im flottesten Trabe der französischen Grenze zu und mein Freund und ich, die wir jetzt allein im Coupé saßen, geriethen in die seeligste Stimmung. Der Gedanke, auf französisches Gebiet zu kommen, hatte in der That etwas Erhebendes für uns,

während wir in der vorherigen Racht die Felder von Waterloo mit nationalfter Gleichgültigkeit paffirt hatten. Man muß die Waterloo'ichen Felder als politischer Flüchtling paffiren, erft bann hat man ben rechten nationalen Benuf bavon. Deine Freundinn, Gie haben fich bie Politit verbeten; ich ware fonst fehr aufgelegt, Ihnen einige Baterloo'iche Phantasiebilder mit koniglich-preußis ichen Farben zu zeichnen. Wenn es ein anderes Leben mit himmel und bolle gibt, fo tann ich mir in ber bolle feine größere Qual benten, als bas Bewuftfein, für ben teutschen Polizeidespotismus fein Blut vergoffen zu haben. Doch genug bavon. Wir find alfo im Begriff, ben fuß jum ersten Dal auf ben freien frangofifchen Boben gu feten. Den freien? Wenn nur bie verwünschte Bafpolizei nicht mare! Gie werben begierig fein, zu erfah= ren, wie ich über bie Grenze getommen.

Der Grenzort heißt Mont = Saint = Martin. Dort werden von den Douaniers nicht bloß die Effekten, sondern auch die Bersonen revidirt, d. h. die Pässe abgessodert. Bei der Bistation unserer Koffer richtete sich die Hauptaussmerksamkeit der jovialen Zollbeamten auf die Bücher. "Haben Sie Bücher?" Aufzuwarten! "Teutsche oder französische?" Bloß teutsche und russische. "Die können passische ?" Bloß teutsche und russischen Nachdruck zu thun, der in Frankreich streng überwacht wird.) "Haben Sie gar keinen französischen Nachdruck aus Belgien, etwa den juis errant?" Mit Nachdruck geben wir uns nicht ab, aber wenn Sie vom juis errant das Original sehen wollen, so steht selbiges vor Ihnen. Diese Worte, welche eigentlich die Einleitung zu einem mehr als aufrichtigen Bekenntniß der Passosigteit bilden

follten, machten auf bie empfänglichen Douaniers einen fo erheiternden Ginbrud, baf ich plötlich einen großen Muth fante, ein febr panmäniges, wie ein Normalfianglement aussehendes Gesicht auffette und in dem benachbar= ten Wirthshaus eine Rlasche Wein taufte, um - boch ben Baf. Sie wollen ben Baf. Denten Sie, mas Sie mol-Ien, benten Sie mich untergetaucht wie eine Ente, bis bie Wefahr vorüber ift, benten Gie mich von einem Schlaganfall heimgesucht, benten Sie, ich fei gefallen und habe von vier Mann in ben Wagen gehoben werden muffen, turg, benfen Gie, mas Ihnen beliebt, nur verbitte ich mir ben Berbacht, als fei ich nach Belgien umgekehrt, benn bald kamen wir in die Festung Longwy, wo - zum zweiten Mal und zwar von Militairpersonen die Baffe abgefobert werben. Sie konnen benten, ich fei zum zweiten, fobann in Det jum britten, fobann in Strafburg jum vierten Mal untergetaucht - genug, von Saint-Martin bis Strafburg wird vier Mal ber Baf abgefodert und wer feinen hat, ber tommt nicht burch.

Jest vergessen Sie diese Baßgeschichte trot ihrer Räthselhaftigkeit und lassen Sie sich von einem grandiosen Abenteuer erzählen, das ich zwischen Longwy und Wetzerlebte, oder anrichtete. Zu unserer Reisegesellschaft geshörten u. A. zwei französische Damen, eine Mutter mit ihrer Tochter. Sie sprachen ziemlich viel, wovon ich indeß nichts verstand, theils weil ich in der entgegengesetzen Seite des Wagens saß, theils weil ich bes Französischen zu wenig kundig war; aber nichts bestoweniger nahm ich großen Antheil an ihrer Unterhaltung, da ihre wohlklingende Stimme und die zarte Betonung ihrer Sprache in mir die Vorstellung von zwei interessanten und reizenden

Beschöpfen von ebelfter Bildung und gartefter Beiblichkeit erreate. - ein Geschäft ber Phantasie, bas burch bie Dunkelheit ungemein begünftigt wurde. Zwischen Diesen beiben garten Damen, welche bie rechten Eden bes Wa= gens einnahmen und meinem Freund und mir, welche in ben linten Eden fagen, waren noch zwei Berren eingeprefit, bie an dem Disturs lebhaften Antheil nahmen. Mit Diefer diskurrirenden Gesellschaft beladen, hält der Wagen plötlich ftill, wahrscheinlich weil die Pferde in dem tiefen Schnee eine Paufe machen muffen. Ich aber gerathe, ich weiß nicht wie, auf ben Glauben, wir seien an einer Station, vielleicht gar in Det angelangt. Bon meinem Freunde angestedt, glaube ich in ben verschneiten Erscheinungen um uns ber Theile einer "großen Stadt" zu erkennen, öffne bie Wagenthure und fteige aus. Bahrend ich- wir waren mitten auf bem Felde in einem toupirten Terrain- mit meinen halb= erfrorenen Fugen umbertrete und mid in ber Dunkelheit nach einem Absteigequartier umfebe, fährt ber Wagen getrost von bannen. Ich bore bas zwar an bem Anirschen bes gefrorenen Schnee's, glaube indeß, es tomme bloß barauf an, in ben benachbarten Bosthof hineinzufahren. Die Fahrt nach bem Bosthof wird indek so lang, daß zu= lett Bedenken in mir aufsteigen. Ich trabe also hinter bem Wagen ber, bole ihn in einer Biertelftunde ein und febe, daß er sich mubfam zwischen zwei hoben, zu Gis ge= frorenen Schneemauern babinwindet, an welchen die Ra. ber fo nah vorbeiftreifen, daß an ein Ginsteigen gar nicht zu benten ift. Ich fasse Gebuld und wandere ruhig hinter bem Wagen fort, aber ber Hohlmeg zwischen ben Gis= manden nimt fein Ende und ein Borbeitommen bleibt unmöglich. Endlich bemerte ich, bag an ber Seite, wo bie

Danien fiten, ber Weg fich etwas erweitert. Ich nehme ben Augenblick mahr und ristire, entweder in einem Gat auf ben Wagentritt zu gelangen, im nämlichen Moment bie Thure aufzureißen und mich in bas Interieur zu fturgen, ober aber - unter bie Raber zu kommen und an ber unmittelbar wieder einbiegenden Giswand zerqueticht zu werben. Die Erwägung, daß ber Wagen fechstaufend Pfund mog, und zugleich ber Gebante an Gie, meine Freundinn, machten es möglich, daß bas Runftstud, in ben Wagen hineinzusetzen, gelang. Aber jett? 3ch batte zwei Ueberrocke auf bem Leibe und über biefen Ueber= roden einen großen Schlafrod, fo bag ich eine ziemlich groteste und toloffale Figur bilbete. In bem Mugenblid, mo diese Figur die Thure aufreifit, um sich in ben Wagen zu werfen, fühlt sie vier muthenbe, murgenbe Bande an der Reble, Die fich unter bem Befchrei "un brigand! un brigand!" alle mögliche Mühe geben, ten Cin= bringling unter die Rader zu stoßen und ihn einem sichern Berderben zu überliefern. Und biefe Bande maren bie Sande ber beiden Damen von ebelfter Bilbung und gartefter Weiblichkeit! Obgleich, wie Ihnen bekannt, febr eifrig ber Galanterie befliffen, vermogte ich boch nicht, biefe Tugend fo weit zu treiben, daß ich ihr zu lieb mein junges Leben in einem Wagengeleife batte laffen follen; mit ungalantester Rraftentwicklung forcirte ich baber zwi= schen den garten Damen und ihren galanten Nachbarn hindurch ben Eingang und faß plötlich wohlbehalten meinem erstaunten Freund gegenüber, ber geglaubt hatte, ich fei in bas Coupé gestiegen, um mir beffer bie nächtlichen Schönheiten ber "großen Stabt" betrachten gu fonnen. Das Gefdrei ber Damen hatte übrigens bamit fein Enbe.

fie hatten plöblich ihre gange Zartheit abgelegt und beschuldigten ben "brigand" auf Die nachbrudlichfte Beife. baf er ihnen - einen Sut gestoblen habe. Gie konnen fich benten, bag biefe Beschuldigung, verbunden mit ber fundgegebenen Graufamfeit, welche mir nach bem Leben getrachtet hatte, bei mir, ber ich in größter Aufregung über das vollbrachte Wagestück war, bie übelste Auslegung fand. Die Wuth lehrte mir plötlich Frangofisch sprechen und, von diefer Buth befeelt, fprach ich folgende bentmurbige Worte: Mesdames, vous m'avez voulu tuer, vous êtes des hyênes; vous n'ètes pas mêmes des femmes, vous ètes des - puçelles! Wie ich an diese Worte tam, weiß ich nicht mehr, fie machten aber bie Szene noch tragischer, als fie ichon mar. Bon ber einen Seite bie Beschuldigung bes Diebstahls, von der andern die Beschuldigung eines Mordversuchs mit ber Reminiszenz aus Schiller:

> "Da werden Weiber zu h h änen Und treiben mit Entfeten Scherz"

und bann die pugelle von Orleans dazwischen und unter ben Zuhörern ein banges Schweigen des Erstaunens — Sie werden sich die Situation jetzt selbst vergegenwärtigen können, in welche die Reisegesellschaft mit einem Schlage gerathen war. Aber der Hut? Es ergab sich später, daß ich wirklich bei meinem gewaltsamen Eindringen einen Hut mit fortgerissen hatte, der sich in etwas veränderter Gestalt, nämlich der eines Ruchens, zwischen den Reisenden wiederfand.

Kurze Zeit nachher kamen wir in einer kleinen Stadt, Namens Ucange, an. She wir uns darüber besonnen hatten, daß wir an einer Station angelangt seien, war schon

bie ganze Reisegesellschaft mit Kondukteur, Bostillon und Pferben verschwunden und mein Freund und ich. Die nicht wußten, bag bier eine lange Baufe gemacht murbe, benen auch tein Mensch eine Sylbe bavon sagte, fanden fich mitten in ber Nacht und ber Strafe im Postwagen allein. Mirgende borte man einen Laut und' feine Geele ließ fich bliden. Blog eine Sundefeele, ein falbergroßer Bullenbeißer, ber mein von ber überstandenen Aufregung noch todtblaffes Geficht für ben Mond zu halten ichien, machte um ben Wagen die Runde und bellte uns aus Leibesfräften an. Endlich murbe uns die Situation boch gar zu langweilig und ich ftieg aus, um auf Entdedungen auszugeben. So gelang es mir benn, einige Minuten vom Bagen entfernt ein Wirthshaus aufzufinden, in welchem ber rudfichtvolle Berr Kondutteur, ber uns ohne Weiteres im Stich gelaffen, gang großartig binter einer Raffeekanne faß. Ich erkundigte mich nach ben beiben Damen, um in ber Reue meiner wiedererwachten Galanterie einen Berfuch zur Berftandigung zu machen, und erfuhr, daß fie zu Bette gegangen waren, um fich von ihrem Schreck und ihrer Aufregung zu erholen. Requiescant in pace! Wer waren sie? Die Frau eines - Douanenbeamten mit ihrer Tochter. Diese Qualität machte allerdings bie Unbedenklichkeit, womit sie einen in Lebensgefahr schwebenben Flüchtling fofort als "brigand" attatirt hatten, einiger Magen erflärlich.

In Met — eine schreckliche Stadt mit der schmutigsgelben Todtenfarbe ihrer Häuser — langten wir Morgens als lebendige Eisklumpen an. Im Hôtel de l'Europe, das ich Jedem empschle, der Geld zu viel hat, ließen wir uns an einem kleinen Herdseuer, das 20 Groschen

toftete, ein Baar Stunden aufthauen und benutten bann, ba ber Wagen nach Strafburg ichon befest mar (Beimagen werden nicht gegeben), bie nächste Fahrgelegenheit nach Nanch, um nur aus dem fatalen Met herauszu= fommen. Auf der gangen Tour nach Ranch, Die uns übrigens manche hübsche Moselgegend zeigte, begegneten wir überall jener gelben Säuserfarbe von Met. Ich habe vergebens nachgebacht, um für biese gelbe Leidenschaft eine Erklärung zu finden. Wenn fie auf ten Beift ber Den= fchen schliegen läßt, fo muß Lothringen ein mahrer geiftis ger Kirchhof fein. Nanch gilt für bas schönfte Monument auf biesem Kirchhof. Wir tamen bei Nacht bort an und fuhren vor Tagesanbruch wieder ab, fo daß wir fast nichts bon ber Stadt zu feben betamen. Der nächfte bemerken8= werthe Ort war Lüneville. Dort zwängte sich zwischen meinen Freund und mich ein Familienvater, Schwabe von Geburt, Möbelfabritant von Geschäft, in bas Coupé, um uns bis Strafburg nicht wieder zu verlaffen. Der Mann war mitunter fehr langweilig, aber doch der intereffanteste Reisekompagnon, ben wir bis dahin gehabt hatten. Er bielt uns Anfangs für Englander, um ju zeigen, bag er Welt besitze, später aber für Teutsche, mas mir uns ge= fallen ließen, um die nationalen Sympathien nicht zu zerftoren. Ich erwähne bes Mannes weitläufiger, weil er eines ber ausgesuchtesten Exemplare jener Spezies mar. beren Seele beißt: Beld. Es ift Unfinn, einen Den= schen zu verabscheuen, weil er Geld hat, wie das bei ben Rommuniften Mobe geworben ift; aber ein Mensch, ber an gar nichts benkt, als an Geld, und zwar bloß bes Gel= bes wegen, sollte geröstet und pulverisirt werden, um als Brechmittel zu bienen. In jedem Wort unseres Reise=

gefährten, er mogte sprechen, wovon er wollte, borte man 'ben Klang bes Gelbes. Der Mann hatte als handwerts= bursche die halbe europäische Welt durchwandert und Manches gesehen und erfahren, bis er sich zulet in Lüneville niederließ und es dort zu einem hübschen Wohlstand brachte. Bon biefem Wohlstand erzählte er bis in ben Reller hinein, wo er 18 Dhm Wein habe (aber nicht jum Trinfen, sondern nur, um sie zu besitzen, oder gelegentlich einen Brofit barauf zu maden); auf biefen Wohlftand bezog fich feine Religion, auf diefen Wohlstand feine Bolitif. Er rühmte Ludwig Philpp als einen großen Mann, unter bem sich in Rube ein Wohlstand erwerben lasse, nur feien die Steuern, welche die Industrie: und Gewerbs-Klasse zu zahlen habe, etwas fehr hoch, mahrend bie Bauern ihren Wohlftant ohne Steuerdrud erwerben fonnten. Algier kofte viel Geld, die Parifer Forts ebenfalls, aber Beides sei boch nothwendig, benn Ludwig Philipp wiffe mas er thue, und er fei ber Bater bes Wohlstandes. D unaussprechliches Glud, einen Wohlstand zu besitzen! Und boch sei dieß Blud nicht unverfälscht, denn wenn er auch zwölf Wefellen halte und fo und fo viele taufend Franken zurückgelegt habe, so gehöre er boch nicht zu ben eigent= lichen "Bourgeois", die mehr besitzen, als seinen Bohlftand, und mit Beringschätzung auf benfelben binabseben. Alber nur Gebuld! Er reife jett nach Schwaben, um eine Erbichaft zu erheben, und badurch werde fein Wohlftand wieder bedeutend in den Komparativ gebracht. Wohlstand, Wohlstand! Er wisse, was es beiße, einen Wohlstand zu besiten. Alles, mas ihm früher Freude gemacht, fei ihm jett gleichgültig geworden, nur die Politit feffele ihn noch, benn bavon hange auch ber Wohlstand ab. "Meine Ber-

ren," fo schloft er feine Borlefung, "bas Leben bringt große Aenderungen im Menschen hervor; meine Berren, - ich habe ben Bolf gefehen!" Mit biefer Reben8= art wollte er den Ernst des Lebens, der sich als Noth des Lebens zu erkennen gebe, bezeichnen und zugleich erklären, daß der Mensch Alles d'ran geben muffe, was ihn in die Gefahr des Richtwohlstandes bringen könne. Dieß fagte ber Mann, weil er sich bewußt war, ursprünglich freisinnig gewesen zu fein. Bei ben Meugerungen biefes angehenden Geldwolfs (er wußte in ber That so gut über Bolitik mitzusprechen, daß er völlig zurechnungsfähig mar) konnte ich mich nicht enthalten, an Lelewelzu benken. Lelewel, bu haft den Wolf gesehen, öfter als dieser Bourgeois, und du ver= kehrst noch täglich mit ihm, aber er zeigt bir vergebens bie Bahne. Gin Wolf frist, was zum Vieh gehört und es ist entsetlich, wie viel er frift. Es gibt unendlich viel Politiker und unendlich viel "Freisinnige"; wie viele gibt es, die den Wolf sehen können? Meine Freundinn, man findet trot ber Maffe verächtlichen Gefindels hoher und niederer Urt noch manchen Menschen, ben man ehren fann; keinen auf ber Welt aber ehre ich höher, als ben, ber ba fagen kann: ich bin, was ich war, und bleibe, was ich bin und - "habe ben Wolf gesehn."

Unter ben Wohlstandsunterhaltungen unseres schwäbischsfranzösischen Bourgeois, ber ben Wolf gesehen hatte, kamen wir in die Himmelsregion der Bogesen. Was der Winter in den Ardennen möglicher Weise an uns verssäumt haben mogte, das holte er in den Bogesen doppelt nach. Schnee, Sturm, Eisregen, Nordpolskälte — Alles aus der ersten Hand und was die Natur unterließ, das richteten die Menschen aus.

In einem fleinen Städtchen flieg eine ftart gegliederte, pausbadige Elfafferinn auf; fie fcbien von Befchaft eine Biehmagd zu fein. Da im Wagen tein Blat mehr mar, mußte fie mittelft einer Leiter in die imperialischen Regionen bes Kondutteurs befördert werden. Der Kondutteur, galant und weinerfüllt, nahm bie neue Begleiterinn mit offenen Armen auf. Er war in mehrere schwarze Schafund Barenfelle gekleibet, in biefer Umbüllung beinah eben so breit wie lang und würde in ber Dunkelheit überall für einen riefigen Newfoundländer oder einen Tangbaren gehalten worden sein. Diesen Newfoundländer mit feiner ebenbürtigen Begleiterinn über uns, gelangten wir gludlich gur nächsten Station. Plotlich fugelt ber barenfellige Eble wie ein riesiger Igel von der Imperiale berab und fährt mit der Tate neben mir durch die Kensterscheibe, daß bie Trümmer burch bas Coupé umberfliegen. Was war geschehen? Db eine Brunhildische Szene aufgeführt murde, oder der Newfoundlander beim Absteigen seiner Begleiterinn hülfreiche Hand hatte leisten wollen und wegen feiner Betrunkenheit ben festen Fuß verloren, weiß ich nicht - genug, burch bie offenen Fensterscheiben strömte von nun an eine folde Quantität Winter auf mich ein, baft ber Ueberzug von einem halben Dutend Bären mich nicht hätte schützen können. Doch was war zu thun? Ich that bas einzig Bernünftige, ich faßte mich in Beduld. Wir kommen weiter. Der Bostillon halt mitten im Felde an, um etwas am Beschirr in Ordnung zu bringen, und ber Kondufteur steigt mit seiner verbundenen blutigen Sand ebenfalls ab. 218 ber Postillon wieber aufsteigt, schlägt er mit feinem Holzschuh -- ein Schutz gegen Schnee und Ralte - Die vor mir befindliche Scheibe ebenfalls ein.

Jett saß ich vollständig im Freien und fühlte mein Ende het annahen. Dieß Gefühl überwand meine Geduld, ich riß die Thür' auf und stürzte mich wüthend auf den Newsfoundländer, um ihn dahin zu bringen, daß er die Fenstersscheiben reparire und mich vor dem sichern Untergang beswahre. Er wollte mich nöthigen, die zur nächsten Staztion zu warten, ich erklärte ihm indeß, daß ich ihn nicht eher wieder auf den Wagen hinauslassen werde, als die er die Fensterscheiben reparirt habe. Der Postillon fluchte und schlug auf die Pferde. Ich trabte mit dem Newfoundsländer neben dem Wagen her und vertrat ihm beständig den Weg. Als wir in dieser Weise fluchend und schimpfend eine Zeit lang getrabt hatten, begriff ich endlich, daß der Mann mich mit vollem Recht fragen konnte:

Bächst mir 'ne Fensterscheibe in der flachen Sand?

Diese Reminiszenz, welche mir es in's Gedächtniß rief, daß dem armen Newfoundländer wirklich von seinem Fall her die Stücke einer Fensterscheibe in der Hand wuchsen, mahnte mich an meine Grausamkeit und ich machte der Traberei ein Ende. Zum Lohn für diese Menschlichkeit kam ich verfroren bei der nächsten Station (Pfalzburg) an, wo um Mitternacht der Fenstermacher aus dem Bette gesholt werden mußte.

Ich könnte meinen Bericht über unsere Reiseannehmlichkeiten noch bedeutend verlängern und Ihnen z. B. erzählen, wie sogar die Pferde vor unserem Wagen einander wirklich todt schlugen, als sei in der That der jüngste Tag gekommen; Sie werden indeß nach den erzählten Begegnissen schon hinlänglich ermessen können, was Sie an mir zu verantworten haben, seitdem Sie mir ein Rendezvous in der Schweiz gegeben. Ich übergehe also allen weitern Zwischenraum, selbst bas romantische Städtchen Saverne, wo einst Fridolin "in der Furcht des Herrn" (d. h. des Herrn Grafen) gewandelt ist, und versetze Sie unmittelbar nach Straßburg, wo wir endlich nach einer beinah acht tägigen Reise mit einem ähnlichen Gefühl anlangten, wie die Kreuzritter vor Jerusalem, nur etwas kälter.

Strafburg hatte ich mir als eine impofante Stadt ge= bacht, es hat mir indeg bort nichts imponirt, als ber Rirch= thurm und ber Baftommiffair. Den Gindrud, ben bie äußere Stadt mit ihren alterthümlichen, verfrüppelten. verschrobenen Säusern auf mich gemacht, mögte ich in bie Worte faffen: hier scheinen viel Bangen zu fein. In Strafburg icheint ein großartiger Philisterfinn zu berrichen. bagegen wenig geiftiges Interesse und noch weniger "teut= icher Sinn", ben man nach manchen Darstellungen vor= aussetzen könnte, vorhanden zu fein. Man bestrebt sich bort vielmehr, einen Gegensatz gegen bas Teutschthum zu bilden, obichon die teutsche Sprache im gewöhnlichen Leben nach wie vor die Sauptsprache ift. Daß die Elfasser sich nicht nach Teutschland zurücksehnen, kommt ben nationalen Strobtöpfen verwunderlich vor. Sie wären mahrlich nicht werth, Frangofen zu fein, wenn sie unter ben jetigen Berhältniffen wieder Teutsche werben wollten. Das gehört nicht hieber, Sie wollen feine Bolitit. Go fteigen Sie mit mir binauf auf die Blateform ber Münfter= firche und in die berühmten Schnedenstiegen bes großen Thurms, Des würdigen Rivalen des Kölner Doms. Trot ber bezogenen Winterluft konnten wir nach ber einen Seite bin die Bogesen, nach ber andern ben Schwarg= mald mit bem Rhein erblicken. Da oben an bem Blate. wo Böthe geseffen, einen Sommerabend zuzubringen,

muß allerdings wohlthuender sein, als eine Winterreise durch die Ardennen und Bogesen. Der Bächter zeigt den Besuchern eine Menge eingemauerter Steine, worauf die Namen der berühmten Männer gezeichnet stehen, die den Thurm hinaufgeklettert sind. Unter ihnen besindet sich auch Boltaire. Bon seinem Namen sind indeß, angeblich durch den Blitz, wahrscheinlich aber durch die Pfassen, so viel Buchstaben weggekratzt, daß beinah das Wort Bolte herauskommt, so daß man sagen könnte, der Blitz habe dort oben die Volte geschlagen.

Wenn Sie nach Strafburg tommen, meine Freundinn, so verfäumen Sie ja nicht, Mittags zwölf Uhr in ben Münster zu geben und die berühmte Uhr schlagen zu sehen. Da wird u. A. der Tod in leibhaftiger Furchtbarkeit, fobann Christus mit seinen Aposteln und namentlich ber famose Sahn sich Ihnen produziren, welcher ben Betrus fo hübsch angeführt hat. Er fraht sehr ausdrucksvoll. schlägt die Flügel mit triumphirender Malice und bas Alles nach ben Eingebungen eines driftlichen Uhrwerks. Ich habe nie etwas Abgeschmackteres gesehen, als diesen heiligen Marionettenkaften, belebt burch bie fünstlichste Uhr ber Erbe. Gelbst die bummsten, gläubigften Bauerngesichter verzogen sich zu einem höhnischen Lachen vor diefem Schauspiel, wie fehr daffelbe auch berechnet fein mag, ben Wunderfultus zu unterstützen. Man mögte bavon laufen taufend Stunden weit, wenn man bas Mittelalter in seinem kirchhöflichen Aufzug so schwarz an sich vorüber= schreiten sieht, wie es noch in Stragburg tonservirt wird. Ich für meinen Theil werde immer melancholisch durch sol= den Kultus und meine Vernunft zieht ihre Trauerkleider an, so oft sie ihm begegnet.

Da ich Geschäfte hatte, bie mich in Strafburg acht Tage lang aufhielten, mußte ich meinen poetischen Freund nach ber Schweiz vorausreisen lassen.

Bei ber Fahrt von Stragburg nach Bafel verfette ich mich in die Lage eines teutschen Nationalen und murbe baburch auf fremde Rechnung gang neibisch gegen bie Frangofen geftimmt, benn es ift schabe um bie teutsche Romantit, baf fie ein fo schönes Land mit so malerischen Bergen und so romantischen Ruinen in fremben Sänden laffen muß. Es mag bort noch manche Marburg und mancher Stolzenfels liegen, Die fich trefflich ju Beburt8= tagspräfenten für gefronte Saupter eigneten. Wenn wieder ein Krieg gegen Frankreich ausbräche, fo bedürfte es nur eines hinweises auf die Romantit des Elfaffes. um die lohalen Teutschen zu Belben zu machen und bie "Marten bes Baterlandes" wiederzuerobern. Endlich langten wir bei bem Grengort St. Louis an und faben bie erfte Schweizerstadt vor uns. So follte also meine langjährige Sehnsucht, einmal in meinem Leben bas Land ber Berge zu feben, seine Erfüllung finden. Freilich batte ich niemals gedacht, daß es auf folche Beranlaffung gescheben werde. Doch so oder so, es gilt gleich: ich sab die Berge vor mir und hatte nur zwei Schritte bis Bafel. Bor einer neuen Landesgrenze stehend, feste ich mich wieder in die erfoderliche Bositur, um der Douanen- und Bagrevision begegnen zu können. Aber wie erstaunte ich, als von bem frangösischen Brengbahnhof ber Omnibus Den= ichen und Roffer in bas Schweizerland hineinführte, obne baf auch nur eine polizeiliche Seele fich um uns befummert batte! Wahrlich, wenn etwas geeignet ift, beim Eintritt in ein Land ein gunftiges Vorurtheil fur baffelbe

zu erwecken, so ist es ber freie Eintritt. Wir sind überall so sehr an Absperrungen, Kontrolen, Bistiationen, Plackereien und Teufeleien gewöhnt, daß wir in einer neuen Welt anzulangen glauben, wenn wir irgendwo ben Strich, ben man Grenze nennt, ohne Hülfe von Douaniers und Polizisten überschreiten können.

In Basel mich umzusehen, fand ich keine Zeit, denn ich benutzte am nämlichen Abend, wo ich ankam, die Postsgelegenheit, um bis zum nächsten Morgen nach Zürich zu gelangen. Zürich! Mein poetischer Freund hatte bei meiner Ankunft schon ein Gedicht fertig, das also besgann:

"An bem See von Zürich Welch ein Leben führ' ich" u. f. w.

Meine Freundinn, wenn Gie erft Burich gefehen hatten, so würde Ihnen ber Abschied von Ihrem Mutterlande viel leichter werden. In Zürich haben Sie Teutschland und Italien zugleich. Rechts und links von Bergen begleitet, tommen Sie von Bafel ber burch freundliche, mit Landbäufern untermischte Dörfer und ichone Kluren in bie freundliche Limmatstadt. Nachdem Sie einige Strafen burchfahren, gelangen fie plötlich auf die lette Brude, welche über die krystallklare Limmat führt, und sehen vor fich ben langhin geftrecten Zurichsee. Seine Ufer find von Zürich aus an beiden Seiten weithin mit Dörfern und Landhäusern in fast ununterbrochener Reihe befä't, in de= ren Rücken sich rebenbesetzte und bewaldete Bergzüge erbeben, welche bie ganze ichone Landichaft einfassen. Man tann sich des Gedankens nicht erwehren, daß Zurich mit ben andern Uferorten sich einst zu einer ungeheuren Weltstadt verbinden werde, die den See in ihre Mitte nimt.

Den Zürichsee hinauf, ber fich acht Stunden weit erftredt, erheben sich im Sintergrunde bie schroffen Säupter ber Glarner Alpen, welche bis zu einer Sohe von 11,000 Fuß ben Blid feffeln und bei Abend ihre ewig mit Schnee bebedten Gipfel von ber untergehenden Sonne vergolben laffen. Da haben Sie einige Buge zu bem Bilbe ber Wegend von Zürich, welche einzeln hinzuzeichnen ich unterlaffe, um Sie noch mehr zur Gelbstbesichtigung anzureigen. Die gange Begend ift ein Barten, ein Spaziergang, eine Schönheit und - ihre Seele ift Freundlichteit. Eins nur werben Gie bier vermiffen, mas Ihnen in Teutschland so viel Bergnügen machte: in ber teutschen Schweiz gibt es feine Rachtigallen. Doch ift benn bie Nadztigall eine Verfünderinn ber Freude? In den Unnoncen, welche Wohnungen ausbieten, wird hier als gewöhn= licher Charafter berfelben bie "Frohmüthigkeit" hervorge= hoben: "ein frohmuthiges Wohngemach;" auf ben Schilbern verschiedener Wirthshäuser lief't man die Aufschrift: "zum Frohsinn," "zur frohen Aussicht" u. f. w. Diefe Bezeichnungen gehören fämmtlich in bas Lexikon ber Umgegend. Die "Frohmüthigkeit" ift ihr hauptcharakter. Man muß in ber That vom Unglud verfolgt werden, ober ein unheilbarer Spodonder fein, wenn man am Burich= fee nicht "frohmuthig" gestimmt wird. 3ch bin ein gang anderer Mensch geworden, seit ich nach Zürich tam. Meine Wohnung war so gelegen, daß ich Morgens schon aus meinem Bette ben Gee überbliden, Die weißen Landhäufer fich in seinem Spiegel vor lauter "Frohmuthigkeit" auf ben Ropf stellen und die jodelnden Schiffer mit ihren schlanken Rähnen seine glatte Fläche burchfurchen feben tounte. Die Abende waren noch schöner und wie muffen

fie erft im Sommer fein, wenn man in traulicher Gefellschaft ober bei einem Glase murzigen "Balteliners" ober "Neftenbachers" mit einem schautelnden Rahn ben hallenben See durchrudert, oder von ben umliegenden Bergen aus die blühende Landschaft überträumt! Meine Freunbinn, ich wurde in Zurich ein Romantiter geworden fein. wenn ich ihn nicht schon hinter mir hätte. Und boch bin ich um eine Zeit bort hingekommen, wo alle Welt in Aufregung und Verwirrung war. Die Romantit bes Burgerkrieges hatte bie Romantik ber Natur leicht paralysiren können. Es murbe bamals gerade die Lugerner Affaire ein= geleitet. Die Unternehmung der Freischaaren, welche meift bei Racht ihrem Ziele zumarschirten, bereitete fich gang in ber Stille vor, ohne daß man etwas Anderes von ihr ge= mahr wurde, als die Zeitungsberichte und verworrenen Be= ruchte. Raum aber zeigte fich die Lage ber Dinge in ber traurigen Niederlage der Freischaaren und dem blutdürfti= gen Triumph der Jesuitenpartei, so war gleich von allen Seiten bas Militair auf ben Beinen. In ber Racht borte ich die Trommel rühren und am andern Morgen über= rafchte mich ichon eine wie aus bem Boben aufgetauchte Truppenmacht, Infanterie, Ravallerie und Artillerie. In teinem "Militairstaat" fann fcmeller bas Militair bei ber Band fein, als in diesem Freistaat ohne stehendes Die Schweiz kann in wenig Tagen 100,000 Mann auf die Beine bringen. Auch habe ich mich gewunbert über bie mannliche Saltung ber schweizerischen Golbaten, welche bei aller Ungenirtheit und Zwanglofigkeit ben mahren Beift freier Wehrhaftigkeit an ben Tag legen. Ueberhaupt habe ich in wenig Tagen ganz andere Begriffe von ber Schweiz erhalten, als mir bie entstellenden Berichte bis babin beigebracht hatten. Namentlich hat mich Die lebendige, erregte Theilnahme, Die bis jum Dienftboten und zum Sandwerfer herab Alles für bie Bolitit an ben Tag legte, überrascht und erfreut. Was ist bas boch für ein anderes Leben, als bei uns, wo Jedem fein Stud Bolitit von ber Polizei zubereitet und zugemeffen wird! Und ein solch erregtes Leben nennt man in Teutschland ein unglückliches! Wenn man in die Schweiz tommt, fo benkt man nur an Berwirrung, Anarchie, Banditen und Tobtichläger. Die Schuld bavon trägt bie beständige Berleum= bung, namentlich ber teutschen Bresse. Ich bin in die Schweiz gekommen zu einer Zeit, wo die Buftande mich in ungunftigen Borurtheilen hatten bestärten muffen, und bennoch behaupte ich, daß die Schweizer durchweg ver= leumdet werden. Sie find ein nüchternes, praktisches Bolt, das mahrlich nicht zum blogen Bergnügen Anarchie treiben wird, und wenn sie ihre Freiheit benuten, um ihre Theilnahme an ihren Angelegenheiten zu bethätigen, fo haben nicht fie bie Schuld, bag biefe Bethätigung teine glänzende Früchte trägt. Man entferne die ausländi= ichen Intriguen und mache aus ber Schweiz eine Ginheit, ein die Rantonalzerstückelung beseitigendes Staatsganzes, und man wird anders über fie urtheilen lernen. Doch ich verirre mich als gewesener Soldat in bas Militair und als politischer Flüchtling wieder in die Bolitif. Berzeihen Sie, ich werbe Sie gleich burch eine Zugabe von Roman= tit wieder zu befänftigen fuchen.

Bevor ich mich in meinem neuen Wohnort einrichtete, wünschte ich, ben Züricher See bis in die obere Gegend kennen zu lernen. Es bot sich mir hierzu eine passende Gelegenheit, als ich in Gesellschaft meines poetischen

Freundes einen Ausflug nach Rapperswol machen konnte. ein Städtchen feche Stunden von Zurich, wohin man in zwei Stunden mit bem Dampfichiff gelangt und in beffen Nähe fich mein Freund eine reizend gelegene Sommerwohnung gemiethet bat. Ich ließ ihn dort in seiner iduli= schen Sinsamteit allein und setzte mit einem Rahn nach einer andern Ginfamteit binüber, um auf ben Befuch bei einem lebenden Voeten ben Besuch bei einem todten folgen zu lassen. Errathen Sie, welche Einsamkeit ich meine? Ufnau! Es war ein herrlicher Frühlingstag, ein beinah heißer Aprilmittag, als ich zur Insel hinüberschiffte. Der Gee war glatt wie ein Spiegel und schon in ziemlider Entfernung vom Ufer ließ er durch fein troftallenes Waffer auf den tiefen Grund feben. Ich zitirte alle Geifter aus ber Sohe und aus ber Tiefe, um in angemeffener Begleitung ben letzten Aufenthaltsort jenes Mannes zu betreten. ber mehr als hundert Undere einen Anspruch auf unsere Bietät hat, weil er nicht bloß ein fräftiger und fühner Beift, sondern auch ein fraftiger und fühner Charafter mar, einer jener feltenen Charattere, Die nur leben tonnen, wenn sie für ihre Ueberzeugung leben, und die eher Alles in die Schange schlagen, als ihr Streben nach Wahrheit in feigen Rudfichten untergeben laffen. Der Rabn ftokt an's Land und ich betrete die Ruhestätte Ulrichs von Sut= ten, des Koryphäen der teutschen Flüchtlinge. Indem ich in feierlicher Stimmung ber alten Rirche zuschreite, welche in ber Ferne zuerst ben Blid auf sicht, begegnet mir eines jener kleinen Ereignisse, Die fo oft als Bossen bes Bufalls bas Leben erheitern. Ich febe nämlich aus einem alten Saufe einen gelben Sund von der Broge eines Ralbes auf mich lossturgen. Rein Gebell läßt er hören, aber bald in wilden Gaten und bald in ichleichendem Lauf, mit unverwandtem Blid und einer unheimlichen Tigerhaftigfeit eilt er näher, immer näher. Da mich ber Zufall ichon häufig in Rollision mit großen Hunden geführt, wobei ich immer Sieger geblieben mar, so batte die Unnäherung bes Ufnauer Tigers anfänglich nichts Beunruhigendes für mich. Da er aber lautlos und mit jener eigenthümlichen Angriffshaltung wilder Thiere unverwandt auf mich jufam, hielt ich es boch für nötbig, mich einiger Magen vorzusehen. Ich hob baber meinen Stock hoch in Die Luft, um ihm per Telegraph zu bedeuten, bag er sich nicht un= gestraft an meiner feierlich gestimmten Berson vergreifen würde. Aber weder mein Stock, noch mein fester Bang imponiren ihm, er schleicht immer näher mit funkelnbem Blid und schon schickt er sich an zu einem Tigersprung. Ift benn fein Mensch in ber Rabe, ber dem Unthier die Rud= kehr gebietet? Niemand läft fich seben. Go bin ich also nach Ufnau gekommen, um bem edlen Ulrich von hutten meinen Besuch abzustatten, und werde von folch einer gemeinen Sundsbeftie empfangen, muß mit biefer Beftie einen Kampf auf Leben und Tod bestehen? Indem ich mich eben zu diesem Rampf anschicke - fühle ich die Bestie schon an meinem Salfe. Mit einem plötlichen Gat kommt sie meinen Magregeln zuvor und umarmt mich wie ein Bar. Sie werden benten, jett fei es um mich gefcheben. Bas murben Sie aber fagen, wenn Sie mich, bie Beftie am Salfe, plötlich in ein gewaltiges Lachen ausbrechen fäben? Meine Freundinn, ich habe burch biefen Sund erfahren, welch ein Unglud es ift, wenn man fich nicht verständlich machen tann. Der hunt von Ufnau, bas autmüthiaste Thier ber Welt, tam nicht, um mich an= augreifen, sondern um mich zu begrüßen, und mein aufgehobener Stod fchrectte ihn nicht zurud, weil er in feiner insularischen Unverdorbenbeit eine feindseelige Begegnung nicht einmal als möglich annahm. Er war die Freundlichkeit in Berson, aber bas Organ ber Freundlichkeit fehlte ihm: Der Schwang. Dem armen hund hatte Die grausame Kultur ben Schwang bis auf die Burgel abgehauen, und erst als er mich umarmte, merkte ich an ber zitternden Bewegung des kurzen Stumpfes, daß der Freundliche im eifrigsten und berglichsten Wedeln begriffen war. glücklicher Zufall hatte ihn davor bewahrt, seine freundliche Begrüßung mit einem mörderischen Stochhieb erwiedert ju feben. Mögte bieß Beispiel eines graufamen Migbe ftanbniffes bagu beitragen, bag man jedem bas Seine laffe und namentlich keinen hund ber Sprache bes Bergens beraube. Bei einem breffirten Sund ift ber Schwanz bas Organ ber Servilität, bei einem freien ist er bas Organ ber Berglichkeit, benn selbst ein hund erhalt und verliert seinen Werth mit ber Freiheit. weiß nicht, ob meine Sympathie für ben Freiheitshelben Ulrich von hutten dem Wächter seines Grabes mit zu aut tam, genug, in Begleitung bes hundes verlebte ich einen ganzen Tag auf ber Infel und das unbedeutende Begebnif beim Empfang war für meine Stimmung nicht wenig ent= scheibenb.

Ich hatte in Rapperswyl schon einen Platz auf ber Post bezahlt, die ich Nachmittags in Stäfa zu treffen gebachte; als ich aber in Usnau angekommen war, schickte ich meinen Fährmann zurück und bestellte ihn auf den andern Tag. Es gestel mir auf der Insel zu gut, wenn sie auch weiter keine Reize hat, als die Erinnerung an ihren ein-

stigen Schütling und bie Rundschau auf die Berge und ben See. Soll ich Ihnen erzählen, was ich während ber vierundzwanzig Stunden auf der Ufnau gemacht habe? Ich habe bort u. A. Vorstudien zu ber Kunft des miffenschaftlichen Reisens gemacht. Go fei Ihnen z. B. bas mineralogische Befenntniß abgelegt, daß die Infel Ufnau mir aus Ronglomerat und Schieferfelfen zu bestehen scheint. In botanischer Hinsicht habe ich von quercus vulgaris, crocus intervinalis, stumpus haselstockius u. f. w.; in zoologischer Sinsicht, außer von obbemeldtem Thier, von anser schnatterificus, lacerta langschwanzia u. f. w. zu berichten. In anthropologischer Beziehung ift zu fagen, daß die Insel bewohnt ift von einem Bächter nebst Frau, vier Töchtern und brei Göhnen. War' ich nun schon ein ächter, regelrechter Mann ber Wiffenschaft, so könnte ich Ihnen noch einen reichen Schatz von Früchten meines Aufenthalts barreichen. Aber als naturwüchsiger Sohn bes Lebens muß ich mich, außer Diesen miffenschaftli= lichen Bemerkungen, auf die roben Erlebniffe und Beobachtungen ber Verson beschränken. Ich betrachtete also zuerst die Gebäulichkeiten ber Insel und berichte Ihnen barüber im Einzelnen, weil Sie fich fo fehr für bas Ufpl Suttens interessiren. Unter ben Bebäuden steht oben an die alte verkommene Kirche, in welcher aber doch noch Morgens fünf Uhr von bem Sohn bes Bächters die Frühglocke geläutet wird. Unter der Rirche befindet fich ein Beinhaus mit einer Menge weißer Schabel. Ich habe fie alle mit phrenologischer Reugier untersucht, in ber hoffnung, einen unter ihnen zu finden, ber möglicher Beife ber Schabel Butten's fein konnte. Allein fie faben alle fo patig ba= rein, daß ich sie nur für Schädel obscurorum virorum

halten burfte. Außer ber Kirche sind noch zwei alterthumliche, zum Theil verfallene Gebäude vorhanden, die fich fehr aut zu Sommerwohnungen einrichten ließen; aber auf meine Erfundigungen erfuhr ich, baf bie Gigenthumer ber Infel, Die Monche bes Klofters Ginfiedeln, außer ihrem Bächter teine Bewohner auf ihrem Besitzthum bulben, auch baffelbe zu keinem Preise abtreten wollen. Ih glaube, fie fürchten, bas Undenken hutten's könne auf eine antijesuitische Beise ausgebeutet werden. Die Angelegenheit mit dem Auge ber neuen Zeit betrachtend, prophezeie ich Demjenigen ein schnelles Reichwerden, ber Die Jusel, vielleicht auch die benachbarte kleinere, die ich hiermit Neuufnau taufe, an fich bringt, fie mit einem Gafthof, hubschen Un= lagen und Badeanstalten versieht und sie zu einem Salteplat ber Dampfichiffe macht. Jedenfalls wird fie bann gemeinnütziger verwendet, als jett, wo sie nur zur Produttion von einigen Ohmen Wein für die Monche und einem Stall voll Beu für ihre Ochsen benutzt wird. Der Stall für biese Ochsen bildet das vierte und das alte Saus des Bächters, in welchem ich auf einer alten Bobenkammer übernachtete, bas fünfte Bebäude auf ber Infel. Saupttheil berfelben besteht in einer Brasfläche, von fparlichem Gebuisch und ein Baar Sügeln unterbrochen. ben einem ber hügel fand ich etwas, bas ich Ihnen zeigen zu können wünschte: ein ganzes Thal voll Beilden. Gine solche Beilchenpracht habe ich nie und nirgends gesehen. Um fagen zu können, ich habe mich in Beilchen gewälzt, würde ich Selbiges gethan haben, wenn bei bem Bergnügen nicht zu viel hummeln und Erdfpinnen fonfurrirt hat-Als ich mir die Insel betrachtet und mich an dem vortrefflichen "Leutschen Wein," einem Produkt des Aloftere Ginfiedeln, gelabt hatte, bas ber Bachter verzapft, bestieg ich mit bessen zwölfjährigem Gobn einen Kahn, um Die Intel zu umschiffen und zu fischen. Wir fiengen jedoch nichts, weil es zu hell war. Den andern Morgen aber zogen wir mit ben ausgestellten Reten zwanzig Fische beraus, von welchen mir ein treffliches Frühftud bereitet wurde. Was wollen Sie neben biefen wichtigen Ereig= niffen noch weiter über meine Erlebniffe auf ter Infel wiffen? Ich war "treugfidel", wie Sutten fagt, wurde aber langweilig werben, wenn ich beschreiben wollte, wie ich es war. Genug, ber Beist Ulrichs, bes Rorpphäen ber Fliichtlinge, war in mich gefahren und ich habe ihm nicht burch Ropfhängerei meine Huldigung bargebracht. Ich hate mit ibm und feines Bleichen über alle Teufel gesprochen, ich habe mit ihm gesprochen, als ich an dem Ufer ber Insel umberstrich, ich habe mit ihm gesprochen, als ich sie umschiffte, ich habe mit ihm gesprochen, als ich Abende Die dämmernden Alpen hinauffah und bas ferne Joteln von ben Seeborfern und Schifferbooten zu mir herüberscholl, ich habe mit ihm gesprochen, als vor Sonmenaufgang bas Pfeifen ber Strandvögel burch mein gerbrochenes Tenster brang, ich habe mit ihm gesprochen ben gangen Tag und mehr als eine Flasche auf sein und Ihr Wohl getrunten. Laffen Sie es bamit genug fein.

Man weiß nicht mehr, an welcher Stelle Hutten besgraben ist. Was liegt baran? Die ganze Insel ist sein Grab. Sein Grab heißt Ufnau. Heut zu Tage wär'es ihm nicht einmal gegönnt worden; so wechseln die Zeiten und Zustände. Hätte Hutten jemals gedacht, daß in der Nähe seines Kirchhoses im Jahr 1845 der Jesuitismus triumphiren, ja daß sein Kirchhos Eigenthum der Jesuiten

werden würde? Ich prophezeie ben schwarzen Herren, daß in nicht langer Zeit auf der Insel Ufnau für Ulrich von Hutten ein Denkmal wird errichtet werden. Ich selbst habe ihm ein kleines Denkmal zu errichten gesucht in einem Gedicht, das folgende Strophe enthält:

Der Wahrheit bleib' ich treu wie du, . Wenn ich, wie du, auch "brechen" werde, Und fänd' ich keine Rast und Ruh', Auf keiner Ufnau dieser Erde.

Nun, meine Freundinn, geht es wieder nach Burich gu= rud. Gie erwarten gewiß noch eine Darstellung bes ge= selligen Lebens, einen Bericht über Die bortigen Menschen u. f. w. 3ch muß Gie barauf einstweilen warten laffen. ba fich bergleichen nicht, wie eine Wegend, mit einem Blid überschauen läßt, sondern längere Zeit studirt, oder wenig= ftens beobachtet fein will. Gine Bemertung über bie Schweiz und die Schweizer aber, Die fich mir fofort aufgedrängt hat, tann ich schon hier nicht unterdrücken. Ich habe nämlich eine auffallente Aehnlichteit ber schweizeri= iden Gefellichafteguftande und Meniden mit ben bollanbischen gefunden. Nicht bloß zeichnet sich die Schweiz. wie Solland, burch ihre Biehzucht, ihren Rafe und ihren industriellen Beift aus, fonbern auch die Sitten und ber Boltscharakter beider Länder stimmen in manchen Studen auffallend überein. Diefelbe Beldfucht, Diefelbe Nüchternheit des Berftandes und Entfremdung vom Idealen, Diefelbe diplomatische Bfiffigkeit bei äußerer Treuberzigkeit, bieselbe Abhängigkeit von alten Sitten, welche Butes wie Schlechtes tonfervirt, weil es hergebracht ift, und namentlich bei ber Belbaristofratie mitunter eine patriar= chalische Biederkeit fortpflanzt, Dieselbe häusliche Reinlich-

feit, biefelbe Stereotypie in ber Redemeife ber Ronversa= tion, berfelbe "nationale" Dünkel, biefelbe Abneigung gegen bie Teutschen! Sogar in forperlichen Meugerlich= feiten, namentlich in ber holzschnittartigen Maffivität mancher Gesichter, sowie auch in ben forcirten Rehllauten ber Sprache findet fich manche Aehnlichleit wieder. Man merkt es balb, daß ben Schweizern Daffelbe fehlt, mas ben Solländern, nämlich bie Durchknetung mit fremdem Sauerteig. Die Isolirung ift ihr größtes Webrechen und Das größte Sinderniß ihrer Kultur. Uebrigens versteht es fich von felbst, daß ich die Schweizer nicht ten Sollanbern gleichstelle; sie find nicht so korrumpirt und gemein wie biefe und bei Beitem fraftiger angelegt. Dabei ftellt ihr politischer Sinn im Allgemeinen fie fo boch über ihre Konfurrenten im Rafemachen, wie ihre Rafe größer sind als die hollandischen. Was bagegen einen Theil von ihnen tief unter die Hollander stellt, bas ift die alte Gewohnheit, ben auswärtigen Despotismus, ja fogar bie Todfeinde ihrer eigenen Freiheit mit Goldlingen zu verforgen, mährend bie Hollander (für ihre Rolonien) Söldlinge von Augen beziehen. Diefer Rrebs ift für die Schweizer, mas bie Stlavenzüchterei für bie Nordamerifaner ift. Go lang bie Schweiz nicht Diejenigen als Schenfale ausstößt, die in Rom und Reapel Die Freiheit morden helfen, fo lang haftet auf bem Namen Schweiz ein blutiges Mal ber schändlichsten Schande.

## III.

Aufenthalt und Thätigkeit in Zurich. Republikanisiche Henjagd. Genf. Abschied von Europa.

Nachbem ich mich in Belgien hatte entschließen muffen, fortan im Auslande zu leben, siedelte meine Kamilie nach Beibelberg über, wo fie im Saufe einer Bermandten ein einstweiliges Unterkommen fant. Dort war ber alte Welder ihr täglicher Besucher, ber sich beständig in Lobeserhebun= gen meines Buchs über bie Bureaufratie erging. Kurze Beit nachber, als ich in Zurichmeine Riederlaffung beforgt hatte, folgten mir bie Meinigen borthin und wir bezogen eine Wohnung im "Geefeld". Spater zogen auch Freiligrath und Ruge in jene Gegend. Außerdem wohnte bort W. Schulz mit feiner trefflichen Frau. Mit biefen Expatriirten, sowie mit Jul. Frobel, ber bamals feine Chamaleons: ober Bedienten=Natur noch nicht heraustehrte. stand ich in täglichem Berkehr und es entwickelte sich zwi= ichen uns Allen und unfern Familien bas freundlichste Umgangeverhältniß, bem wir manche heitere Stunde und gegenseitige Unregung verbantten. Sonftige Befannt= Schaft tnüpften wir nur mit ein Baar teutschen Brofessoren

ber Universität an. Mit Schweizern hatten wir alle sehr spärlichen Umgang. Unter ben teutschen Schweizern gibt es Benige, an die sich ein Teutscher anschließen könnte.

Die Thätigkeit, die ich in Zürich begann, sollte eine boppelte seine entschieden revolutionaire durch Berschreitung von Flugschriften, welche in der Schweiz gedruckt wurden, und eine, die teutschen Möglichkeiten berücksichtigende, welche in der Publizirung von zensurfreien Zwanzigbogenschriften innerhalb Teutschlands bestand. Jene sollte unterhalten werden durch Geldsammlungen, diese sollte mir die Mittel der Existenz liesern.

Die erste Zwanzigbogenschrift, welche ich von ber Schweiz aus in Teutschland (bei Leste in Darmftadt, 1846) erscheinen ließ, mar "die Opposition", eine Bierteljahre= fdrift, mit Beiträgen von Ruge, Frobel, Nauwart, Freiligrath, herwegh u. A. - ein schones und vielverspredendes Unternehmen, an dem sich nach und nach alle hervorragenden Kräfte ber entschiedensten Opposition betheiligen follten. Aber bald nach bem Erscheinen bes Buchs trat die Polizei in's Mittel und machte durch Bebrohung des Berlegers die Fortsetzung unmöglich. zweite Zwanzigbogenschrift mar "Politische und unpolitische Fahrten und Abentener", zwei Banbe, die ich im namlichen Jahr im Gelbstverlag bei B. Soff in Mannheim herausgab. Derfelbe ließ fich aber beinah die ganze Auf= lage in Beschlag nehmen, so bag mir bas Buch nicht einen Pfennig einbrachte. Unterbeffen thaten auch bie revo-Intionairen Flugschriften eine folde Wirtung, bag Alles, was von mir ausging, fofort eine polizeiliche Betjagd bervorrief, welche gleichzeitig jeden Buchhändler, ber ferner meine Schriften zu verlegen magen follte, mit einem Berlageverbot bebrohte. D. Wigand in Leipzig, einer ber kühnsten, bem ich ein Paar Zwanzigbogenschriften antrug, schrieb mir, "er wage nicht einmal meinen Namen zu bruden, benn mein Name und Satan sei in Teutschland identisch geworden."

Die schlimmfte Wirfung Dieses Berhältniffes war, bag mir baburch alle Erwerbsquellen abgeschnitten murben, benn meine Flugschriften wurden gratis vertheilt und im Auslande gab es feinen Berleger, ber für eine Schrift, namentlich mit ber Tenbeng ber meinigen, Sonorar gablte. Im ersten Jahr meines Exils brachte mir meine Feter 1500 Thaler ein, mehr, als ich für mich und meine Familie brauchte, obicon ich damals für feche Berfonen zu forgen hatte. Diese Einnahmequelle wurde burch bie Polizei plötlich verstopft und ich war nun auf einen Theil ber gesammelten Gelber verwiesen, Die ich, obschon sie auch jum 3med einer perfonlichen Unterftuting und gur Erhaltung meiner Familie beigesteuert wurden, bloß für bie Flugschriftenpropaganda bestimmt hatte. Dieg lieferte zugleich willtommenen Stoff für bie Berleumdung, Die theils von Agenten ber Reaktion, theils vom niedrigsten Neibe auf ber Oppositionsseite ausging. Man suchte ben Geldsammlungen burch Gerüchte ein Ende zu machen, wonach ich als lockerer Berichwender in Saus und Braus "von Auftern und Champagner" leben follte. Damals erhielt ich ben ersten Vorgeschmack ber gemeinen und in= famen Berleumdungen, womit man mich bei jeder Belegenheit unschädlich zu machen suchte, Berleumdungen, bie bloß auf bem Umstande fußten, baß ich bie Rriegs= toften meines Feldzuges nicht aus eigener Tafche beftrei= ten tonnte, sondern durch Sammlungen erhielt. Mit ben mir zugewendeten Gelbern ging ich fo gewiffenhaft um, baß ich nicht einmal ben nahliegenden, sehnlichen Bunsch erfüllte, mir die Saupticonbeiten ber Schweig anguseben, wozu eine mäßige Summe ausgereicht hatte. Selbst ben Rigi, ben gewöhnlichen Ausflugsort von Zürich aus, habe ich nicht besucht und Die einzige Bergnügungereife, Die ich mir erlaubte, war eine mit Freiligrath unternommene breitägige Fufreise nach bem Wallensee und nach Glarus. Fast Alles, mas ich fonft von ber Schweiz gesehen, habe ich nur burch bie republikanische Bolizei kennen gelernt, als fie mich später von Ort zu Ort jagte. Und während ich in folder Beife ökonomisirte und mabrend mir zu einer gemiffen Zeit, wo mir in Zurich alle Mittel ausgingen. Die Sorge um meine Familie in acht Tagen ben halben Schädel blofflegte, lebte ich ben teutschen Zeitungen gu= folge von Austern und Champagner. Doch bie Mittel fanden sich wieder ein und mit ihnen auch die Haare auf bem Schädel, beffen Inhalt sofort wieder in revolutio= nairen Flugschriften ben teutschen Berleumdern antwortete.

Unter Denjenigen, die sich für die Gelbsammlungen und meine durch dieselben ermöglichte Thätigkeit interessireten, ist vor Allen der alte Instein und H. Simon von Breslau zu nennen. Niemand verstand es besser, als Itsstein, durch Mahnungen in der Presse, denen er stets den unschuldigsten Anstrich zu geben wußte, die Sammlungen immer wieder von Neuem anzuregen, und durch seine Hände gingen die meisten Gelder, womit meine Flugschriften gedruckt wurden. Hauptagent für die Berbreistung derselben aber war Rob. Blum, der sich dieses Amt eigens als Ehrensache ausgebeten und durch seine Bersbindungen von Leizpig aus die beste Gelegenheit dazu

batte. 3d forgte für bie Ginschmuggelung ber Schriften über bie Grenze und bie Weiterbeforderung nach Leipzig und Blum ließ fie von bort aus nach allen Gegenden verfenden. (Später übrigens, als er Mitglied bes Frantfurter Parlaments mar, hatte er feine Befinnung gean= bert. Ich ließ ihm von ber Schweiz aus von einer gegen jene verrätherische Bersammlung gerichteten, eine republifanische Bewegung befürwortenden, in 20,000 Exemplaren gedruckten Flugschrift ein Baar taufend Eremplare gur Berbreitung zugeben. Er fandte bas Baket bem Agenten in Basel zurud mit ber peremtorischen Weisung, ihn mit bergleichen fortan zu verschonen. Mich selbst aber, bem er früher Die verehrungsvollsten Briefe geschrieben, murdigte er teiner Antwort mehr. Sätte er geholfen, den Frantfurter Schwindel bei Zeiten zu befämpfen, mare er mol nicht auf ber Brigittenau erschoffen worden.)

Bei der Verbreitung der Tausende von Flugschriften und bei meiner Korrespondenz in Teutschland ging ich so vorsichtig zu Werke, daß nicht eine einzige Person durch meine Schuld kompromittirt worden ist. Zu den durch eigene Unvorsichtigkeit der Polizei in die Hände Gefallenen gehörte der mir verwandte Th. Moras, der aber, als er von Mainz nach Koblenz transportirt werden sollte, sich durch einen kühnen Sprung vom Dampsschiff in den Rhein rettete, worauf es ihm durch bereitstehende Hülse gelang, in's Austand zu entkommen.

Bei meiner Korrespondenz suchte ich es so einzurichten, daß meine Briefe nicht in der Schweiz zur Post gegeben und keine direkte Abressen benutzt wurden. Besonders wichtige Briefe ließ ich sogar durch die hand eines Gebeimraths gehen, der hochachtungsvoll im Namen einer

Dame gebeten wurde, die Einlage seiner Fräulein Tochter zur Besorgung an eine Freundinn zu übergeben, deren Abresse verloren gegangen war. Die Freundinn wußte natürlich, was sie weiter zu thun hatte.

Der Unklang, ben meine Bropaganda fand, ihr unerhört revolutionairer Ton, die Kühnheit, womit sie betrieben wurde, und die Unablässigteit ihres Fortganges hielt beständig die ganze teutsche Bolizei in Athem. Was aber Die Machthaber am Meisten zu verdrießen schien, war die Bergeblichkeit aller Magregeln, welche fie bagegen ergriffen. Dazu tam noch ber emporende Sumor, womit ich ihre Safder mitunter irreführte. Go ließ ich von einigen Flugschriften, auf beren Titel faliche Berlagsorte und recht lonale oder fromme Firmen (mit Aenderung ein= gelner Buchstaben) gedrudt standen, nach geschehener Berbreitung ein Paar Exemplare absichtlich ber Polizei in die Bande fallen. Und mas that Die geniale Polizei? Sie bielt die fleine Namenanderung für einen Drudfehler. überfiel die loyalen Firmen, hielt schreckhafte Saussuchun= gen und brachte dadurch Aufregung und Berwirrung in ihrem eigenen Lager hervor, mahrend sie burch ben erregten garm bas Intereffe für Die verfolgten Schriften erhöhte. Den meiften Rummer aber hat ben hohen Behörden, welche die Bolizei birigirten, eine fpater, im Jahr 1847. bei Jenni in Bern berausgegebene Sammlung meiner bis babin erschienenen Flugschriften gemacht. Sie hatten burch ihre Spione erfahren, daß biefe Sammlung ericheinen follte, und baber fofort Magregeln angeordnet, fie beim Ueberschreiten ber Grenze abfassen zu laffen. Durch meine Verbindungen in Frankfurt wurde ich hiervon nicht bloß benachrichtigt, sondern erhielt auch Abschrift eines amtlichen Dokuments aus der Bundestags= kanzlei, welches den polizeilichen Feldzugsplan verrieth. Kurze Zeit nachher war plötslich durch ganz Teutschland die Flugschriftensammlung verbreitet und hinter der Titelsseite abgedruckt solgende geheime

"Autographirte Cirkularnote fämmtlicher Bundestagsgesandten an ihre resp. Regierungen.

Gehorfamster Bericht, eine gefährliche Schrift betreffend.

Der Herr Bundespräsidialgesandte Graf Münch hat unterm 18. d. M. mittelst Cirkularnote eine solche des königl. preußischen Gesandten mitgetheilt, des Inhalts, daß nach zuverläßigen Nachrichten eine Schrift des berüchtigten Karl Heinzen, unter dem Titel "Die teutsche Revolution," hauptsächlich eine Sammlung der von ihm früher herausgekommenen Schandschriften, nächstens in 5000 Cremplaren über Basel und Karlsruhe zur Verbreitung im übrigen Deutschland, namentlich nach Leipzig an den Buchhändler Jurann, versandt werden soll.

Die badischen, sächsischen und würtembergischen Behörsten sind besonders darauf aufmerksam gemacht worden und zu gleicher Zeit wird dem Ersuchen gemäß dieser Bericht an hochlöbliches Polizeiamt salva remissione abzugeben sein.

Frankfurt, den 19. Inni 1847.

J. F. v. Meyer."

Man mag sich vorstellen, in welche Wuth solche empörende Frechheit eines ehemaligen Unterthans, der nur wenig Stunden von den zahlreichen teutschen Festungen und Gefängnissen haus'te, die hohen Behörden versetzte. Aber sie konnten mit all ihrer Polizei und allen ihren Soldaten gegen den einzelnen Ex-Unterthan nichts außzichten und mußten sich mit einer wüthenden Untersuchung zur Entdeckung des Frevlers begnügen, der mir auß dem Heiligthum der Bundestagskanzlei das Instrument der Berhöhnung des ganzen bundestäglichen Fangapparats mitgetheilt hatte.

Ich habe mich niemals stolzer gefühlt, als bamals, wo ich einzelner Mensch biefer gangen Macht, vor welcher fiebenzig Millionen zitterten, Die Solle beift machen und troten konnte. Welche Unruhe und Wuth ben Mächtigen biefe Thätigkeit einflößte, mag man baraus ichließen, baß ber König von Baiern fogar mit bem Blan umging, mich bei Racht durch ein Detachement Ravallerie auf Schweizer Gebiet aufheben und nach Teutschland schleppen zu laffen. Bulett murbe felbst meinen eigenen Befinnungsgenoffen bang. Es verbreitete fich eine gewisse unheimliche Schwüle um Diejenigen, bie mit mir sympathisirten. Inftein und Andere riethen, eine Bause zu machen ober einen gelindern Ton anzuschlagen, und Ruge, der meinte, "ich tomme 40 Jahre zu früh", ermahnte mich, mein Leben nicht nutlos wegzuwerfen, da ich unfehlbar werde ermor= bet werden. Natürlich ließ ich mich burch Freunde fo wenig wie durch Weinde irre machen und wollte um jeden Preis meine Thätigkeit in ber begonnenen Weise fortseten. Sie einstellen bieß ihre gange Wirfung aufheben. bildete mir nicht ein, durch bloge Flugschriften eine Revo-Iution hervorrufen zu können; auch hatte ich keine Ahnung bavon, bag biefelbe ichon fo bald erfolgen werbe. ich rechnete barauf, daß bie teutsche Unterthänigkeit burch ben rudfichtlosen Ausbruck revolutionairer Gefinnung. wenn er beständig an ihr Dhr brang, endlich rebellisch werden muffe und mein Beispiel nicht ohne Nachahmung bleiben fonne. Ich wollte bie Rühnheit ber Sprache fo weit treiben, daß fie keinen andern Uebergang mehr gu= laffen tounte, als zur That. Was ein Bolt benten und empfinden lernt, das wird es zuletzt auch wollen und thun lernen. Zugleich legte ich es barauf an, die Reaktion bis ju einem Grade zu beunruhigen und zu blinder Buth aufzustacheln, daß sie selbst durch ihre Repressiomagregeln ben gewaltsamen Witerstand hervorrufen mußte. revolutionairer Konspiration ober Organisation zu einer bestimmten That konnte bei meiner Thätigkeit nicht die Rede fein, dazu maren noch feine Elemente vorhanden. Ich wollte bloß auf geistigem und psychologischem Wege bie Bedanken und die Besinnung bes Bolkes reif machen, einen Unstoß oder eine Gelegenheit, wie sie gewöhnlich von ber Reaktion felbst gegeben werden, zur Erhebung zu benuten. Gine folche Thätigfeit, Jahre lang fortgefett, tann nicht ohne Wirkung bleiben, und ich bin noch jett überzeugt, daß eine einzige Feder, die von einem sichern Buntte aus ein unterbrudtes Bolf erreichen konnte, im Stande mare, endlich jede Reaftion zu fturgen.

Aber der sichere Punkt, der Punkt des Archimedes — das war es, neben dem Geldpunkt, worum es sich bei mir handelte. Und mein Punkt sollte zu bald unsicher werden.

Begreiflicher Weise konnte es mir nicht barum zu thun sein, meine Propaganda mit Oftentation am Orte meines Aufenthaltes zu betreiben. Wo meine Flugschriften gebruckt waren, wußte Niemand und ich sorgte auch dafür,

baß sie nicht in ber Schweiz verbreitet murben. Nur auf biefe Beise gelang es mir, meine Thatigfeit unter ben Augen ber ängstlichen "Staatsmänner" von Burich, mo bamals gerade ber Borort mar, auf längere Zeit ungeftort fortsetzen zu können. Im Winter bes Jahres 1846 inbeffen nahte mir bas Schickfal in Beftalt eines monarchi= ichen Premierministers und eines republikanischen Bolizei= birektors. Um jene Zeit mar in Gubteutschland eine Rornsperre an ber Schweizergrenze angeordnet worden, welche ben republikanischen Magen auf Die Dauer em= pfindlich zu werden brobte. Es wurden baber die Berren von Gonzenbach und Neff von Zurich nach München ge= fandt, um bie Aufhebung jener Sperre gehorfamft nachaufuchen. In ber erften Audienz brückte ihnen ber berüch= tigte Jefuitenminister Abel - beffen Rain ich hatte mer= ben mögen - feine Berwunderung barüber aus, daß fie eine Gunft als Bertreter eines Landes nachsuchten, welches seine freundnachbarliche Gesinnung burch Beherbergung von Bühlern bekunde, die das ruhige und glückliche teutsche Bolt zu Aufruhr und Berbrechen aufzureizen suchten. Und zum Beweis hatte er gleich als corpora delicti einige meiner Flugschriften zur Sand, welche ben Berren Befandten völlig unbekannt waren und fie in nicht geringen Schreden versetten. Sofort berichteten fie in ber geeig= netsten Weise Die schreckliche Entbedung an ben Borort und ber Borort gab ben geeigneten Wint ber Zuricher Regie= rung.

Um 15. Dezember brachte die "Neue Züricher-Zeitung" einen enthusiastischen Lobartikel auf ben eben in ber Schweiz gestorbenen Patrioten Confalonieri, den Leidense gefährten Silvio Pellico's, und hob bei der Gelegenheit

mit Stolz hervor, daß "die Schweiz so manchem politischen Klüchtling ein sich er es Aspl gewährt habe." Als hätte man mir biefe gerühmte Sicherheit eigens interpretiren wollen, wurde ich an dem nämlichen Morgen durch einen Landjäger vor ben Prafidenten bes Polizeirathe gitirt. Diefer Berr zeigte mir bie aus München erhaltenen Mugschriften und wollte mich über beren Berfasser, Beraus= geber, Drucker u. f. w. zu Protokoll vernehmen. Maturlich versagte ich bem Polizeirath bie Gefälligkeit, mein eigener Denungiant zu fein, und überließ ihm zu thun, was er mit Ehre und Recht für vereinbar halte. Rach Schliefung bes Brotofolls erklärte er mir, baf er mich auch ohne mein Geständniß für ben Berfasser halte, und am Abend ichidte er mir einen Gemeindeammann mit einem Landjäger in's Baus, um bie etwa vorfindlichen Flugschriften in Beschlag zu nehmen, natürlich ohne Erfolg.

Da ich schon nach meiner Vernehmung errathen konnte, was mir bevorstand, theilte ich sosort nach der Rücksehr in meine Wohnung der Regierung schriftlich mit, daß ich in den ersten Tagen den Kanton verlassen werde und daher auf Erneuerung der dem Ablauf nahen Ausenthaltsebewilligung verzichte. Ich wollte einer Ausweisung zus vorkommen und zugleich, wie ich den Catonen von Zürich zu wissen that, "einer republikanischen Regierung die Berlegenheit und den Schimpf ersparen, die Polizeis dienerinn von Menschen zu sein, welche nach republikanischen Begriffen mindestens in's Zuchthaus gehörten." Aber die Züricher Catone hatten von republikanischer Ehre andere Begriffe, als ich. Mein Schreiben kam in der nämlichen Sitzung zur Verhandlung, worin über mein

Schickfal beschlossen werben follte. Ginen Tag fpater und bie Ausweisung hatte feinen Begenftand mehr gefunden, hatte nur nach meiner Entfernung erfolgen können. Ausweisung mußte man aber haben, um bem Minister Abel ben Preis für bie erbetene Gunft im Boraus gu zahlen, und es war Gefahr im Berzuge. Es handelte sich um bas Rorn und um ben Magen und beide wiffen nichts von republikanischer Ehre. Man hätte mich ausgewiesen, wenn ich auf bem Weg nach Amerita, ja wenn ich auf bem Mond gewesen ware. Es war, als hatte man einen Sterbenden oder Gestorbenen zum Tode verurtheilt, bloß zur Dokumentirung bes guten, ernften, aufrichtigen Willens, ihn zu töpfen. Die Thatfache ber Ausweisung, begleitet mit möglichst viel "Abscheu" und Lärm in ber Presse, wird genügen, - so kalkulirte man -, die Aufhebung der Kornsperre sofort zu bewirken. Und man hatte richtig kalkulirt. Kurze Zeit nachher wurde bie Sperre aufgehoben, aber mir, bem man bie Mufhebung zu verdanken hatte, wurde kein republikanischer Dant votirt. Bielmehr follte jetzt erft die mahre Bete beginnen. Mit ihrem perfiden Ausweisungsverfahren nicht zufrieden, ersuchte bie Züricher Regierung in einem Birkularschreiben die fammtlichen übrigen Kantonsregierungen, ben Berbrecher, ber sich nicht gescheut hatte, von einer Republick aus mit ber Feber für ben Republikanis= mus zu wirken, sofort weiter zu spediren, wenn er sich in ihrem Bereich bliden laffe. Und Damit bas Birkular= schreiben seine Wirkung nicht verfehle, murde es von einer journaliftischen Beterei begleitet, die fich, wie ein Sundegebell auf eine gegebene Intonirung, burch bas gange Land verbreitete und mit bem gangen Aufgebot von Robheit und Frembenhaß betrieben wurde, teffen schweizerische Musterrepublikaner fähig sind. Die "Neue Züricher Zeitung", die ein Paar Tage vorher die "Sicherheit" des schweizerischen Usuls gerühmt hatte, gab das Signal und ihr antwortete ein sich fortwährend verstärkendes Echo durch alle "freien Berge" bis in die Ur-Kantone, wo u. A. die "Luzerner Staatszeitung" der Züricher Regierung dafür dankte, daß sie "den Muth (!) gehabt habe, einen jener teutschen Laus bu ben aus dem Lande zu weisen."

Ich hatte schon vor einiger Zeit im Ranton Bafelland Ginleitungen zur Erlangung bes Bürgerrechts getroffen. Jener Kanton ift zwar einer ber robesten und langweilig= ften ber Schweiz; aber es war bort zu jener Zeit am Leich= testen bas Bürgerrecht zu erlangen. Zudem hatte ich bort bie besten Berbindungen und Gelegenheiten für meine revolutionaire Wirksamkeit. Deshalb mandte ich mich. als ich ben Konton Zürich verließ, birett nach Baselland und gedachte bort rubig mein Avancement zum Gidgenof= fen abwarten zu können. Kaum aber war ich in ber Sauptstadt Lieftal abgestiegen, so überraschte mich ber Bolizeiminister mit ber Nachricht, daß ich auf das Bürgerwerden zu verzichten und in dem wegen seines "Raditalis= mus" verschrieenen Baselland tein anderes Recht in Un= fpruch zu nehmen habe, als, möglichft rafch ben Meinigen Nachricht von meiner Beiterreife zu geben und bann fo= fort ben Postwagen nach Bern zu besteigen. Denn mich jest noch an die kleinern Kantone zu adreffiren, erkannte ich nach den erhaltenen Mittheilungen als vergebliche Mübe.

Bern, das stolze Bern, ift der natürliche Hort der schweizerischen Freiheit. Co hat auch einen Bären im

Wappen und läst sich am Stadtthor von zwei Petsen beswachen, die Jeden zu erdrücken drohen, der sich an der freien Stadt vergreisen will. Auf die Berner Bären und noch mehr auf die berner Demokraten, die Schüler Snells, setzte ich meine Hoffnung. Herr Niggeler, ein Schwiegerschn desselben, vertrat mich auf das Kräftigste in seiner Beitung und Herr Stämpfli, ein zweiter Schwiegerschn Snells, versprach, im Regierungskollegium sein Bestes für mich zu thun. Er hielt es aber nicht für überflüssig, daß ich verher auch mit andern Mitgliedern der Regierung spreche, und auf seinen Kath machte ich einen Bessuch bei Gr. Exellenz dem General Ochsenden, dem siegereichen Helden des Kriegs gegen den Jesuitismus.

Berr Ochsenbein empfieng mich auf das Freundlichste und ich hatte eine lange Unterredung mit ihm. Ich fprach in ber fraftigften Weise mein Bertrauen aus, bag bie Befieger ber Jesuiten nicht einem Jesuitenminister burch meine Berfolgung Die Ehre und Rechte ber Schweiz opfern murben; die Schweiz, bemerkte ich, könne ihre Stellung nur behaupten burch Stolz und Rühnheit ben Despoten gegenüber, während jede Konzession, die sie benselben mache, eine Ermuthigung zu neuen Ansprüchen sei, welche zulett nur durch Aufopferung ber Freiheit und Unabhängigkeit bes Landes befriedigt werden fonnten. "Ja," erwiederte feine Exelleng, "fo ift es. Aber man irrt fich, wenn man glaubt, ber Schweiz entehrende Zumuthungen machen zu können. Wir haben nichts zu fürchten und fürchten auch nichts. Ein Bolt wie wir ift ftart gegen bie gange Welt." Dief feine eigensten Worte.

Nun, bachte ich, an biefem helben wirst bu eine eberne Stute finden, und schied mit der freudigsten Zuversicht von

bem stolzen General, der die Freundlickeit in Person geworden war. Um andern Tag kam meine Angelegenheit im Regierungskollegium zur Entscheidung und Herr Ochsensbein war, wie ich durch den ehrlichen Stämpfli ersuhr, der Erste, der — für meine Weiterspedirung stimmte! Der Polizeiminister, bei dem ich noch persönlich gegen den Ausweisungsbeschluß protestiren wollte, wußte seine Ersbärmlichkeit durch nichts Anderes zu retten, als durch die Simulation, er habe mich für einen Spion oder agent provocateur gehalten.

In Bern war alfo ebenfalls meines Bleibens nicht, obschon ich noch zum Ueberfluß meine Angelegenheit in einer, von allen ehrlichen Republikanern gebilligten Brodure verfocht, welche die ganze Unwürdigkeit des gegen mich eingeschlagenen Verfahrens beleuchtete. Natürlich richtete fich jett mein Blid nach bem Genfersee. Aber wie borthin gelangen? Das ganze berner Oberland mar himmelhoch verschneit und in Freiburg, durch welches die einzige fahre bare Strafe führte, thronten die Jesuiten und kontrolirten febr forgfältig die Bostwagen. Man machte mir begreiflich. daß Neuenburg, damals noch preußisch, nicht weit von Freiburg entfernt war; und daß ich ben teutschen Regierungen am Bergen lag, wie bamals tein Underer, fagte mir mein Gewissen und meine Erfahrung. Auf meiner Fährte waren beständig einige Spione geschäftig und ich konnte fider fein, baf fie ihre Schuldigfeit thaten. Mazzini, mit seiner unansehlichen Rörperlichkeit und feiner Berstellungstunft, tonnte überall die Bolizei wie die Spione täuschen. Mir war es nicht möglich, bas Signalement Lügen zu ftrafen.

Es blieb mir am Ende nichts Anderes übrig, als ber

Entschluß, die Reise nach bem Genfersee burch bas Berner Dberland zu versuchen. Welche Reise! Wenn ich je Luft verfpuren follte, eine Expedition nach bem Nordpol zu machen, ich würde sie burch die bloke Erinnerung an bie Naturforscherreise ersetzen können, Die ich von Thun aus durch das Simmenthal nach Bevah machte. 3ch hatte in Thun einen Schlitten gemiethet, aber kaum waren wir einige Stunden aufwärts durch die verschneite Berggegend avancirt, fo fehrte fich bas Berhältnif zwi= ichen Pferd und Baffagieren berart um, baf bie letteren fich hinter ben Schlitten spannen mußten, um mit ihm ben Gaul burch ben Schnee voran zu schieben. In Diefer Weise, bald gezogen, bald schiebend und babei in steter Wefahr, auf einer ganglich unbefahrenen Strafe boble, in die Luft hinausstehende Schneeflächen als feste Wege zu betreten und einige hundert Fuß tief in dem noch immer rauschenden Waffer bes Simmenbaches gebabet zu werden, reif'ten wir ein Baar Tage und Nachte lang. In Bevah feierte ich eine mahre Erlösung, und nachdem ich wieder aufgethaut mar, eilte ich nach Laufanne.

Ich wandte mich zunächst an herrn Eptel, bas haupt ber Radikalen bes Kantons, dem ich einen Empsehlungsbrief von herrn Stämpsli brachte. Auf meine Frage, ob herr Druen (bamals Prästent der Waadtländer Regierung) mich dulben und schützen werde, antwortete herr Eptel: "Ich glaube es nicht, er ist zu seig, er ist ein Diplomat, doch fragen Sie ihn selbst."

Es toftete dem biden Druep einige Unstrengung, bis er ben Bescheid burch seine weinbeengte Bruft hervorgedrängt hatte. Er lautete: "so lang teine Reflamationen von Außen tommen, wird man Sie hier nicht belästigen; tom-

men sie aber, so kann ich für nichts einstehen". Das hieß mit andern Worten: Sie bleiben so lang hier, bis Sie weiter getrieben werden. Ich dankte Herrn Drueh aufrichtig dafür, daß er mir wenigstens reinen Wein einzgeschenkt, und beruhigte ihn durch die Nachricht, daß ich sofort nach Genf weiter reisen werde.

Bor der Abreise sprach ich nochmals bei Sytel vor und fragte ihn, ob er glaube, daß ich bei Fazh, dem Haupt der neuen revolutionairen Regierung von Genf, Schutz sinden werde. Herr Chtel antwortete: "Fazh ist ein eben so großer Feigling wie die Andern. Doch ich werde Ihnen einen Brief mitgeben." Er gab mir einen Brief, nicht an Fazh, sondern an einen mir damals ganz unbestannten Sprachlehrer, Namens Alb. Galeer, und damit reis'te ich nach Genf.

In Genf angefommen, erkundigte ich mich zunächst nach ber Bersonlichkeit und ben Berhältniffen bes Sprachlehrers, bei bem mich ber Entelsche Brief einführen follte. Baleer, hieß es, ber früher mit feinen Eltern lang in Teutschland gewohnt hat und hier als Lehrer ber teutschen Sprache existirt, ift ein stiller und bescheibener Mann; aber ohne ihn hatten wir mahrscheinlich teine Benfer Res volution gehabt. Er mar es hauptfächlich, ber fie unter ben intelligenten Arbeitern vorbereitet, ber ihre Kräfte organisirt und sie im entscheidenden Augenblid, auch militairisch, geleitet bat. Eigentlich follte er an ber Spite ber Regierung fteben. Aber feine Befcheibenheit und ber Umstand, daß er noch teine öffentliche Figur geworben, veranlaften, baf man nach Erfämpfung bes Siege zur Leitung einen Mann berief, ber einen befannten Namen und zwar ebenfalls sich große Berdienste

erworben hat, aber im entscheidenden Augenblid Galeer ben Borrang ließ.

Galeer mar einer von jenen Menschen, beren Meukeres auf den ersten Blid in teiner Beise verrath, wie viel in ihnen stedt. Ich war überrascht, in ihm einen Mann zu finden, ben ich unter Sunderten ficher gulett ale ben Leiter einer Revolution angesehen hatte. Seine, feineswegs ausgezeichnete oder hobe, etwas rudwärts geneigte Stirne war mit bidem, wolligem haar umwachsen; bie Rase mar ftart, aber nicht hubich ober marfirt gestaltet; ber Mund war groß und burch ziemlich bide Lippen gebilbet, bas Rinn ziemlich ftart und knochig. Das Einzige, mas in biesem wenig anziehenden Besicht fesselte, war bas große, freundliche, humane, in einem eigenthümlichen Glang, mitunter wehmuthig, leuchtende Auge. 3ch fage: bas Auge, benn er bejag nur eins; bas andre hatte er in einem Duell verloren. Und trot Alledem konnte dieg ben Umriffen nach fast häßliche Gesicht wahrhaft f ch on fein burch ben Ausbruck, Den es namentlich mabrend ber Unterhaltung annahm. Dann fab man in ihm gang ben eblen Beift und Menschen ausgesprochen, ben man in Galeer burch näbern Umgang tennen lernte, und wenn er burch einen ernsten Gegenstand angeregt war, fand man auch in bem Ton feiner fraftigen Stimme Die große Energie angebeutet. welche biefen schwachen Körper raftlos zu gemeinnütiger Thätigfeit und in jedes, noch fo kühne Unternehmen trieb. Der Grundzug feiner gemüthlichen Ratur mar Rube, ber Grundzug feines Beiftes Raftiofigkeit. Daber vereinigte fich in Galeer ber gruntliche Denter mit bem immer bereiten Mann ber That. Gleichzeitig war er ber fröblichste Lebemensch, in freien Augenbliden stete aufgelegt zu einer genialen Ausgelassenheit hinter ber Flasche oder zu einem tollen Studentenstreich gegen Philister, Aristofraten und "Behörden". Während er als Volksmann und Mitglied des großen Naths in Genf öfsentlich die nöthige Würde behauptete, habe ich in Erholungsstunden mit ihm mehr als einen Studentenstreich ausgesführt, der uns auf ein Haar beide in die Hände der Polizei lieferte.

Dieß ist der Mann, der in Genf Jahre lang durch eine rastlose Thätigkeit sich wahrhaft zum Schutzengel der Flüchtlinge machte, während er gleichzeitig ohne Unterlaß nicht bloß den Kanton Genf und die Schweiz zum Fortschritt antreiben half, sondern auch für die Nevolution aller Länder thätig war. Galeer und der verstorbene Jenni in Bern sind die einzigen wahren Revolutionaire und Kosmopoliten, die ich unter den Schweizern kennen gelernt habe. Und dieser Mann mußte in den besten Jahren der Welt verloren gehen! Ich persönlich verlor in ihm vielleicht den besten Freund, den ich je gefunden. Er war einer von den Wenigen, die ich als Menschen und Männer durch und durch achten gelernt und nach allen Seiten hin probehaltig befunden habe.

Nachdem ich mich bei Galeer in seiner bescheidenen Stube mit meinem Brief eingeführt, bedurften wir nur weniger Minuten, um über Alles einig zu sein. Er bereitete Fazy in der geeigneten Beise vor, worauf ich demselben persönlich mein Anliegen mittheilte. Fazy empfieng mich mit der freundlichsten Theilnahme und auf meine bestimmte Frage, ob ich im Kanton Genf Sicherheit und Ruhe genug sinden werde, um mich mit meiner Familie dort niederlassen zu können, erwiederte er entschieden: "so

lang ich hier etwas zu sagen habe, bleiben Sie ruhig hier."
"Nebrigens," setzte er gleich hinzu, "ist es nicht nöthig, daß alle Welt sosort über Ihren hiesigen Ausenthalt unterzichtet wird. Könnte man sie nicht eine Zeit lang im Dunzteln lassen?" Ich verstand den Wint und erwiederte: "ich werde durch Bekannte in öffentlichen Blättern verbreiten lassen, daß ich mich in eine Berborgenheit des Kantons Graubündten zurückgezogen habe, um fortan den Wissenschaften und der Natur zu leben." "Recht so," rief Fazy lachend, "das ist der rechte Weg, später wird sich Alles schon machen." Es siel ihm augenscheinlich ein Stein vom Herzen, als ich mich verabschiedete, um "nach dem Kanton Graubündten" abzureisen.

Wenn ich berichte, daß Fagy Pfiffe ber Borficht bei meiner Aufnahme in Benf für nöthig hielt, fo foll bamit teineswegs gefagt fein, daß er sich mir gegenüber unehrenhaft oder perfid benommen habe, wie andere schweizerische "Staatsmänner". Im Gegentheil muß ich ihm bankbar bezeugen, daß er mich durchaus honnet behandelt und, wie fich später zeigen wird, mich gehalten hat, so lang es irgend möglich war. Gine Ministerfrage hatte er freilich aus ber Beschützung eines Flüchtlings nicht gemacht. Fazy mar ein Mann von leichtem frangösischem Beift, klarem Berftand innerhalb feiner Sphäre, praftischer Rlugheit ohne allen Enthusiasmus für Ideen, energischem Willen, babei ehrgeizig, etwas autofratisch bisponirt und nicht zu ffrupulös in feiner Politit, aber boch tonfequent festhaltend an ben Hauptprinzipien, benen er auch vor Erlangung ber Macht seine unermüdliche Thätigkeit geweiht hatte. Jebem Fortschritt indeß über biefen Bringipienfreis hinaus war er entschieden verschlossen und dieser Umstand begrünbete von vorn herein zwischen ihm und dem ideenerfüllten, sozialistisch gesinnten Galeer eine Differenz, die, wenn der Letzte am Leben blieb, unsehlbar einen ernsten Konflitt hersbeischren mußte. Sie haßten sich zuletzt so bitter wie möglich. Galeer, der über die intelligente Genfer Arbeisterbevölkerung verfügen konnte, hatte es in seiner Hand, Fazh zu stürzen, und er würde es gethan haben, wenn ihn der Tod nicht zu früh weggerafft hätte.

Bei dieser Gelegenheit schalte ich das Kuriosum ein, daß sogar mir, dem fremden Flüchtling, die Mission, Fazh zu stürzen, zugedacht oder angeboten wurde. Ein alter vermögender Schweizer, Jetzler mit Namen, der bei der Revolution trotz seinen grauen Haaren die Muskete ergriffen und tapfer gegen die Aristokraten gesochten hatte, haßte Fazh mit der ganzen zähen Wuth einer langgenähreten vorgesaften Meinung, weil er ihm den Plan zuschrieb, Genf an Frankreich zu verrathen. Er hatte durch Galeer ein Paar meiner Schriften erhalten, die ihn so einsnahmen, daß er mich besuchte und mir solgende Propossition machte:

"Ich bin ein alter Patriot und wenn ich Gelegenheit hätte, mögte ich sterben wie Winkelried. Ich hasse ben Mann, der mein Vaterland verrathen will, bis in den Tod, und will thun, was ich kann, ihn zu stürzen. Ich persönlich kann es nicht, aber Sie wären der Mann dazu, wenn Sie Genfer Bürger wären. Ich habe Mittel und biete Ihnen an, Ihre Schriften in's Französische übersetzen zu lassen, um Sie bei meinen Mitbürgern bekannt zu machen. Dann stelle ich Ihnen die weiteren Mittel zur Verfügung, Bürger zu werden und sind Sie das, so haben Sie es selbst in der Hand, sich einen Wirtungskreis

zu schaffen und mein Baterland von seinem gefährlichsten Berräther zu befreien."

Unfangs amufirten wir uns an biefer Phantafie, aber ber alte Patriot wurde zulett so zudringlich damit, daß ich die Beleidigung, welche in diefer Zumuthung lag, burch eine Gegenbeleidigung gurudweisen mußte, worauf ich ibn zwar los wurde, aber von nun an in feinen Augen ebenfalls ein Verräther mar. Uebrigens bemerke ich, daß ber alte Jetzler nicht ber Einzige mar, ber Fazh frangösische Sinneigungen zuschrieb, später zogen ihn auch Undere in Berbacht. Ich kenne keine besondre Thatsache, Die ben Berdacht begründen könnte, aber wenn ich nach meinen Beobachtungen auch nicht abgeneigt bin, ihn zu theilen, fo glaube ich doch, Fazy wurde einen Anschluß Genfs an Frankreich nur dann begünftigt haben, wenn diefes eine Republick gemesen ware. Und folden Unschluß wird jeder aufgeklärte Bolitiker als Resultat späterer Entwicklung voraussehen. Wenn einmal Europa frei ift und die Abfperrung fünstlicher Nationalitäten, Die ja nur burch bie monardifden Intereffen unterhalten wird, teinen 3med mehr hat, wird die frangösische Schweiz eben so sicher mit Frankreich verschmolzen werden, wie die teutsche mit Tentichland.

Nachdem ich bes Aufenthalts in Genf versichert war, gab ich mich natürlich sofort an die Arbeit, um mein Werk nicht einschlafen und Niemanden zu der Einbilbung gelangen zu lassen, die Berfolgung habe mir die Lust dazu verdorben. Ich miethete mir der Stadt gegenüber zu Paquis eine isolirte Wohnung am See, wo ich ungestört arbeiten konnte und mir zugleich jede Erholung zu Wasser und Land sich von selbst darbot. Der Sommer,

ben ich bort verlebt habe, gehört zu der schönsten zeit meines Lebens. Auch lernte ich dort mehrere achtbare und liebenswürdige teutsche Familien kennen, mit denen ich und die Meinigen freundschaftlichen Verkehr unterhielten, so daß und Gesellschaft wie Natur Alles darbot, was das Leben erheitern und verschönern kann. Wenn es in meiner Macht läge, einen letzten Lieblingswunsch zu ers füllen, so wäre es der, an dem klassischen Genferse meine Tage beschließen zu können.

Raum war ich in meiner Seewohnung warm geworben und das Salloh ber gegen mich veranstalteten Betjagd verklungen, als in Teutschland auch wieder neue und zwar verschärfte Broben jener verhaften und gefürchteten "Brandschriften" auftauchten, welche trot allen Borteb= rungen ihren Weg über die Grenze fanden, die gange Polizei und Zollwächterei auf den Beinen hielten und bis nach Bolen und Ungarn bin bie größte Genfation erregten. (Auch Herr Roffuth las und lobte fie - wie ich durch meine Korrefpondeng aus feiner Rabe erfuhr --, nur gefiel ihm ihr Republikanismus nicht und die barin ausgesprochene, jett von mir verworfene Unsicht, Ungarn muffe ein Theil einer teutschen Foderativrepublit merden.) Man ließ es auch in Genf an feiner Bemühung fehlen, hinter bas Geheimniß zu tommen, wo ich die Schriften bruden ließ und wie ich ihre Berbreitung möglich machte, und zu bem Behufe trieben fich auch bort immer Spione umber, die indeß einen boppelt schweren Stand hatten. ba fie meine isolirte Wohnung nicht überwachen konnten, ohne felbst überwacht zu werden. Eines Tages benutte einer berfelben, ber in einer nah gelegenen Aneipe auf ber Lauer geseffen und mich mit ben Meinigen über ben See

fahren gesehen, die günstige Gelegenheit, um sein Gläck durch einen kühnen Streich zu versuchen. Er hatte sich vom Kopf dis zum Fuß genau gekleidet wie ich, offenbar um von etwaigen Mitbewohnern des Hauses für mich ansgesehen zu werden und in meine Stube einbrechen zu können. Der Streich gelang ihm nur so weit, daß er meine unvermuthet zu Hause gefundene Schwägerinn, nachdem er sie vergebens ausgesorscht, durch eine List für einen Augenblick aus der Stube entfernte und einige frisch gedruckte Brochüren stahl. Der Mensch hatte sich mir äußerlich so ähnlich gemacht, daß mein kleiner Sohn, der auf der Straße spielte, ihm schreiend eine weite Strecke nachlief, um seinen "Bapa" einzuholen. Meine Bemübungen, dem Doppelgänger auf die Spur zu kommen, blieben fruchtlos.

Dieß Spionenmesen gab zu amufanten Borgangen Beranlaffung. Nachbem alle Bemühungen ber untergeordneten Spürhunde fruchtlos geblieben, bief es eines Tages in ben Zeitungen, ber Chef berfelben, ber berüch= tigte Dunker, fei felbst auf bem Weg nach ber Schweiz, um den revolutionairen Umtrieben auf die Spur gu tommen. Sogleich fündigte ich in einem Schweizer Blatte feine bevorstebende Ankunft an und fette einen Breis von 50 Gulben für feine gründliche Durchprügelung aus. Es bauerte nicht lang, fo erhielt ich einen Brief aus Bern, worin mir gemeldet wurde, Dunker fei angekommen, logire in bem und bem Hotel und es seien schon ein Dutent teutsche Mucii verschworen, meinen Breis gu verdienen. Zwei Tage später erhielt ich von ber näm= lichen Sand Die Mittheilung, ber bewußte Reifende fei nicht Dunker, sondern nur ein Ruffe, er werbe aber wo

möglich boch Prügel bekommen, weil er Dunker hatte fein können.

Rurge Zeit nachher tauchte bas Dunkergespenft in Benf felbst auf. Zwei teutsche Arbeiter setzten mich in Renntniß, Dunker fei im "Hotel des Bergues" abgeftiegen und fie feien entschloffen, ihn nicht bloß durchzuprügeln, fonbern aus ber Welt zu schaffen, ben Inhalt seines Roffers mir zu überbringen und sich bann über bie savohische Grenze zu retten. Gie hatten fich gang speziell ausgebacht, wie sie ben Berbrecher auf seinem Zimmer unter bem Bormand, baf sie wichtige Mittheilungen zu maden hätten, besuchen, ihn überfallen und ohne Beräusch ftranguliren wollten. Natürlich suchte ich ihnen ben Plan auszureden, ba das Resultat, welches sie fehr hoch anschlugen und auf welches fie sich im Boraus nicht wenig freuten, in teinem Berhältniß zu der Befahr ftebe, ber fie fich aussetzten; allein fie blieben fest bei ihrem Entschluß. Bum Glud war Dunker fo wenig nach Genf, wie nach Bern gekommen. Der eine jener wackern Arbeiter, ein fanatischer kleiner Buriche, ift fpater in Baben gefallen.

Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, daß ich zu jener Zeit eine große Popularität bei den Arbeitern besaß. Sie waren damals noch nicht verdorben und verwirrt durch kommunistische Ibeen und Verrücktheiten, begeisterten sich noch für die Republik, haßten noch die Despoten und thaten, was sie konnten, für die Sache der Revolution. Meine Popularität war den Kommunisten, denen natürlich das Mosnopol der Arbeitershmpathieen zukam und die jedes Ansklang findende Freiheitsstreben mit gemeinster Scheelsucht anseindeten, ein Dorn im Auge. Ich war ihnen schon früher in Köln und später in Belgien entgegengetreten

und sie hatten sich vergebens bemüht, mich zu bekehren. In der Schweiz ließen sie die niedrigsten Intriguen gegen mich spielen, z. B. durch einen gewonnenen Arbeiter, der mich als beuchlerischer Freund besuchen mußte, meine häusliche Einrichtung — die, Alles in Alem, 300 Fransten gekostet hatte — ausspioniren und dann in Blättern bekannt machen, ich sei eingerichtet wie ein Bourgeois oder Banquier. Herr Mary ließ sogar eine, offenbar theilsweise von ihm selbst geschriedene, gegen mich gerichtete Brochsire durch einen Arbeiter, Namens Born, unter einem falschen Namen publiziren, damit es nur heiße, die Arbeiter seien mir feindlich gesinnt und träten gegen mich auf. So trasen auch hier, wie anderwärts, die kommunistischen Bestredungen mit den monarchisch-polizeislichen zusammen.

Bon Benf aus veranstaltete ich auch die schon erwähnte Herausgabe einer Sammlung meiner Flugschriften, Die bei Jenni in Bern erschien. Dieß mahnt mich baran, jenem wadern Mann ein Baar Worte ber Erinnerung zu widmen. Jenni würde, wenn er eine wiffenschaftliche Ausbildung erhalten hatte, eine hervorragende Stellung eingenommen haben, benn er befaß ungewöhnlichen Berftand. Beift und Wit. Er brachte es indeg nur zu einem bescheidenen Buchhändler und Redatteur bes " Buckfasten". in welchem er die Berner Ariftofraten auf's Unbarmbergigste geifielte. Bon Charafter war er nobel, von Befinnung radital und revolutionair, feine Anfichten maren umfassend und human. Dabei war er tapfer im Rrieg, im Leben und im Sterben, fich treu bis zum letten Angenblid. Als die Schwindsucht ihn bem Grabe qu= führte, ließ er fich, jum Troft für feine Feinde, namentlich die Aristokraten, im "Guckfasten" abbilden, von Woche zu Woche schmächtiger, bis er zuletzt als bloßes Skelett erschien. Nicht lang vor seinem Tode schrieb er mir, auf meine vorausgesehene Reise nach Amerika anspielend: "Nach Allem, wie ich die Sache ansehe, werde ich diesen Herbst ebenfalls auswandern, zwar nicht nach Amerika, aber in das unbekannte Land, dessen Singang das Grabist. Ich bin krank, unrettbar krank. Gib mur keine Aufträge mehr zu besorgen, denn ich schreibe diese Zeilen mit der größten Anstrengung. Es ist dies wol der letzte Brief, den ich dir schreiben kann. Lebe wohl und sei gesgrüßt vom Mann des "Guckfasten," der seine Artikel mit Unterbrechungen diktiren muß."

Mit einer ber besten Brochuren, die ich von Genf aus publizirte (fie bieß "das Batent" und besprach das Opus gleiches Namens, herausgegeben von Friedrich Wilhelm IV.), hatte ich boppeltes Unglück, indem nämlich fast bie ganze Auflage verloren ging und gleichzeitig dadurch ein neues Standal erregt murde, bas viel bagu beitrug, meine Stellung in ber Schweiz unhaltbar gn machen. Mein Beauftragter hatte bie Dummheit ober Leichtfertig= feit begangen, ben Sauptballen, statt ihn erft auf bem angegebenen Weg jenfeit der Zolllinie auf teutschem Bo= ben in Sicherheit zu bringen und von ba aus an seine zweite Udreffe weiter zu fenden, birekt aus ber Schweiz nach Mannheim spediren zu laffen. Dort murbe er, ber Borschrift gemäß, beponirt, damit ber Adressat ihn abhole und verzolle. Da aber, burch eine zweite Leichtfertigkeit, bie indeß hier zum glücklichen Zufall murbe, Die Abresse verkehrt geschrieben und beshalb ber Empfänger nicht zu ermitteln mar, fandte man ben plombirten Ballen ungeBffnet nach Basel zurück. Die "republikanische" Polizei, noch eifriger im Spüren und Denunziren, als die rohalisstische, riß das Paket auf und fand darin eine der schreckslichen "Brandschriften", welche die Sicherheit der Schweiz gefährdeten und die sittliche Welt aller Zöpfe aus den Angeln zu wersen drohten. Die entsetzen Häupter der Baseler Regierung schritten mit aller Macht und allem Eklat des Geseyes und der Gesetzlosigkeit ein und versdammten die Brochüre zur seierlichen Bernicht ung durch Feuer! Ich ließ ihnen einen Entschädigungsprozeß machen, doch wurden sie schließlich nur zur Bezahslung des verbrannten Papiers verurtheilt.

Diefer Berbrennungsprozeß fachte auch bie Flamme ber Wuth wieder an, womit in Teutschlaud brei Dutend Thrannen trot allen ihren Schergen und Soldaten einen einzelnen Denschen fortwährend bie gefährlichsten Dottrinen in einer Weise mußten verbreiten seben, Die bis babin völlig unerhört und barauf berechnet war, alle Demuth und Lonalität des teutschen Charafters auszurotten. Es begann baber eine neue Beterei, auf bem Weg ber Diplomatie, wie auf bem Weg ber Breffe. Bei Dieser Heterei zeichnete sich am Meisten Die "Augsburger Allg. Zeitung" aus, bas einzige teutsche Blatt, bas in ber Schweiz allgemein gelesen murbe. Sie verbreitete fort= während die perfiteften Lugen über mich und die Genfer Regierung, immer berechnet, Die Schweiz zu tompromit= tiren, die Schweizer zu ängstigen und meine endliche Bertreibung berbeizuführen. Alles, was ich bagegen publigirte, wurde ignorirt. Um jenes schändliche Blatt und feinen Sauptredatteur Kolb wirtsam zu blamiren, schrieb ich ihm endlich selbst eine Korrespondenz über mich, die von

vorn bis binten aus ben absurdeften Lugen bestand, welche gleichzeitig fo zusammengestellt waren, bag immer bie eine Die andere wieder aufhob. In einem Begleitschreiben, bas burch feines Papier und ein abliches Siegel (Galeer hatte es von dem penfionirten ruffischen Beneral Oftermon gelieben) feinen Urfprung beglaubigte, ftellte ich mid als ben Dr. Berger vor, "Sauslehrer bei ber gräflich Dona'iden Familie aus Schlesien," Die fich eine Zeit lang in ber Schweiz aufhalte, und erbot mich, im Fall ber erfte Probeartifel aufgenommen werbe, zu weiteren Korrespon-Rein Mensch wollte glauben, bag ber Dr Rolb ben Artikel publiziren werde. Ich aber verließ mich auf feine Dummheit und feinen Polizeieifer. Che acht Tage vergingen, langte bie "Augeb. Allg. 3." mit meinem Lugenartifel in Benf an. Darauf bedte ich in ber Mann= heimer "Abendzeitung" bas gange Spiel auf, zeigte bem teutschen Bublifum, wie sich ber Dr. Rolb von bem Dr. Berger hatte hinter bas Licht führen laffen, und gab ihm baburch einen Magstab zur Beurtheilung ber Berichte jenes Lügenblattes in die Sand. Was that darauf Die "Augsb. Allg. 3."? Schwieg sie etwa ober jagte sie ihren ftupiden Lügenredatteur fort? Im Gegentheil. jetzt begann fie erft recht zu lügen. Da ich kein anderes Mittel mehr wußte, mich vor diefen Betereien zu schützen, bie meine Stellung und Wirksamkeit von Tag zu Tag mehr gefährdeten, fandte ich tem Dr. Rolb eine Ber= ausfoderung zu, ein Nothmittel, zu dem ich mich nur in einer fo bedrängten Lage entschließen konnte. Aber was war die Folge? Er beantwortete die Berausfode= rung mit bem Sohn eines burch die Polizei gesicherten Reiglings und log weiter.

Je thätiger gegen mich die Verfolgung war, desto thätiger war ich gegen die Verfolger. Aber der Rampf war zu ungleich. Die Diplomatie hetzte den Schweizer Borort und der Borort die Genfer Regierung, so daß diese einem Vorortsbeschluß und einer Exetution entgegensehen mußte. Gleichzeitig waren meine Freunde in Teutschland durch die immer schärfer werdende Polizeistontrole eingeschüchtert und der Ton meiner Vrochüren schreckte zuletzt auch die Muthigsten, wovon die nächste Folge war, daß die Verbreitung immer schwieriger wurde und meine sinanziellen Hülfsquellen zu versiegen bes gannen.

Die Polizei allein hätte es nie fertig gebracht, mich über das Meer zu treiben, wenn ihr die Geldnoth nicht zu Hülfe gekommen wäre. Wie unmöglich es mir war, in der Schweiz auch nur das Salz zu verdienen, wird Jesder beurtheilen können, der dort gelebt hat, und wenn nun auch die Gelder ausblieben, durch die man mich dis dahin zur Ausdauer in Stand gesetzt hatte, so wurde schon aus sinanziellen Gründen meine Auswanderung eine absolute Nothwendigkeit. Besaß ich nur einige tausend Thaler, so hätte ich mir incognito eins der Landhäuser am See gemiethet, die wie zu einem Bersteck auserschen sind, dort eine Druckerei errichtet, mich mit zuverlässigen Gehülsen umgeben und trotz allen Despoten, Diplomaten und Landjägern meine Propaganda fortgesetzt, ohne daß ein Unberusener ersuhr, woher sie kam.

Mußte ich die Schweiz verlassen, so hatte ich nur die Wahl, nach England oder nach Amerika auszuwandern. Aber ich war zum Ausharren entschlossen, so lang ich noch irgend eine Möglichkeit voraussah, und so oft wieder eine

einigermaßen verlodende Summe einging, welche eigentlich für meine Reise bestimmt war, aber doch zur Bestreitung der Reisekosten nicht außreichte, konnte ich mich nicht entshalten, sie abermals für die Fortsetzung meines Kampses zu verwenden, in der Hossinung, für das Aeußerste werde immer noch Nath zu schaffen sein. Den Plan, nach Lonsdon zu gehen, redete mir Freiligrath aus, der dort ein Unterkommen gesunden hatte, aber ebenfalls mit amerikanischen Projekten umging. Er machte mir klar, daß, wie ich es später selbst gefunden habe, London der beste Ort zum Verhungern für vermögenlose teutsche Literasten und Revolutionaire ist. Es blieb mir also nur der Ausweg nach Amerika übrig.

Mein bekannt gemachter Entschluß zum Auswandern machte auch meinen Freunden in Teutschland wieder einiger Magen Luft. Sich für meine Fortschaffung über bas Meer zu intereffiren, bagu erhielt man eber polizeiliche Erlaub= niß, und es wurde mancher Thaler für die amerikanische Reise gesammelt, ter für bie Reise von "Brandschriften" nach Teutschland verwendet murde. Doch diese neuen Sammlungen legten mir gleichzeitig eine moralische Berpflichtung zum Abreifen auf, fonst halte man bie Sammler unter ber Beschuldigung angepactt, daß sie unter falschen Borwänden Revolution maden hälfen. Rament= lich gilt Dieg vom "Bater Juftein," burch beffen Sanbe bie meisten Gelder gingen und ber von ber Denunzianten= presse auf bas Magloseste angegriffen wurde. Auch Ruge, ber bamals wieder in Leipzig war und eine kleine Sammlung veranstaltet hatte, schrieb mir, bag man ihm meiner wegen zu Leibe geben wolle.

Interessant und bezeichnend ift es, daß von ben Bielen, bie

sich für mich und meine Propaganda interessirten, eigentlich nur sehr Wenige an einen bevorstehenden Umschwung
glaubten. Bon Ruge in Leipzig bis zu Hoff in Mannheim wurde mir der geistige und moralische Zustand
bes teutschen Boltes als durchaus hoffnungslos geschildert.
Nur zwei Männer theilten meine Hoffnungen: Freiligrath, der in London meine Berbindung mit Amerika vermittelte, und Itztein, der unter allerlei Borwänden Geld
in Teutschland aufzutreiben gewußt hatte. In einem
Brief vom 1. November 1847 schrieb er mir: "Unser Europa steht, wie ich glaube, am Rande einer Umwälzung
und, wie ich hosse, einer unsern Wünschen entsprechenden".
Der alte Praktikus hatte richtig gesehen, ausgenommen
hinsichtlich der "Wünsche".

Den Eindruck, ben jett die Durchsicht meiner bamaligen Korrespondenzen, Die Auffrischung bes Undenkens an meine damaligen Berbindungen und Freunde, sowie die Rückerinnerung an meine bamaligen Soffnungen auf mich macht, fann und mag ich nur wiedergeben, wenn er wenigstens theilweise ein tomischer ist. Ich wurde sonst fentimental oder pathetisch werden müffen. Wie ein Schiffer nach ben Wellenbergen hinaufsieht, Die fich rings um ihn aufthurmen, so kann ich jetzt nach ben um mich errichteten Berbam= mungstribunalen und Golgathaftätten binaufbliden, auf benen alle großen Männer Germaniens hüben wie brüben mich verwünschen und aufhängen ober freuzigen mögten. Und wenn ich grade in dieser Situation an die mitunter höchst übertriebenen Lobeserhebungen zurückbente, womit man mich früher genau wegen ber nämlichen Sünden und Eigenschaften beehrte, wegen welcher man mich jett mit Stumpf und Stiel ausrotten

mögte, so übermannt mich ein humoristischer Uebermuth, in welchem ich diese ganze Welt zu Tische laden und (ohne alle Malice) "Schindluder" mit ihrem Urtheil treiben mögte. Bielleicht wird der Leser meine Stimmung bes greisen, wenn er als Probe der Beurtheilungen, die man mir früher angedeihen ließ, folgendes Zirkular gelesen, worin die politische Emphase in Teutschland zur Herbeischaffung meiner Reisekosten aufsoderte, ein Zirkular, dessen Berfasser und Unterzeichner sich in Amerika wie in Teutschland jetzt nicht dürsten sehen lassen, ohne von den Herren Bertretern der öffentlichen Meinung moralisch in Stücke gerissen zu werden:

"Wahrheit und Fortschritt werden in Deutschland keinen Kämpfer aufzuweisen haben, bessen Feder einfacher, waherer und boch ergreifender, beredter und kräftiger — freier von kleinlichen Hülfsmitteln und boch überzeugender, dessen Gesinnung entschiedener, bessen Charakter gediegener und reiner gewesen wäre, als dieß bei Karl Heinzen der Fall ist.

"Man sagt oft, die Deutschen seien kräftig und frisch wie ihre Sichen. So selten diese menschlichen Sichen geworden, so gewiß gehört Heinzen bazu. Welchen Stürsmen hat dieser Mann nicht schon getrogt? — und ist er nicht immer kräftiger und reiner baraus hervorgegangen?

"Nachdem Heinzen sein Heimathland, Preußen, noch nicht lange flüchtig verlassen, ist er nun gezwungen, auch seinen jetigen Aufenthaltsort, die Schweiz, aufzugeben. Er will mit seiner zahlreichen Familie nach Amerika. Aber ihm, dem geistvollen, gediegenen, charaktersesten und vor allen patriotischen Schriftsteller — ihm, dem energisch Thätigen und Fruchtbaren — ihm fehlt es an den

Mitteln zur Reise, ja zum Lebensunterhalt und aller Aussicht, solche in der alten Belt zu erwerben und — aus keinem andern Grunde, als, weil er, soweit die deutsche Zunge klingt, keinen Berleger findet, der gegen die Berfolgung der preußischen Büreaucratie, die Heinzen mit so tödtlichen Waffen angegriffen, sicher wäre" u. s. w.

Die Moral, die ich aus meinen früheren und meinen späteren Ersahrungen ziehe, ist einsach diese: Sei wahr, entschieden und konsequent gegen Diejenigen, welche die Unterdrückten hindern es zu sein, und du wirst zum großen Mann gemacht; sei es aber auch gegen diese Unterdrückten und verlange von ihnen, daß sie deinem Beispiel solgen, so bist du ein schlechter Mensch und ein Esel dazu. Bon rechten Grundsäten auszugehen und ihnen treu zu bleiben ohne Rücksicht auf Diesenigen, die es nicht thun, das ist das Geheimniß, keine Feindschaft zu verdienen, aber alle Welt zum Feind zu machen. Kehre dich übrigens weder an Lob noch an Tadel, sondern gehe deinen eigenen Weg nach wie vor.

Wenden wir jest den Blid nach Amerika. Trot ber Rohbeit und der geistigen Berkommenheit des damaligen Teutschthums in diesem Lande war unter demselben einiges Interesse für die Bestrebungen des "alten Baterslandes" geweckt worden durch die Gedichte von Freiligrath und Herwegh, namentlich aber durch meine Flugschriften. Die letzteren kamen zuerst hieher durch die "Deutsche Zeitung", welche der verjagte Herzog von Braunschweig in London zum Aerger seiner Kollegen herausgab, die ihn nicht wieder auf den Thron gesetzt hatten. In dieser Zeitung ließ er Alles abdrucken, was nur die Galle der

teutiden Fürsten zu erregen im Stanbe mar, namentlich aber meine "Brandschriften". "Es gibt nur zwei Schriftsteller," pflegte er ju fagen, "ben Beinzen und mich." Diefem berzoglichen Schriftsteller nun, ber fein Blatt auch nach Amerika fandte, hatte ich zu banken, bag Eichthal, ber damalige Herausgeber der "New-Norfer Schnellpost"; meine Brochuren tennen lernte und hier barauf aufmertfam machte. Daburch entstand eine Berbindung, welche zur Folge batte, daß Gichthal alle meine "Brandidriften" in feinem Blatt aborudte und bas bie= fige Bublitum für Unterstützung meiner Bropaganda intereffirte. Gichthal, ein gebildeter, edler und redlicher Mensch, that bieß mit einem Gifer, als hatte es feiner eigenen Sache gegolten. Freiligrath in London hatte bie Befälligkeit, ben Bermittler unferer Rorrespondeng und ber amerikanischen Gelbsendungen zu machen, und so hatten auch die hiesigen Teutschen ihren Theil bazu beigetra= gen, bag ich bis zum Ende bes Jahrs 1847 ausharren fonnte.

Auf Anregung der "Schnellpost" bildeten sich an einzelnen Orten, namentlich in St. Louis und Eincinnati, besondere Komite's zu dem Zweck, Sammlungen für einen Revolutionsfond zu veranstalten. In Cincinnati wurde sogar "beschlossen", Sammler an den — Kirchenthüren aufzustellen, welche von frommen Leuten Geld für atheisstische Revolutionaire in Empfang nehmen sollten. Natürslich waren bei allen diesen Bemühungen und Antäusen bombastische Reden und "Beschlüsse" die Hauptsache. Geleistet wurde verhältnismäßig sehr wenig. Die am Eifrigsten gegen den Unterstützungsplan arbeiteten, das waren auch in Amerika die Kommunisten. Dagegen bes

fanben fich unter ben eifrigsten Befürwortern leitenbe Stlavenhalter=, Demokraten", Die fich später um so mehr wunderten und emporten, als ihnen ber früher unter= ftugte Revolutionair als Abolitionist zu Leibe ging.

Es war Anfangs mein Plan, in Amerika blog Bor= lefungen zu halten und bann mit bem Erlös in Europa wieder an die Arbeit zu geben. Doch rieth mir Gichthal entschieden davon ab, ba er sich von foldem vorübergeben= ben Auftreten unter ber schwer zu bearbeitenden Wasse ber amerikanischen Teutschen keinen Erfolg versprach. 3ch mußte mich daher endlich zu einer vollständigen und bauernden Ueberfiedlung entschließen. 218 aber die Zeit heranrudte, waren die geringen Mittel, die mir noch gur Berfügung gestellt maren, beinah verbraucht und es blieb mir nicht einmal genug, allein abzureisen, geschweige benn, meine Familie mitzunehmen. Es war bieß eine von jenen Lagen, von welchen die Berren Beder und Rinkel, Die so rührend die verschiedenen Abschiede von den Ihrigen schildern, ohne jemals erfahren zu haben, mas Noth und Sorge ift, ein halbes Buch voll gefdrieben hatten. Nach Amerita fich exiliren muffen ohne Reifegeld und bie Geinigen zurudlaffen muffen ohne Eriftenzmittel, und zwar in bem menschenfreundlichen Monat Dezember, bas mar eines jener heitern Erlebniffe, wofür mich bas Beer ber Revolutionaire später so sympathetisch durch die gemein= ften Berabsetzungen und Berleumdungen entschädigt bat. Was war zu thun? Ich mußte für Die Meinigen auf Die Gulfe von Freunden und Bermandten rechnen, von benen ich felbst in ber eilften Stunde zur Abreife mubfam in Stand gefett murbe. In Savre follte ich einen zweiten Blat auf bem Dampfichiff erhalten. 218 ich aber in Paris ankam, vernahm ich auf bem bortigen Büreau, bag tein zweiter Blatz mehr zu haben fei, und es murbe mir für einen geringen Zuschuß ein erster Platz angeboten. Um biefen Bufchuf (ber eine Woche fpater von meinen Bermandten zurudgezahlt murbe) zusammenzuborgen, mußte ich mit einem Freunde zwei Tage lang wie toll in Paris umberlaufen, damit ich die Zeit ber Abreise nicht verfehle. Bu Denen, welche zu jener kleinen Summe beitrugen, gehören ber Kompositeur Meierbeer und ber als freisinnig geschilderte Banquier Königswarter. bem Bureau bes Letztgenannten kam ich auf komische Beife in Gefahr, für verrückt gehalten zu werben. nämlich ber reiche Berr Erfundigungen einzuziehen begann, bie einiges Miftrauen verriethen, wirfte bieg nebst ber Erinnerung an die zweitägigen Bemühungen um lumpige zweihundert Franken in einer fo humoristischen Weise auf mich ein, daß ich zum Erstaunen aller Unwesenden in ein olympisches Belächter ausbrach, welches sich bann auch meinem Freund und zulett bem herrn Banquier felbst mittheilte, so bag er plöplich bereit mar, mir noch mehr zu leihen, als ich verlangte. Wie klein ift ber Mensch, wenn er fein Geld hat und wie Wenige sind groß, wenn fie es haben!

Konnte ich zwei Monate länger in Europa ausharren, so war meine Reise nach Amerika unnöthig. Bielleicht hätte ich, wenn ich sosort nach dem Ausbruch der Februar-revolution in Teutschland auftrat, einen heilsamen Sinfluß in Frankfurt ausüben können, denn damals war ich in Revolutionssachen eine Art Autorität und man wird mir nicht zutrauen, daß ich beim Borparlament u. s. w. im Sinne der Konstitutionellen aufgetreten wäre. Der Mangel

einiger lumpiger hundert Thaler machte auch damals, wie bei so manchen andern Gelegenheiten, einen Strich durch alle meine Bemühungen und theilte mir beim besten Wilslen zum Handeln nur die Rolle eines ohnmächtig Leidens ben zu.

Uebrigens hatte ich trot Allebem bei ber Abreise ben besten Muth. Ich vertraute barauf, daß es mir gelingen werde, die teutsche Bevölkerung in Amerika für meinen Plan zu bearbeiten und dann von diesem freien Boden aus so viel mächtiger auf Europa zu wirken. Dabei rechnete ich vor Allen auf Eichthal. Er hatte mir in einer Weise vorgearbeitet, wie ich es selbst nicht gekonnt hätte. Weine erwartete Ankunst versprach ein kleines Ereignis zu werden und man bereitete sich vor, mich zu empfangen als "großen Mann".

### IV.

# Erfte Reife nach Amerita.

Bei meinen Flüchtlingsreisen habe ich es in Bezug auf Jahreszeit und Wetter fast immer so getroffen, als sei es geradezu darum zu thun, mich gründlich abzukühlen: zuerst von Köln nach Belgien, dann von Belgien nach Zürich, dann von Zürich nach dem Genfersee, dann von Genf nach New-York — immer ein Wetter wie zu einer sibirischen Borübung. Ueber die Reise nach New-York lasse ich ein, für Privatzwecke geführtes kurzes Tagebuch berichten.

Auf bem Dampfschiff "Mississippi". Den 23. Dezember 1847.

Unser Schiff ift ber Pionier einer neu eingerichteten Berbindung mit New-Pork. Deshalb ist seine Absahrt für die Bevölkerung von Habre ein Ereigniß. Ein anderes, das ihm vorangehen sollte, mußte, durch einen Sturm beschädigt, wieder umkehren und setzte mit genauer Noth seine Passagiere wieder an's Land, die jetzt alle auf dem "Mississippi" zusammengedrängt sind. Daher kam es

auch, baß ich keinen Plat in ber zweiten Rajute mehr er- halten konnte.

Um 11 Uhr Bormittags gingen wir unter Segel ober unter Dampf. Die halbe Bevölkerung von Havre stand auf den Quai's und drängte sich bis an die äußersten Spitzen der Küste, um uns, oder vielmehr das Schiff in die See auslausen zu sehen. Es war, als träten wir eine Entdeckungsreise an oder eine "partie pour la Syrie"

Nachdem wir in der offenen See waren, sing ich an, mich auf dem Schiff ein wenig zu orientiren und mir Dertlichteit und Passagiere anzusehen. Mein Logis ist ein enges, für 4 Personen eingerichtetes Kabinetchen. Es sind darin außer mir noch zwei unbekannte Größen unterzgebracht, die zusehen mögen, wie sie mit mir zurecht kommen. Der Eine ist ein langes, mit gelber Haut überzogenes Gerippe — buschiges, schwarzes Haar, freundlich gestnissene Augen, läppisches Benehmen. Mit dem Menschen — er ist noch jung — wird sich viel Spaß machen lassen. Der Andere ist klein, unansehnlich, verschlossen, zugeknöpft, mit soldatischem Anstrich.

Es find im Ganzen 100 Paffagiere am Bord, unter denen etwa 30 auf dem ersten Plat. Weibliche Wesen sind etwa 6 bis 10 vorhanden, von denen nur 2 in der ersten Rajüte. Unter allen ist kein einziges, das ein poetisches Gemüth in Versuchung führen könnte, ihm einen Kuß zu versetzen.

Die Rabinets sind viel zu klein. Das Schiff ift sonst nicht übel, obschon ein alter Kriegskaften, zu einem Bassagierschiff eingerichtet. Wo früher die Kanonen donnersten, werden jest die Seekranken sich vernehmen lassen — Breitseiten des Kapenjammers.

Nachmittags. Der Tisch ift sehr gut und er hat mir Belegenheit gegeben, noch etwas Intereffanteres tennen zu lernen, als die Delikateffen ber frangösischen Ruche. Es befinden fich unter meinen Leidensgefährten erfter Klaffe ein halbes Dutend räthselhafte Individuen, Die, obichon jedes vom andern verschieden, etwas Gemeinsames haben und offenbar zusammen gehören. Sie find mir gleich aufgefallen, namentlich baburch, baf ihre Rleibung aussieht als paffe fie nicht zu ihren Personen und daß biefe Berfonen fich unter einander kennen, aber vermeiden, auf einen Saufen gufammen zu tommen. Gie reben je zwei ober brei ein Baar Worte zusammen und bann treiben sie fich wieder vereinzelt umber. Offenbar find fie fammt= lich Teutsche. Auf bem Gesicht tragen sie eine konstante Freundlichkeit zur Schau und es ift, als wollten fie mit Jedem reden, oder Jedem gefällig fein. Als wir zu Tisch gingen, suchte ich einen Plat zwischen zweien von ihnen ju erhalten; ber Gine mar mein langbeiniger Schlafgenosse. Sie hieben tuchtig ein, obschon sie fehr red= feelig waren. Ich beobachtete sie genau und ba ich sie an Länge überragte, fiel mein Blid oben auf ihre Schäbel, wo mir ein eigenthümliches Licht, ich mögte fagen, ein verdächtiger "Mondschein" aufging. Auf berjenigen Stelle bes hauptes nämlich, wo ben Phrenologen zufolge Die Selbstachtung fitt, hatten fie einen genau gezirkelten Rreis, beffen Inneres burch einen gang turgen haarwuchs gegen bas umgebenbe Buschwert auffallend abstach. Rein Zweifel, es war eine Tonfur. Aber warum feine voll= ständige? Warum haben die murdigen herren auf bem beiligen Beet bas fündige haar wieder wachsen laffen? Mir fiel sogleich ein, zu tariren, wie viel Zeit etwa nöthig

fein konne, um diese Stoppeln aufzuziehen, und nach meiner Schätzung stimmte ihr Bachsthum ju ber Zeit, Die feit der Freiburger und Lugerner Affaire verfloffen mar. Es wurde mir fast zur Bewißheit, bag meine Nachbarn geflohene Jesuiten waren. Um ihnen nicht bloß auf ben Ropf, sondern auch auf ben Zahn zu fühlen, fing ich ein Befprach über bie Schweiz an, auf bas fie bereitwillig eingingen. Als ich aber bie Bemerkung machte: "bie Schweizer benehmen sich gut, sie emanzipiren sich von ben Jefuiten und Diplomaten zu gleicher Zeit, ohne aber zu wissen, welche die schlimmsten sind" - ba wurden meine Nachbarn plötzlich stumm und machten sich mit ihren Tellern zu schaffen. Ich wußte jett, woran ich war, bemühte mich aber, es nicht merken zu laffen, bamit ich mir nicht felbst die Belegenheit verderbe, eine Sippschaft Jesuiten in der Rähe zu beobachten. Ich werde jetzt während ber Reise zwei Dinge studiren : Die englische Sprachlehre und die Jesuiten.

Ob sie mich in Verbacht haben, weiß ich nicht. Einige Zeit nach Tisch schlug mir Einer von der Gesellschaft, der Aelteste, ein wohlbeleibter und sehr freundlicher Herr, der angeblich aus Rom kommt, einen Tausch der Schlafstellen vor. Ich sollte mit meinem stummen, militairisch zugesknöpften Zellenkameraden ein ganzes Rabinet haben, worauf zwei Freunde des langen Tonsurirten unste Plätze einnehmen würden. Der Tausch war, was die Räumlichsteit betrifft, für mich ein vortheilhafter, aber er drohte mich um den besten Stoff meiner Berdachtungen zu bringen. Mein Koffer war daher boshaft genug, in tas neue Kabinet nicht zu passen, und ich behielt meinen theuren Schlafsgenossen, den jungen Jesuiten.

## Den 24.

In der vergangenen Racht hat sich ein lebhafter, wenn auch gunftiger Wind erhoben und bie Gee ift unruhig und das Schiff schwankt bedeutend. Die Balfte ber Baffagiere ift feetrant, auch meine tonfurirten Freunde, namentlich aber mein gelbhäutiger Schlaffamerab. Er achst und ftöhnt, lamentirt und vomirt gewaltig. Alle Leiden Chrifti und ber übrigen Beiligen wuthen in feiner fterblichen Sulle. Rein Menich, ber in feine Belle tritt, ift vor einer Salve ficher. Dabei tann ber Rerl bas Freffen nicht laffen. Gobald bas Signal gegeben wird, schieft er aus tem Bette und ift einer ber Erften am Tifch. schlingt er hinunter, was ihm vorkommt, als muffe er schnell Alles ersetzen, was er los geworden, boch ehe die Mahlzeit vorüber ift, fühlt er die Remesis wieder im Innern, plötlich stürzt er vom Tisch fort und mas er draußen für Bergensangelegenheiten hatte, fpurt man, fobald man wieder in die Belle fommt.

So oft man die Jesuiten allein trifft, sind sie am Beten. Dann legen sie schnell das Buch weg. Aber alles Besten rettet sie nicht, die See und der Magen lassen ihnen keine Ruhe und neben dem frommen Gestäfter "musiziren" sie, wie Abraham a Sancta Clara sagt, "daß die Säue die Noten fressen" könnten. Mein Schlaftamerad amüsstrt mich, aber er dauert mich auch. Er würgt auf eine beängstigende Art und ich leiste ihm allen christlichen Beistand, wo ich ihm etwas bestellen oder besorgen kann. Er hat offenbar Zuneigung zu mir gefaßt und hat mir versprochen, nicht mehr so viel zu fressen. Ich diene ihm gleichzeitig zum Beispiel, denn mich läßt die Seekrankheit

in Ruhe, weil ich mäßig bin und mich viel auf dem Ber- bed bewege.

Die Schiffsgesellschaft ist im Ganzen wenig nach meisnem Geschmad. Die Hauptsiguren machen eine Anzahl Franzosen, die stets das große Wort führen, das nichtigste Zeug schwaßen, für jeden Dred die Ausmerksamkeit des ganzen Schiffs in Anspruch nehmen und fortwährend Abstynth trinken.

#### Den 25.

Wind und Wetter wie gestern. Die Seefrantheit müthet gewaltig. Mein junger Schlaftamerad, ber noch weit bünner und gelber geworben ift, als er ichon mar, scheint eine wahrhaft vulkanische Natur zu sein. Wo ber bas Alles fiten hat, ift mir unbegreiflich. Mitunter ift es mir, als muffe ber gange Menfch, soweit er unter ber Dede ftedte, ichon über feine Lippen bavongegangen fein und als fei er jett im Begriff, ben Ropf felbst nachzufouden. Der arme Teufel ist fo verloren bulflos und fo hoffnungslos ergeben, daß man ein Berg von Stein haben mußte, wenn man tein Mitleid mit ihm hatte. Seine Rollegen scheuen sich, ihn zu besuchen, wenn ich ba bin, weshalb ich ihnen mitunter Plat mache, bamit sie mit ibm ben Beiftand bes Simmels anrufen tonnen. Der andere Bewohner ber Zelle ift ein bummer, amerikanischer Rabet, ber nur Englisch spricht, und vor bem geniren fie sich nicht.

#### Den 26.

Schönes Wetter und weniger Wind. Die Seekranken kriechen wieder aus ihren Versteden hervor. Auch mein Bettnachbar wankt umher und lächelt rekonvaleszentlichmilbe. Die Damen haben eine fehr "intereffante Bläffe"

erhalten. Ihrem Munde sieht man noch die Spuren der Berzerrungen und Berrentungen an, zu denen er so oft gezwungen worden. Hat sich schon einmal ein Seekranker während der Operation im Spiegel besehen? Der Anblick ist so tragistomisch, daß er Den sicher kuriren würde, der Kraft und Muth hätte, ihn an sich selbst zu "genießen". Sine abscheuliche Ersindung, diese Seekrankheit. Aber tein seltsameres Schauspiel, als einen seekranken Jesuiten zu sehen, mit dem negativen Pflaster auf dem herabgestreckten Kopf und mit dem Munde die Salbe der Barmsherzigkeit spendend, ohne Arg, ohne volksseindliche Absichten, ohne kirchliche Prätension — die personissizirte Ergebung und Hülflosigkeit. Ich mögte wol einmal den Herzog Alba oder einen ähnlichen Menschenfreund sehen wenn er die Seekrankheit hätte.

Wegen Abend hatte ich eine lange Unterredung mit bem wohlbeleibten Herrn aus Rom, ber, wie auch die Andern, immer zuthulicher und vertraulicher mit mir wird. Es fehlt nur noch ein tlein Wenig, fo find wir Freunde, Bergensfreunde, Freunde für immer. Der Mann hat sich viel umgesehn, besitzt Kenntnisse und ift ein gang gewandter Diglektifer. Wir fprachen über Politif u. f. w. Seine Lehre tam barauf hinaus, bag jebe Regierungsform gleich gut fei, wenn nur die Regenten gut feien (und die finden die Jesuiten überall gut, wo sie geduldet werden). Was Die Jefuiten betrifft, über bie wir ebenfalls fprachen, fo war ber Sinn feiner Meuferungen, man muffe fie als rechtschaffene Leute gelten laffen, fo lang man ihnen nicht ben Brozeft machen könne. Wie kann man einen Mann für schlecht halten, so lang man ihn nicht hängen barf? Natürlich war ich vollständig seiner Unsicht und er ist

10

ficher überzeugt, mich belehrt zu haben, obschon er herausbrachte, daß ich ein Mann der Feder sei.

Den 27.

Ich madie schon bebentente Fortschritte im Englischen. Siner ber Passagiere, ein Engländer, sagte mir neulich bei Tisch: "Knowledge is power, Sir" (Kenntniß ist Macht, mein Herr). Heute begann der Mann auf dem Berbeck plötzlich zu würgen und zu mustziren, weil er zu viel gegessen hatte. Ich stellte mich theilnehmend an seine Seite und sprach mit Ernst und Würde: "Knowledge is power, Sir."

Uebrigens ist das Wetter jest schön, aber ber Wind tontrair.

Heute Mittag sind wir 300 Stunden in gerader Richtung von Havre. Die See hat zwei Göttinnen geschaffen,
die schlecht zusammen passen: die Göttinn der Liebe und
die Göttinn der Langeweile. Und doch passen sie insofern
zusammen, als die erste die zweite vertreibt und diese der
andern Anhänger verschafft. Kann man aber auf der
See lieben? Ich weiß es nicht, da ich keine Gelegenheit
dazu gehabt habe. Wenn ich mich in ein Weib verwanbeln könnte, würde ich herauszubringen versuchen, was die
Jesuiten von der Liebe denken. Die verdammte Seekrantheit! Sie mischt sich in alle Gedanken und jetzt frage
ich mich, wie ein Seekranker eine Liebeserklärung ausnehmen würde. "Mein Freund, ich liebe Sie!" — Braatsch
— antwortet der Jesuit und spielt den umgekehrten Aetna.
Berschlucke dich die Hölle, sühlloser Krater!

Uebrigens ist trot diesen armen Jesuiten der Tisch vors züglich. Was mich aber auf's Höchste ennühirt und mir den Appetit verdirbt, ist die Stlaverei, welcher man burch die sorgfältige Bedienung unterworfen wird. Die Auswärter laufen beständig hinter Einem her, greisen Einem den Teller weg, schneiden Einem vor, schenken Einem ein, rusen Einem zu, daß man kaum zur Besinnung kommt. Es sehlt bloß, daß sie Einem die Speisen in den Mund steden und vorkauen. Und dabei erhält man doch nicht, was man wünscht. Will man ein Bein, so bringen sie Sinem einen Flügel, fordert man ein großes Stück, so ershält man ein kleines und umgekehrt, wünscht man weißen Wein, so schenken sie Einem rothen ein und man läßt es geschehen, um nur nicht noch mehr Umstände zu haben. Ich will lieber ein bescheidenes Essen — ohne Bedienung. Auch am Tische ist die Freiheit zu Hause, man muß selbst wählen und zugreisen können und der Magen will so wenig bevormundet sein wie der Kopf.

#### Den 30.

Beinah zwei Tage und zwei Nächte haben wir fortwährend Sturm gehabt und zwar mitunter ganz ausgezeichneten. Ich konnte der Bewegung wegen keine Zeile
schreiben. Es gab Wellen beinah wie der kleine Saleve
bei Genf. Sie spielten mit dem großen Schiff wie die Kate mit der Maus und gaben ihm mitunter Schläge,
daß es halbe Minuten lang nachdröhnte und nachbebte,
als wolle es sich über das Auseinanderbrechen besinnen.
Das Schlimmste ist, daß der Sturm fortwährend kontrair
kommt und uns nicht nur aushält, sondern zurücktreibt.
Das Schiff hat vier Herde in der Maschinerie und von
diesen durfte nur ein einziger gebraucht werden, damit das
Schiff nicht durch die Kollision mit den heranstürmenden
Wellen Schaden leide. Das sind schreckliche Zeiten für die Seekranken. Ununterbrochenes Bokalkonzert, mit Blasinstrumenten untermischt, daß man glaubt, in einer Teufelskirche zu sein, bessonders wenn "Jan Windjes", wie die Holländer ihn nennen, die Orgel dazu spielt. Uebrigens haben die Gesunden fast ebensoviel zu leiden, wie die Kranken, denn, absgeschen von der Musik der letztern, es kracht das Holzwerk so gewaltig und sind die Bewegungen so stark, daß an Schlafen gar nicht zu benken ist.

Mein jesuitischer Schlaftollege ist mehr todt als lebenbig. Außer seinen Eruptionen gibt er nur dann ein Lebenszeichen von sich, wenn ich ihm mit schlechten Witzen zusetze. Ich wundre mich, daß ein Seekranker so lachen kann. Mitunter schwatze ich ihm Zeug vor, daß er denken muß, ich sei toll geworden. Uebrigens habe ich herausgesunden, daß unter der Jesuitengesellschaft auch ein Amerikaner ist, der die Heerde wie ein Entrepreneur hinüberzusühren scheint. Er ist eine tonnenartige Figur und ein kreuzsideler Kauz, reißt fortwährend Witze, macht durch allerlei Töne die Katzen nach, lies't Nomane u. s. w., so daß ihm kein Mensch, der nicht gleich mir die verwachsene Tonsur entdeckt hat, den Pfassen anmerken kann.

Heute ist das Wetter etwas besser, aber der Wind noch immer kontrair. Zum Englischlernen komme ich gar nicht mehr. Schlasen und Essen ist der einzige Zeitvertreib. Der Tisch, zum zehnten Mal sei es gesagt, ist ausgezeich= net. Man scheint damit Renomme für die Havre-Linie machen zu wollen. Die besten Speisen, die man sonst in Jahr und Tag nicht zu sehen bekommt, sind hier etwas ganz Alltägliches und alle Tage gibt es etwas Neues und nach jeder Mahlzeit zum Dessert Champagner. Beim

Deffert wünsche ich mir immer unsern kleinen "Charcutier" bierber.

Den 3. Januar.

Das nenne ich ein Neujahr! Bis heute wieder forts während Sturm und was für Sturm! Ich habe nie ein so anhaltendes, furchtbares und, man könnte sagen, erdittertes Sturmwetter erlebt. Dagegen war die letzte Genfer "Bise" ein bloßer Seufzer. Es ist mir in der That uns begreislich, daß wir Das überstehen konnten, obschon ich auf offener See für ein gutes und gut geseitetes Schiff die Gesahr nie hoch angeschlagen habe. Ein solches Wellengetümmel habe ich selbst am Kap der guten Hoffnung kaum gesehen. Sämmtliche Passagiere, von denen manche beständig zwischen Europa und Amerika hins und herreisen, erklärten, sie hätten jamais si grosses vagues gesehen, und sie stritten sich darum, ob man sie Montagnes oder Alpes nennen müsse. Das Schiff mußte die meiste Zeit beilegen und die Maschine ganz still stellen.

Am Meisten haben mich wieder die Jesuiten intereffirt. Sie werden immer zutraulicher und gemüthlicher und so oft sie mit ängstlichen Gesichtern hervorkrochen, arbeiteten sie sich mit Händen und Füßen zu mir, wünschten meine Meinung zu hören und sagten mir Schmeicheleien. Sie meinen, ich sei der Unerschrockenste auf dem ganzen Schiff, was eigentlich so viel heißt, als daß sie die Erschrockensten sind. Ich nehme es ihnen nicht übel. Wäre ich zum ersten Mal auf der See, ich würde dieß Getümmel auch nicht so ruhig angesehen, doch jedenfalls auch nicht so wenig Contenance gehabt haben, wie dieße Männer Gotstes. Am Benigsten greift das Better moralisch meinen Schlaftollegen an. Er weiß vor lauter Seekrantheit nicht

wes Sturm und Gefahr heißt und wenn er lichte Augensblicke hat, so benute ich die ganz christlich, ihn durch irgend eine Posse aufzuheitern. Gestern früh, als er mit offenen Augen aus seiner Ecke hervorguckte, rief ich ihm aus meisnem Bette "guten Morgen" zu und es entspann sich folgens des Gespräch:

- 3ch. Fühlen Sie fich ftark genug, mir ein Frage gu beantworten ?
  - Er. Bolltommen.
- Ich. Aber die Frage ist wichtig und könnte Gie anftrengen.
  - Er. Thut nichts, ich fühle mich ganz wohl.
- Ich. Gehen Sie wohl mit sich zu Rathe, benn wenn die Frage Ihre Kräfte übersteigt, übernehme ich nicht die Berantwortlichkeit.
- Er. Seien Sie unbeforgt. Aber Sie machen mich neugierig. Wie heißt Ihre Frage?
- Ich. Meine Frage ist folgende: Wie heißt berjenige Theil des menschlichen Körpers, der mit einem U ansfängt?
  - Er. Das fann ich Ihnen nicht fagen.
  - Ich. Aber ich kann es. Er heißt: Mi Stiefelknecht.

Darauf fing er der Maßen an zu lachen, daß ich fürchtete, er werde ersticken. Das ist die Art, wie ich meinen frommen Patienten aufheitere.

Wenn man nur besser schlasen könnte! Jede Kajüte fracht ihre besondre Melodie und so krachen ihrer etwa 50 durch einander. Man denke sich einige Duzend Donnerwetter, jedes von verschiedener Tonart, aktompagnirt von 3000 Katzen, 300 Fischweibern, 50 Hagelschauern, 100 Ferkeln und 175 Gänsen, so hat man einen ungefähren

Begriff von bem Unwetterkonzert, bem wir hier Tag und Nacht zuhören muffen. Wenn einer Das auf Noten bringen wollte, mußte er die Noten mit Maftbaumen schreiben.

Aendert sich das Wetter noch nicht bald, so beruse ich eine Massenversammlung, halte eine Rede an die Mannsschaft, verrathe die Jesuiten und ihre versteckte Tonsur, bürde ihnen die Schuld auf und trage darauf an, sie in corpore über Bord zu wersen. Da sie, durch besondere Besünstigung des französischen Gouvernements, für den halsben Preis reisen — wie mir Einer verrathen hat —, so verlieren sie beim Versaufen nur halb so viel wie die übrisgen Passagiere.

Wir sind jetzt 11 Tage unterwegs und haben erst bie Hälfte zurückgelegt. Noch 11 Tage und ich vergreife mich an meinen Mitmenschen.

#### Den 7.

Um seinen Jesuiten einige Erholung zu gewähren, hat der liebe Herrgott einen halben Tag besseres Wetter gessandt, dann aber wieder Sturm und zwar noch wüthensderen, als zuvor. Manchen ist dabei das Herz so tief in die Hose gesunken, daß sie glaubten, es werde nicht wieder heraustommen. Unser Schiff ist alt, aber solid, das hat es bei diesen fürchterlichen Proben gezeigt. Trotz allen Stürmen und Wellen bleibe ich von der Seekrankheit verschont. Wenn nur die Langeweile nicht wäre! Der Sturm gewährt keine Unterhaltung mehr und zu jeder Beschäftigung ist man bei diesem Lärm und diesen heftigen Bewegungen aus physischen Gründen total unfähig, da man nur darauf bedacht sein muß, sich auf den Beinen, oder auf dem Sitz, ja selbst im Bette sestzuhalten. Auf

bie Dauer könnte man babei vor lauter Nichtsthun toll werden und die apathischen Seckranken kommen Einem manchmal wahrhaft beneidenswerth vor. Mich ekelt dieß Seeleben noch an, wenn es schon lang überstanden ist. Gefahren überstanden zu haben, ist angeneha. Ueberstandene Langeweile aber erweckt auch in der Erinnerung nur Langeweile.

Bon Seethieren haben wir bisher nur Sturmmöven, Meerschweine und Jesuiten gesehen. Bielleicht bekommen wir Wallsische zu sehen, wenn wir die Gegend von Neussundland erreichen.

### Den 9.

Das Wetter hat sich endlich geändert. Heute ist wahres Frühlingswetter und der beste Wind. Wir können jest in 4—6 Tagen in New-Pork sein.

Uebrigens ist der Tisch, unser Hauptunterhaltungs= mittel, bedeutend schlechter geworden. Es scheint, durch die lange Dauer der Reise sind die Delikatessen erschöpft. Ich saborire an Halsentzündung und Katarrh — auch eine Unterhaltung und einiger Maßen Ersat für die Seekranksheit.

#### Den 13.

Die Aussichten haben sich abermals verschlechtert. Wiester fortwährend kontraire Stürme mit Regen und Schnee. Da voraussichtlich der Kohlenvorrath nicht mehr bis New-Pork ausreichen wird, steuern wir jetzt nach Halifax. Das gibt wieder einige Tage Ausenthalt und Umweg, so daß wir schwerlich vor dem 20. in New-Pork eintressen werden. Mir kommt diese Reise vor als dauere sie drei Monate.

# Salifar, ben 14.

Endlich habe ich ben amerikanischen Boben unter ben Füßen. Halifax ist eine fast nur aus Holz gebaute Stadt mit etwa 20,000 Einwohnern. Der Schiffsverkehr ist jetzt wegen bes Winters wie todt. Auf den Straßen habe ich außer einigen hübschen Engländerinnen fast nichts gesehen, als eine Menge scheußlicher Negerinnen, vor deren Lippen man unwillkürlich ausweicht, weil sie ausssehen, als wollten sie sich öffnen zum Verschlingen ihres Betrachters. Eine, die an der Thüre stand, sah mich an, als seien ihre Lippen am Ueberlegen, ob ich wol hindurch könne, und spräche ich genug Englisch, so würde ich slehentlich ausgerusen haben: verschonen Sie mich, ich bin Fasmilienvater und Menschheitsbeglücker!

Ans Freude über die einstweilige Erlösung, ober aus Langeweile faßte heute das ganze Passagierkollegium nebst bem Schifstapitain den Beschluß, in einem Hotel der Stadt zu Mittag zu speisen. Ich konnte mich nicht füglich entziehen und das kostete mir beinah meine letzten Thaeler, benn die Menschen tranken nach der Mahlzeit Champagner (schlechten dazu) und dann wurden die Kosten verstheilt.

Hier gibt es Austern beinah so groß wie die Fläche der Hand. Man nimt sie aus den Schalen, quatscht ein Dutend mit ihrer Original-Flüssigkeit in einen Teller zusammen, thut Pfesser, Essig und allerlei Schmiere das rüber und dann harpunirt man sie mit der Gabel aus der Brühe heraus. So oft Einer solch ein Ungethüm versschlingt, wobei die Anstrengung allerlei kuriose Töne verursacht, ungefähr wie wenn Wasser in eine Senkröhre hinabgurgelt, denke ich an den "Kampf mit dem

Drachen." Auch werden hier Seekrebse und Truthähne aufgetischt, vor denen man sich einiger Maßen ermannen muß, ehe man zugreift. Wären nach diesem Maßstab die amerikanischen Menschen konstruirt, so würde ich unter ihnen aussehen wie ein Halbwachsener.

Bor bem Effen hatte ich eine lächerliche Szene. Das Erfte, woran ich bachte, als ich an's Land tam, war, mir ben Rohlenstaub und sonstigen Schmutz ber Reise grund= lich abzumaschen. Ich lief baber in bie Stadt und fragte (natürlich auf Englisch) nach einem Bab. Gin Junge führte mich gehn Minuten weit burch allerlei Gaffen und brachte mich endlich zu einem Fischer, ber Boote ver= miethete und überrascht zu fein schien, bag ich in biesem Winterwetter eine Spazierfahrt machen wollte. Ich hatte nämlich das Wort Bath ju o-mäßig ausgesprochen in ber Meinung, mich gang gewählt und acht englisch auszubrücken. Endlich gelang es mir, burch bie fürchterlichsten linguistischen Unstrengungen, ben Menschen begreiflich zu machen, bag ich meine Perfonlichteit bis an bas Rinn in Wasser tauchen und abwaschen wolle. Ich wurde in eine Barrade geführt, wo nach einer halben Stunde Das Baffer fo weit erwarmt war, bag ich in ben bolgernen Babetrog bineingeben konnte obne festzufrieren. Jett ging es mit Bulfe ber mitgebrachten Gugwafferfeife an ein Ba-Schen und Reiben, als hatte es gegolten, einen Seehund abzuhäuten. Merkwürdiger Weife wollte bie Seife nicht "abgeben" und mit bem groben Sandtuch mußte ich bie Saut formlich abfeilen. Gin Spiegel mar nicht ba, boch fette ich voraus, daß Alles in Ordnung fei. Endlich war bas Werk gethan, und ich ftellte mich in bem Gafthof ein mit bem ftolgen Bewuftsein, bag ich ber Reinfte ber ganzen Geselschaft sei. Man sah mich verwundert an und lächelte verdächtig. Die Ursache zeigte mir ein Spiesgel: das halbe Gesicht war schwarz und streisig von einer Farbenmischung, die durch Kohlenstaub, Seife und — Seewasser gebildet war. Das Wasser nämlich, worin ich mich gebadet, war, ohne daß ich es ahnte, Salzwasser.

Halb schwarz, oder "schwarz-weiß" — so war also mein erstes Auftreten in Amerika. "Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben?"

#### Den 15.

Heute Nachmittag geht's weiter nach New-York. Bis bahin wird's wol nichts mehr zu notiren geben. Deshalb jetzt noch ein Paar Merkwürdigkeiten. Sie betreffen meine jesuitischen Freunde.

Es ist mir langweilig geworben und hat feinen Zwed mehr, mich länger zu verstellen, und ich benutte daher heute einen Diskurs mit bem beleibten herrn aus Rom, meine Maste vollständig abzunehmen. Es tam die Rede auf Religion und ich erklärte ganz troden, daß ich davon nichts verstehe, da ich Atheist sei. "Das ist nicht möglich," rief ber Mann aus. Warum nicht? "Beil Sie ein Mann von Verstand und Bildung sind." Jett wurde untersucht, was Berstand und Bildung ist. Er bewies mir, daß beide auf einen Gott hinaustommen muffen. Ich ließ ihn ruhig ben "geftirnten Simmel", Die "Schonheit ber Welt", turz alle bie trivialen Beweisstücke für bas Dafein eines Urhebers, Schöpfers u. f. w. austramen und fette ihm bann mit Gegenargumenten zu. Es bauerte nicht lang, so entbedte er, wovon ich nicht bas Minbeste bemerkte -, bag es anfange zu regnen, und retirirte eilig unter bas Berbed. Als ich ihm nachging, um ihn befi= nitiv zu "erledigen", fand ich ihn in einer ganz bunkelen Ede sigen, wo er plötslich — "bofe Augen" hatte.

Von dem Augenblick ab hat er mich in Ruhe ge- lassen.\*)

Das Beiterste erlebte ich mit meinem jungen Schlafkameraden. Er wufite von meinem Atheismus noch nichts und hatte noch bas alte Zutrauen zu mir, welches fo groß war, bag er mir zum Schluß ber Reise eine Beichte ab= legte. Denkt Euch ben großen Augenblid, wo ein Jesuit mir, bem Gottlosen, beichtet! Aber mas beichtete er? War es eine Gunde? Ich weiß nicht, wie ich es flassi= fiziren foll; jedenfalls mögte ich bergleichen weder auf noch unter bem Gewissen haben. Es ist wörtlich mahr, baf ber Menich mir mit ber Miene eines befümmerten Delin= quenten oder armen Gunders beichtete, er habe - Schopfer ber periftaltischen Bewegungen, vergib ihm! - er habe - Manner ber Wiffenschaft, wie ift Das möglich? - er habe - Gott des Rhabarbers, tomm' ihm zu Gulfe! - er habe - wie lang läft sich bergleichen eigentlich burchführen? - er habe, ja, er habe, er habe in 20, fage zwanzig Tagen teinen Stublgang gehabt! Und Das fagte er mit einer leidenden, befümmerten Miene, als martere ihn ber Zweifel, ob er wol jemals wieder sich eines driftlichen Stuhlganges erfreuen werbe.

Ich erstaunte ob bieses zwanzigtägigen Weltwunders, bas fein Mensch ohne übernatürliche Bulfe zu Stande bringen kann, bis in die Tiefen meines Herzens und

<sup>\*)</sup> Der Mann war, wie ich später erfuhr, der Provinzial ber Jesuiten von Baltimore.

fämmtlicher Eingeweibe. Doch, mich auf meinen Beichts vaterberuf besinnend, erhob ich feierlich die Hand, legte alles Gottvertrauen in meine Miene und gab dem gepeinigten Sünder Absolution mit den tröstenden Worten: "Beruhige dich, Mann Gottes; du haft unter seinem allmächtigen Beistand den Gang der Natur während dieser Reise vollsständig umgekehrt und fortan wirst du sein wie die Kirche: wo man hineingeht, da geht man auch wieder hinaus! Umen!"

So weit mein Tagebuch. Am Tag ber Abreise von Halifax gab ich noch einen Brief nach New-York an Sich-thal zur Post, da ich der Post zutraute, daß sie eher anlangen werde, als der jesuitenbeladene "Mississspii", dem sich die See so wenig günstig gezeigt hatte. Endlich erreichten wir, durch schlechtes Wetter abermals aufgehalten, nach einigen Tagen die Bai von New-York, also nach einer Reise von beinah vier Wochen.

Empfang in New-York. Thätigkeit baselbst. Die Nachricht von der Februarrevolution. Borbereitungen zur Rückehr nach Europa. Der teutsch-amerikanische Gesandte.

Eine traurigere, niederschlagendere Nachricht konnte mich nicht bewillkommnen. Sichthal hatte ich nach Allem, was ich von ihm wußte, nicht bloß als einen intelligenten Ehrenmann anzuerkennen, sondern auch als den eifrigssten Borkämpser der Zwecke, die ich in diesem Lande zu verfolgen gedachte. Freiligrath, der die Nachricht von seinem Tode ungefähr um dieselbe Zeit in London erhielt, wie ich in New-York, schrieb mir am 14. Jan. 1848 über ihn: "Du bist jeht hoffentlich seit mehreren Tagen in New-York angekommen, wirst jedoch bei Deiner Ankunst schwerzlich überrascht gewesen sein, den trefslichen Sichthal nicht mehr unter den Lebenden zu sinden. Ich selbst ersuhr die Trauerbotschaft erst vor wenig Tagen durch die Weserzeitung und muß sagen, daß mich seit lange nichts so erschüttert hat wie dieser jähe Tod."

"Cichthal war gewiß bein wärmster, eifrigster, unersmüdlichster Freund in Amerika. Er hat das bewiesen: ohne seine Anregung, ohne sein unablässiges Arbeiten in der Schnellpost wärst du, was deine amerikanischen Prosjekte anbetrifft, sicher nicht so weit, wie du hoffentlich jetzt sein wirst. Ihm zumeist verdankst du den glücklichen Ersfolg der bisherigen Subscriptionen, ihm den gebahnten Weg, der dich drüben empfängt."

"Inzwischen bleibt es schlimm, daß gerade biefer Ehrenmann dir nicht zuerst die Sand bieten, dich nicht zuserst bei den Landsleuten einführen konnte."

Zu diesem ehrenden Zeugniß über den Berstorbenen will ich gleich auch noch folgende Stelle aus Freiligrath's Brief mittheilen, ta sie auf eine eigenthümliche Beise mit Dem kontrastirt, was ich bald nachher in New-York ersuhr:

"Auf ber andren Seite ift aber vielleicht eben sein Tod Ursache, daß dir bald schon (und eher, als es sonst geschehen sein würde) ein congenialer Wirkungstreis und mit diesem die dir und den Deinigen nothwendige Existenzbasis zuwege gebracht wird. Ich den ke an die verswais'te Schnellpost! Bis jetzt, glaube ich, war das Blatt ein Privatunternehmen Eichthals. Könnte es nun nicht eine, aus wohlhabenden dortigen Deutschen zussammengesetzte Aktiengesellschaft an sich bringen und dich gegen ein anständiges Gehalt oder (resp. und) mit einem Antheil am Nutzen — zum Redakteur machen?"

Eichthal also todt! An wen sollte ich mich nun wenden? Nachdem ich vergebens an zwei teutschen Logirhäusern ansgefragt, wo man keinen Raum mehr hatte, fand ich endslich ein Unterkommen bei Herrn Lievre, der damals noch in der Franksort-Str. wohnte. Ich hatte meinen Namen noch Keinem genannt und wünschte mich zunächst durch Nachsragen im Lokal der "Schnellpost" zu orientiren. Als ich mich dort einfand, um nich nach dem derzeitigen Redakteur zu erkundigen, stürzte mir, sobald ich meinen Namen nannte, der ehemalige "deutsch-kathelische" Agitator Dow iat an den Hals, ein Mann, den ich persönlich nie gesehen, dessen Bergangenheit mir aber besser bekannt war, als den Leuten in New-York. Ich ließ ihn Das sossort merken, aber er nahm keine Notiz davon.

Es währte jetzt nicht lang, so wußte man in New-Pork, ber große Mann sei angelangt und es wurde in einer, von einem Göttinger Flüchtling oder Justizmärthrer gehaltenen Weinwirthschaft sofort eine Vor-Besichtigung selbigen großen Mannes durch eine ausgewählte Gesellschaft veranstaltet. Da ich dort Gelegenheit erhalten sollte, die hervorragendsten der Männer kennen zu lernen, auf deren Mitwirkung ich mich zu stüßen hatte, machte ich keine Schwierigkeiten, obschon ich mehr Neigung empfand, mich

gu Bette zu legen, ale, mich in einer Gefellschaft empfan-

Un einem langen Tisch sammelten sich in turger Zeit zwei bis brei Dutend Gafte, Die Rheinweinflaschen vor sich. Nachdem man einige Minuten konversirt, erhob sich als selbstgewählter Präsident Der Gesellschaft Berr -Dowiat, um mich vorzustellen und zu bewilltommnen. Eichthal tott und Dowiat Bewilltommnungspräsident! "Immerhin bleibt es schlimm," beißt es in Freiligraths Brief, "baf gerade biefer Chrenmann bir nicht zuerft bie Hand bieten, Dich nicht zuerst bei beinen Landsleuten ein= führen konnte". Berr Dowiat Einführungspräsident! Ich besah mir die Besellschaft genauer und boch sah sie an= ständig aus. Die Lobrede begann. Sie galt dem Mann, bem Mann, bem großen Mann. Tiefe, feierliche Stille. Ja, so ift es; schon ausgedrückt; ber Redner lof't feine Aufgabe fähig und würdig. Endlich ift die Rede fertig und es wird auf ben Mann, ben Mann, ben großen Mann angestoßen, bag die Glafer ju zerspringen broben. Darauf wieder feierliche Stille, benn jetzt wird ber Moment eintreten, wo ber große Mann auf den Toast erwiedern muß. Gespannte Erwartung. Was wird er sagen? Seht, wie er nachdenkend auf den Tisch glott. Augenscheinlich bereitet er eine lange Rede vor. Sind keine Reporter da? Noch immer kein Wort! Ift er vielleicht zu bewegt? Sat bie Rebe bes Bräfidenten etwa einen zu tiefen Eindruck auf ihn gemacht? Sonberbar - er schweigt noch immer. Doch nein, er blickt auf, er macht Anstalten, er öffnet ben Mund und fragt seinen Nachbar, ben Dr. Brüninghaufen, einen rheinischen Lands= mann, im alltäglichsten Ton:

11

"Sind in New-York die Säusermiethen hoch ?"

Wie? Das ist die Antwort auf einen solchen Toast? Was steekt dahinter? Als man später erfahren, wer und was der Bewillkommnungspräsident war, wußte man das Räthsel zu lösen; für den Moment aber hat man es mir sehr übel ausgelegt, daß ich so wenig Diplomat war, so wenig Respekt vor Romplimenten zeigte und mich bald nach erlittenem Toast empfahl, weil ich in mehreren Wochen nicht menschlich geschlasen habe und der Nuhe bedürfe.

In einer Stellung, wie die meinige damals mar, konnte bei ber Berfolgung meiner Zwede möglicher Beise viel bavon abhangen, an wen ich mich zuerst adressirte, burch wen ich mich introduziren ließ, wer mich umgab, wo ich logirte u. f. w. Ich batte für alle biefe Rücksichten keine Unleitung. Menfden und Berhältniffe waren mir völlig fremd und zu meiner Drientirung mußte ich nach allen Seiten erft Beobachtungen und Erfahrungen machen. Wäre ich übrigens auch im Boraus über Alles genau unterrichtet gewesen, am Ende würde ich boch benselben Weg eingeschlagen haben, ben ich ging, ba ich meine Umgebung erft meinem 3med entsprechend zu gestalten hatte. Diesen Zwed tannte man und sollte man bald noch näher fennen lernen. Wer, bachte ich, fich bafür intereffirt und dafür mitwirken will, ber wird sich melben und wer sich nicht bafür intereffirt, ber ift mir gleichgiltig, ber eriftirt nicht für mich.

Wie nöthig und probat diese Richtschnur war, zeigte sich bald, da man von den verschiedensten Seiten mich in Beschlag zu nehmen suchte. Politische Parteiagenten, Lokalgrößen, Klassenführer, Popularitätsspekulanten, kurz allerlei große und kleine Männer machten dem vielbespro-

chenen Ankömmling ihre Aufwartung, um ihn kennen zu lernen und zu sondiren, mas sich mit ihm beginnen laffe. Ich aber richtete meine Rudsichten auf fie, mogten fie eine Stellung haben, welche fie wollten, bloß nach ihrer Ehrenhaftigkeit, soweit ich sie beurtheilen konnte, und nach dem Intereffe ein, bas fie für die Sache ber Revolution bewiesen. Go ließ z. B. herr Bennett, ber Berausgeber bes "Gerald", mich wiederholt einladen, ihn zu besuchen, und als mir ein Festessen gegeben wurde, sandte er einen besondern Berichterstatter, der mich nicht wenig berauspuffte. Als ich mich aber erkundigt hatte, wer herr Ben= net fei, ließ ich ihm auf erneuerte Ginladung fagen, ich wolle mit einem Menschen seiner Art nichts zu Schaffen haben, und feit jener Zeit wurde mein Name nicht wieder im "Berald" genannt, ber für die Revolution fo viel Interesse hatte wie der Mann im Mond. Unter ben Teut= schen bemühte sich sehr angelegentlich ber verstorbene Abvokat Dr. Ludewig, mir einen hoben Begriff von feiner Berfonlichkeit, Begabung und Bedeutung beizubringen. Als er aber bei einem Teftessen ber "Deutschen Besellichaft" gegen die Revolution auftrat, wobei er die Bhrase ge= brauchte, "nicht Gewitter und Sturm, fondern Sonnen= schein" sei ber Entwickelung ber Bölker förderlich, kangelte ich ihn in ber "Schnellpost" als "Dottor Sonnenschein" berunter - ein Spitname, ben er bis zu seinem Tobe behalten hat. Mit herrn Ludewig griff ich zugleich bie teutschen Aristofratler ber Konsular- und Importer-Regionen an, benen ich balb angemerkt, bag fie nichts Underes im Ropf hatten, als ben etelhaften Dünkel "ihres Saufes" und ihres Geldsads. Ich hatte die beste Belegenheit, in diese Kreise freundlich eingeführt zu werden,

aber ein richtiges Gefühl fagte mir, daß ich dadurch nur umsonst meinem Charakter etwas vergeben würde, ohne meiner Sache zu nüten, denn die teutschen Kausmanns- Aristokrätler in New-York — ich nannte sie "halb Junster, halb Ladenschwengel" — waren damals, was sie jett noch sind: die geistlosesten, engherzigsten, ordinairsten, reaktionairsten und dabei hochmüthigsten Geldschacherer und Geldprahler, die sich denken lassen. Ich habe damals, wie später, auch unter den begüterten teutschen Kausseuten einzelne respektable Personen gesunden; aber Diejenigen, die den Ton angaben, waren die Konsuln und die Bremer Autoriäten der "Deutschen Gesellschaft" und diese griff ich sosort auf das Entschiedenste an, wodurch ich mir von vorn herein alle Aussicht abschnitt, von ihnen — zu Tisch gelasden zu werden.

Eine amufante Brobe ber Aussichten, welche mir nach einer entgegengesetzen Seite hin eröffnet wurden, liesert folgendes Schreiben eines Kommunistenchefs, der damals unter den Arbeitern eine große Rolle spielte. Was die vertrauliche Anrede betrifft, so bemerke ich, daß ich den Berfasser nie gesehen und nie mit ihm in Verbindung gestanden hatte. Er wird gedacht haben, alle "großen Männer" seien, wie alle Herren von Gottes Gnaden, von vorn herein "Brüder".

"NewsDrleans ven 5. Februar 1848. Lieber Heinzen!

Sie werden die Richtung Ihres Wirkungsfreises und die Tendenz dieser Richtung hier in Amerika wohl schon bestimmt haben, obwohl aus Ihrer ersten Rede darüber noch nichts Bestimmtes zu ersehen ist. Bergessen Sie aber nicht, lieber Heinzen, daß jest alle beutschen herzen in

ben Ber. Staaten Ihnen entgegenschlagen. Gie konnen jum Beile ber Menschheit Großes wirken, wenn Gie bie gunftige Stimmung benuten, Die Ihre Freunde fur Gie unter das Bublitum verbreitet haben. Aber ach! (verzeihen Sie biefe Bemertung), Sie tennen bas Bublitum nicht, Sie kennen bas Volk in Amerika noch nicht. Ich benke Sie umgeben von wohlwollenden Beldmännern, mohlwollend gegen Sie, aber nicht einen hohen erhabenen praktisch wirkenden, allgemeinen Zweck ber humanität erfaffend. Gie könnten bem gangen humbug einen Strich burch Die Rechnung machen, wenn Gie - auf unfere, wenn Gie auf meine Seite traten, wenn Sie mit mir, wenn ich für Sie wirten tonnten. Sie vergagen in Ihrem "Rechenerempel" Die Geldface, ben Mammonsvienft, Sie berührten bloß die Fürsten. Ach, denen haben wir neben vielem Bofen auch manches Bute zu verbanken. Ordnungsliebe, Die uns einst in der Freiheit trefflich ju Statten kommen wird. Die amerikanische Form werden wir in einem Jahr nach der Revolution begriffen haben. sich aber Amerika an Ordnung gewöhnt, wird es mehr als ein Jahrzehend brauchen. Rönnen Sie, wollen Sie nicht mit uns wirken? Gie werden einen großen Theil ber intelligenten Geldmänner mit herüberziehen. werden eine ungeheure Bewegung begründen und befestigen, die nur noch auf den Ruf von Mannern, wie Gie, wartet. D, laffen Gie fich burch mich bestimmen. Reifen Sie fich los aus ben Urmen ber politischen, afthetischen Spiegelfechter. Werfen Sie sich in unfere Bewegung. Es wird Ihnen ohnehin unmöglich, sie zu hindern. würden es auch nie wollen: benn Ihre Absichten können in ben Sauptsachen teine andern fein als bie unfern. Gie

finden in New-York Gelegenheit sich mit unserm Plan in Bekanntschaft zu segen. Prüfen Sie und schreiben Sie mir nach Cincinnati, wohin ich in einigen Tagen gehe.

Ihr aufrichtiger

23. Weitling."

Ich war unhöflich genug, Folgendes zu antworten:

"Werther Berr!

Ihren Brief vom 5. d. M. habe ich erhalten. Gie fobern mich auf, mich mit Ihnen zu vereinigen. Daraus geht hervor, daß Gie entweder mich nicht kennen, ober glauben, ich tenne Sie nicht. Ihr Suftent fteht fest, wie ich weiß. Ich respektire an Ihnen, daß Sie nach Ihrer Ueberzeugung handeln und sich bemühen, Ihre Ueberzeugung Fleisch und Bein werden zu laffen, mahrend andre, namentlich die gelehrten Rommunisten, sich mit Reden8= arten begnügen und Reifaus nehmen, wenn man ein Gingeben auf die Praxis von ihnen verlangt. Aber mit mei= ner Anerkennung Ihrer Ueberzeugungstreue und Beharr= lichkeit ift feineswegs eine Unerfennung Ihrer Unsichten verbunden. Gin Rommunift fteht mir ebenso fern wie ber Raiser von Rufland. Der Kommunismus ift in meinen Augen ebenso freiheitsfeindlich, kulturwidrig, ja barbarisch wie ber Despotismus ber gefronten Unmenschen, beren Partei Sie aus "Ordnungsliebe" ergreifen. Daß ich barum aber nicht auf ber Seite Derer ftebe, welche mit bem Geld die Menschen unterjochen wie die Andern mit der Gewalt, brauche ich nicht erst zu versichern. Mein Auftreten hat es längst bewiesen und wird es auch ferner beweisen. Ich halte jedoch die Grundlagen fest, welche nach . meiner Ueberzeugung die richtigen find, und biefe Grundlagen bietet ber mahre Republikanismus, nicht aber ber mahre Rommunismus.

Hätte ich übrigens kommunistische Ueberzeugungen, ich würde bennoch sehr vorsichtig beim Berkehr mit Kommunisten zu Werke gehen, da ich schon mehrere dieser Herren kennen gelernt habe, die hinter einem freundlichen, jesuitischen Entgegenkommen die lächerliche und hinter meinem Rücken ausgesprochene Absicht verbargen, mich zu benutzen. Ich mögte in dieser Beziehung Niemanden den Schmerz einer lang hinausgeschobenen Enttäuschung bereiten. Ich schließe mich ohne persönliche Räcksichten jeder Bewegung an, die meinen Ueberzeugungen entspricht, aber ich besitze die Schwäche, nur aufrichtige Freunde oder aufrichtige Feinde haben zu wollen.

Mit Ergebenheit

u. f. w.

New-York, den 16. Februar 1848."

So schnitt ich mir benn von vorn herein nach ber äußerssten Rechten, wie nach der äußersten Linken alle Sympasthie und Mitwirkung ab. Das diplomatische Freundlichsthun mit Menschen, von denen man durch Charafter wie durch Prinzipien einmal gründlich geschieden ist, habe ich stets nicht bloß für eine persönliche Herabwürdigung, sondern auch für weggeworsene Mühe gehalten. Heute oder morgen kommt man mit solchen Menschen ohnehin zum Bruch und deshalb erspart man lieber von vorn herein sich wie seiner Sache die Blamage einer kompromittierenden Berührung und den Borwurf einer versuchten Unsehrlichkeit.

Aber wo waren benn Diejenigen zu finden, an die ich mich halten follte? Ein Mann in St. Louis, der sich

für meine Bestrebungen interessirte, marnte mich etwas später vor falschen Freunden und irrigen Auffassungen. "Ich habe Bermuthungen, schrieb er, Die im Wesentlichen auf meiner Schätzung Ihres Charafters beruben. Es ift möglich, baf Ihnen Erfahrungen bevorfteben, welche Sie burch die zeitige Sulfe aufrichtiger und vorurtheilsfreier Freunde, wie der verstorbene Gichthal mar, wohlfeiler ge= habt hätten. Der in mannigfachen Widerwärtigkeiten gestählte Muth Ihres Charafters wird fich auch bewähren, wenn neue Täuschungen gehegter Erwartungen ihn auf Die Probe stellen sollten. Bielleicht find Sie nicht argwöhnisch genug u. f. w. Sollten Sie jemals Grund haben, zu vermuthen, daß Gie von Ihren bisherigen Freunben bort schlecht berathen worden, so wenden Sie sich an andre, und ich empfehle Ihnen Dr. Ludewig, Dr. Benichel, S. Kriege, Dr. Gescheidt und folche Männer, mit benen Sie burch biefe bekannt werben."

Wer New-Port kennt, wird über diesen Rath eines, im Uebrigen ganz gescheidten und ersahrenen Mannes tächeln müssen. Bon dem Dr. Ludewig habe ich schon gesprochen. Was H. Kriege betrifft, so kannte ich ihn von Brüssel her als Marxschen Kommunisten. Es war mir daher (obschon ich persönlich nichts gegen ihn hatte) keine Annäherung an ihn zuzumuthen, so lang er nicht mit Aufgebung seiner falschen Richtung sich an mich anzuschließen suchte. Ob aber die Hervolution wirken wollten, ist eine Frage, die ihr Freund, der, Dr. Sonnenschein", schon für sie beantwortet hatte.

Die Berhältniffe waren eben ber Art, daß ich, mogte ich mich anschließen an welche Seite ich wollte, badurch

nichts gewann und gleichzeitig nach andren Seiten verlor. Ich konnte mich daher an keinen andern Rath binden, als den meiner Ueberzeugung und mußte es darauf ankommen lassen, wer von sich aus etwas für meinen Zweck zu thun sich bereit zeigen werde. Ich mußte von dieser Prätenssion ausgehen, da ich für eine allgemeine Sache wirken wollte und nicht für eine persönliche Spekulation. Und um diese Wirksamkeit zu sichern, mußte ich mir aus den verschiedenen Elementen eine besondere Partei zu bilden suchen, indem ich die entschieden ungeeigneten so berämpfte und die geeigneten zu vereinigen suchte. Das war freilich keine leichte Aufgabe, namentlich da, wo durch öfsentliche Auszeichnungen jeder daran Betheiligte Ausspruch auf persönliche Rücksichten erworben zu haben glaubte.

Es ift mir ftets unbegreiflich gewesen, wie ein verftan= biger Mensch von männlichem Geschmad Bergnügen finben kann an jenen öffentlichen Windbeuteleien und Beräucherungen, womit namentlich die Teutschen stets Jeden zu beehren bereit find, beffen Name einige Mal in ber Zeitung gestanden hat ober irgend eine öffentliche Leistung repräsentirt. Ginem Menschen, ber etwas Rechtes erstrebt und leiftet, muß es wohlthun, zu feben, bag es anerfannt wird und Anklang findet, benn er muß eben barin eine Garantie für ben Erfolg und eine Ermuthigung für ferneres Streben erbliden; aber wenn bieje Unerfennung fich nur in leeren Demonstrationen und perfonlichen Bulbigungen erschöpft ohne entsprechende Unterstützung ber Sache, fo ift bieß ber beste Beweis, baf man Demjeni= gen, dem die Huldigung gilt, mehr Ehrgeiz zutraut, als uneigennütziges Streben, und baft Diejenigen, von welchen

bie Hulbigung ausgeht, ihn nur benuten wollen als Mittelpunkt für ihre eigene Schaustellung. Man benke sich einen Revolutionair, bem man mit einem Rostenauf- wand von einigen hundert Dollar einen Fackelzug und ein Ständchen bringt, vor dem aber, wenn er diese Kosten für seine Sache in Anspruch nähme, alle seine Bewunderer und Beräucherer davonlausen würden. Welche Satissaktion könnte er darin sinden, von solchen Menschen mit Fackelzügen und Ständchen beehrt zu werden?

Mir war der bloße Gedanke an solche Thorheiten schon zuwider und wo ich Denen, welche mir öffentliche Auszeichnungen bereiteten, anzumerken glaubte, daß ihr ganzes Interesse sich auf Phrasenmacherei und Windbeutelei beschränkte, habe ich stets die Gelegenheit benutzt, ihnen unzweideutig zu verstehen zu geben, daß, wer nicht meine
Cache unterstützen wolle, mir mit persönlichen Puldis
gungen vom Leibe bleiben möge.

Die erste Gelegenheit, mit meinen Freunden in NewPort näher bekannt zu werden, lieserte ein, mir zu Ehren
gegebenes Festessen. Es widerstritt meinem Gesthl, auch
nur ein Festessen anzunehmen ohne den Borsatz, dasselbe
für meine revolutionairen Zwecke direkt nutbar zu machen.
Man hat Das getadelt, weil eine solche Gelegenheit nur
zu den Zwecken der Festgeber benutzt werden dürse und
überdieß die Theilnahme aller Derer ausgeschlossen gewesen sei, die nicht bei dem Essen zugegen sein konnten; allein
ich habe mir Recht darin geben müssen, daß ich das Eisen
schmiedete, wo es warm war, und konnte immerhin annehmen, daß die eisrigsten Freunde der revolutionairen Sache
dem Essen beiwohnten. Den auf mich ausgebrachten Toast

erwiederte ich mit folgender Ansprache, die sich in ber "Schnellpost" vom 26. Januar 1848 abgedruckt findet:

# "Meine Berren! Meine Freunde!

Nehmen Sie zunächst meine bergliche Erwiederung Ihrer Begrugung an. Sie haben als Freunde mich aufgenom= men, laffen Sie mich als Freund in Ihre Mitte treten. Ich würde dabei sehr zaghaft werden müffen, wollte ich die Unerkennung, Die Sie mir zu Theil werden laffen und beren Organ der vorhergehende Redner war, mit meinem geringen Berbien ft zusammenstellen; aber ich rechne fie meinem guten Billen zu, auf den Sie stets sich ver= laffen können, und ber Sache, welcher er geweiht mar. Zugleich glaube ich in dieser Unerkennung die Absicht einer aufmunternden Betheiligung finden zu muffen, und Dief erfüllt mich mit Muth und Bertrauen. Findet die Sache, welcher ich gedient, dieffeit bes Dzeans nur zum zehnten Theil so viel Freunde, wie sie jenseits Reinde gefunden, fo tann ber Erfolg eines fortgesetten Strebens nicht ausbleiben.

Sie kennen das alte Sprichwort: "Je mehr Feinde, je mehr Ehr". Soll ich dieß Sprichwort auf mich anwensten, so darf ich ohne Unbescheidenheit erklären, daß in neuesrer Zeit wenig Menschen eine größere Ehre zu Theil gesworden ist, als mir. Ich habe diese Ehre nicht gesucht, sie aber auch nicht gefürchtet und Dieß ist das einsache Mittel, dazu zu gelangen. Despoten und Büreaukraten, Obsturanten und Philister, unterstützt noch durch ein ganzes Heer sonstituer Helden der Gemeinheit und Bornirtheit, denen ich die Wahrheit ohne versüßende Beimischung einzgeschenkt, haben mich unter ihrem Anathema zu ersticken

gesucht; ihr widriges Geheul klingt mir noch jett in den Ohren, und obschon auf der Reise hieher mir eine gehösrige Quantität Nordwest um das Gesicht gestrichen, ist es mir, als spüre ich noch jett den Duft der faulen Aepfel in der Nase, welche die ehrenwerthe Sippschaft meiner Feinde mir nachgeworfen hat.

Glauben Sie nun aber nicht, daß ich nur Feinde gurückgelassen, als ich Europa den Rücken kehren mußte.
Nein, so weit ist es mit Teutschland noch nicht gekommen,
daß die Sache, welcher ich gedient, und die Art, wie ich ihr
gedient, nur Haß und Berfolgung hervorgerusen hätte.
Ich darf Sie und mich mit der Bersicherung beruhigen,
daß zahlreiche Freunde, unter ihnen die ehrenhaftesten und
intelligentesten Männer, mein Streben gut geheißen und
mir ihre Sympathie bewahrt haben.

Siermit, meine Berren, hatte ich als Berfon mich beruhigen können, aber als strebender Mann durfte ich es nicht. Es handelte fich nicht um die Rechtfertigung eines perfonlichen Strebens, es handelte fich um die Erreichung allgemeiner Zwecke. In Diefer Beziehung aber hatten meine Freunde einstweilen ihre Bedeutung für mich verloren. Denn ihre Sand war gelähmt, ihre Sympathie war ein Berbrechen geworden und ihre Gulfe scheiterte an ben Nichtswürdigkeiten einer geängstigten Bolizei. Nachbem ich, und zwar mit bem besten Erfolg, längere Beit bem Wort Landesgrenze, welches ichon fo manche Bestrebungen bintertrieben, in Bezug auf Die meinigen feine Bedeutung zu nehmen gesucht, bat endlich die Reattion alle Mittel aufgeboten, um bas Wort wieder zur Wahr= beit zu machen. Und die Reaktion, ich muß es gesteben, hat einstweilen gesiegt: Die reiche Reaktion hat mich bankerott gemacht. Meine Freunde sind theils in Untersuchung gezogen, theils durch Drohungen gelähmt, theils haben sie sich in's Ausland retten müssen; und wenn man sogar so weit ging, dem allverehrten I to ste er zur linterstügung meiner Familie erhalten hatte, wenn man in Breslau das für mich gesammelte Reise geld polizzeilich in Beschlag legte und gegen die Sammler eine Untersuchung einleitete, wenn, wie ein Freund mir schrieb, die bloße Thatsache einer Korrespondenzverbindung mit mir in den Geruch des "Hochverraths" zu bringen im Stande war, so mögen Sie sich vorstellen, mit welchen Schwierigfeiten und Gefahren Diesenigen zu kämpfen hatten, die sich in Teutschland für mich und mein Streben interessitrten.

Nachdem ich unter solchen Umständen meinen Posten bis zur letzen Grenze der Möglichkeit behauptet, habe ich ihn endlich verlassen müssen und bin zu Ihnen gekommen. Ich bin gekommen, um hier ne u e Freunde kennen zu lernen, und zwar freie Freunde, Männer, deren Mund nicht geknebelt, deren Arm nicht gefesselt, deren Brust nicht verschlossen ist durch die Gewalt oder die Furcht.

Ich habe Sie Freunde genannt, obschon keine längere persönliche Bekanntschaft den Grund eines Bündnisses unter uns gelegt hat. Aber, meine Herren, es gibt noch ein anderes Band der Freundschaft, als das des persönlischen Verkehrs: ich meine das Band des gemeinsamen Strebens für ideelle Zwecke. Dieß Band verbindet die Männer, selbst wo die Person en sich nicht zusamsmensinden, und wenn die eine Freundschaft ein Verhälts

niß unter 3 meien ift, fo fann bie andere ein Berhaltniß unter Taufen ben fein.

Soll ich nun die Frage beantworten, welches das Streben sei, in dem ich mit Ihnen und unsern übrigen Lands-leuten in Nordamerika mich vereinigen zu können hoffe? Ich kann mich namentlich an diesem Ort mit der Hinsweisung auf Das begnügen, wegen dessen Sie mir die Ehre dieses Abends schenken. Ich werde mich mit Freude in die große Gemeinschaft einreihen lassen, deren Wirstungskreis der freie Boden Nordamerika's ist; aber indem ich den Faden einer neuen Wirksamkeit anknüpse, kann und dars ich nicht den der alten zerreißen. Ich halte es weder für eine Unmöglichkeit noch für ein Unrecht, Teuts sche rich halte es sür eine Pflicht, Befreier zu werden, wenn man ein Freier geworden, und diese Pflicht wersden auch Sie nicht von der Hand weisen.

Ein vielgenannter Mann in Europa hat das schöne Wort gesprochen: "das Talent verpflichtet!" Es liegt sehr nah, meine Herren, diesem Wort eine weitere Ausdehnung zu geben und es auf jede Fähigkeit zur Erreichung edler Zwecke anzuwenden. Nicht bloß das Talent, je der Besitz von Mitteln zu edler Wirksamkeit legt die Pflicht zu solcher Wirksamkeit auf. Wo aber, meine Herren, sinden Sie einen größeren Vorrath solcher Mittel, als in der Freiheit? Sprechen wir es also aus: die Freiheit werpflichtet! Sie verpflichtet, Denen voranzugehen und zu helsen, die noch keine Freiheit haben erringen können, und wird mit doppeltem Nachdruck diese Verpflichtung geltend machen, wo ein geknebeltes Volkseine eigenen Söhne an ihre Hülfe und ihre Freiheit mahnt.

Meine Herren! Was die meisten unserer Landsleute, welche Teutschland mit Nordamerika vertauscht haben, hier suchten und viele fanden, ist Reichthum. Mögen sie sich glücklich schägen, wenn sie hierdurch sich über die Miseren des Lebens erheben und neben der politischen auch eine gesellschaftliche Unabhängigkeit erringen konnten. Aber es gibt neben diesem Reichthum noch einen andern, den nur verachten kann, wer sich selbst verächtlich machen will, und dieser Reichthum ist der Reicht hum an schönen Zwecken. Der Reichthum an Zwecken wächst mit der Freiheit, sie zu erreichen, und deshalb nochmals: die Freiheit verpflichtet!

3d barf nicht baran zweifeln, meine Berren, baf Sie Dieses Wort mit mir unterschreiben werden, aber laffen Sie uns noch ein anderes hinzufügen, ohne welches bie Erkenntniß ohne Sand und die Sympathie ohne Werth ift. Diefes Undere zu nennen, findet fich tein paffenberer Ort, als in bem Lande, welches Das Wort Un = möglich feit aus bem Werterbuch gestrichen und bas Wort Wille an die Stelle gesetzt hat. In einem Lante, bessen Volk in wenig Jahren aus Wildnissen Städte und aus Wäldern Staaten ichafft, in einem Lande, bas mit einer Sandvoll Leute einen halben Welttheil erobert und Brüden baut über ben Fall bes Niagara, in einem folden Lande barf man ben fühnen Männerwillen als eine Macht, als die erste Macht der Welt profla= miren. Un Diefen Willen appellire ich. Der Wille, ber keine physische Hindernisse mehr kennt, wird auch die politischen niederreifen belfen, und derfelbe Wille, ber in Amerika über den Niagara reicht, wird in Europa an die Rronen ber Despoten zu reichen miffen.

Meine Herren, ber Wille, ber vollendet, was er bes gonnen, der feste, unerschütterliche, unermüdliche, der thas tenschaffende Wille soll leben!"

(Donnernder Applaus ermunterte ben Redner fortgus fahren.)

"Meine herren! Es wird geftattet fein, politischen Toaften einen politischen Borschlag beizumischen. Ich habe Ihnen einen zu machen, ber zwar mit Toaften einige Berwandt-Schaft hat, bem Sie aber hoffentlich eine weitere Bedeutung zuerkennen werden. Was ich Ihnen vorzuschlagen habe, ist - erschrecken Gie nicht - eine Ubreffe! Wir miffen Alle, bis zu welchem Grade ber Lächerlichkeit viele unferer Landsleute in Europa bas Abressenwesen getrieben haben, und Gie konnten fürchten, ich wollte Ihnen ebenfalls eine folche Lächerlichteit zumuthen. Aber bedenfen Gie, daß eine Abreffe, welche ber Meinungsausbrud freier Manner ift, ichon ihrer Entstehung nach fich himmelweit unterscheidet von einer, schon in ben Röpfen ber Adressanten genfirten Adresse gefnebelter Unterthanen, welche sich durch Worte für Thaten zu entschädigen fuchen. Dann aber entscheibet ber 3 med und Inhalt, und auf Diese laffen Gie mich mit einigen Worten eingehen.

Es gibt wenig schwierigere Stellungen, als biejenige von Männern, welche vereinzelt auf einem vorgerückten Standpunkt nicht bloß gegen die Reaktion, sondern auch gegen die Opposition selbst Opposition machen müssen. Solchen Männern entgegenzuarbeiten, hat die Reaktion, von Gewaltmitteln ganz abgesehen, mitunter sehr leichtes Spiel. Sie gestattet nicht bloß keinen Ausdruck der Sympathie für ihre Bestrebungen, sondern sie hat auch in den

von ihr beberrichten Organen ber öffentlichen Meinung bundert Mittel, folde Opponenten nebst ihren 3meden berabzuseben, zu verdächtigen ober fonft in einem abschre= denben Licht erscheinen zu laffen. Das Schlimmfte aber ift, daß fie babei gar zu oft unterstützt wird von Golden, welche ihre Gegner zu sein vorgeben, nämlich von ber großen Zahl ber Halben, ber Unklaren, ber Philister, welche nichts Eiligeres zu thun haben, als fich bie Stichworte der Reaktion anzueignen, sie auf ihre Fahne zu schrei= ben und fich ber reaktionairen Bete anzuschließen. braucht die Reaktion bloß zu rufen: "Der und Der ist ein verwirrter Phantast," und sofort schreien Die Philister: "Der und Der ift ein verwirrter Phantaft, man verhöhne ihn!" Ruft die Reaktion: "Der und Der hat nichts zu verlieren, deshalb macht er Revolution," fo greifen die Philister in ihre Tasche, halten ihre Thaler fest und schreien: "Der und Der hat nichts zu verlieren, deshalb macht er Revolution; man sperre ihn ein!" Will aber Die Reaktion ihr Maximum aufbieten, so ruft sie: "Der und Der ist ein hirnverbrannter Ropf". Sofort gerathen alle Röpfe, in benen tein Sirn zu verbrennen ift, in Aufruhr und aus allen Philisterkehlen ertont bas Alarmge= fdrei über ben birnverbrannten Schwärmer. Jede Phi= lifterphantafie - zweifeln Sie nicht baran, baf bie Phi= lister Phantasie haben - steht in Flammen und ber birn= verbrannte Unftifter Dieses Unheils tann sich freuen, wenn es blog beim Berbrennen feines Behirns bleibt. man die Philister noch so oft überzeugen, daß es gegen die Brandschäden bes Behirns fehr folide Berficherungsan= stalten gibt; die Reaktion hat erklärt, man sei ein birnverbrannter Ropf und die heilige und unfehlbare Reaktion hat

Recht. Will aber einer jener Philister, welche die eifrigsten Freunde der von ihnen versluchten Reaktion sind, ein Aeußerstes von Liberalismus ausbieten, so fagt er: "Der und Der hat Recht; der Mann spricht die Wahrheit, wahrhaftig die Wahrheit, man kann dem Manne gar nicht widersprechen, aber —" und hinter diesem Aber folgen dann lange, lange Gedankenstricke, von Berlin bis nach Wien, von Hannover dis nach München, von Dreseden bis nach Karlsruhe, Gedankenstricke von so unendlich tiefer Bedeutung, daß die ganze Philisterwelt Europa's sie nicht durch Gedanken oder Gründe zu ersetzen vermögte. In Bezug auf diese Leute der Gedankenstricke oder gestrischenen Gedanken ließe sich der Göthe'sche Bers

"Denn eben wo Gedanken fehlen, Da stellt zur rechten Zeit ein Wort sich ein" füglich also umändern:

Denn eben wo Bedanten fehlen,

Da ftellt zur rechten Zeit ein Strich fich ein.

Es gibt nun, meine Herren, ein einfaches Mittel, sowohl tiese Gedankenstriche wie die Brandspekulationen ber Reaktionaire mit einem Mal zu streichen. Dieß Mittel besteht bleg barin, daß statt eines hirnverbrannten Kopses Tausende ausstehen und mit ruhigem und festem Ton Dasselbe erklären, was der Eine erklärt hatte. Begreistlicher Weise kann in Amerika geschehen. Nichts ist unsern Landsleuten drüben nothwendiger, als Zerstörung ihres politischen Aberglaubens, Bernichtung ihrer loyalen Borurtheile und Ermuthigung in ihren politischen Grundsägen. Um hierauf aber hinzuwirken, wüste ich kein besseres Mittel, als eine massenhaft unterstützte Erklärung von Männern, welche die Schwächen der Andern hinter sich haben. Gine mit Tausenden von Unterschriften versehene träftige Adresse an das teutsche Bolk, in welcher die nordamerikanischen Teutschen aller Stände und jedes Alters (vielleicht die Frauen nicht ausgeschlossen) den europäischen ihre Rechte und Pflichten auseinandersetzen, wird nach meiner Ueberzeugung mehr wirken, als hundert Schriften eines Einzelnen.

Ich schlage Ihnen eine solche Abresse vor. Ich schlage Ihnen ferner vor, sich als handelnde Versammlung zu geriren und ein Romite zu ernennen, welches fämmtlichen Teutschen New-Norts, Die sich von berartigen Bestrebungen nicht ausschließen wollen, nach möglichst furger Beit in einer zu berufenden Boltsversammlung bie Adresse zur Genehmigung und Unterschrift vorzulegen bat. Ift Dieß geschehen, so mare ein Abdruck ber Utreffe an alle teutsche Bereine Nordamerita's und an alle Manner zu fenden. benen man besonderes Interesse für solche Zwecke gutraut. mit der Einladung, fich berfelben anzuschließen und fie mit möglichst zahlreichen Unterschriften bedockt bis zu einem bestimmten Termin wieder hierher zu ichiden. Die mit ben Unterschriften versehenen Exemplare würden in einem Bereinsardiv aufzubewahren fein. Godann liege man Die Abresse, unter Angabe ber Unterschriftenzahl jedes Orts, in einigen hunderttausend Exemplaren abdrucken und in Teutschland verbreiten.

Glauben Sie mir, hierdurch würde ein Saame ausgesftreut, bessen Früchte nicht ausbleiben könnten. Soldatensarmeen haben wir nicht, aber wir können geistige Armeen nach Teutschland senden, welche die Vorläufer, die nöst higen Vorläufer der anderen sind. Bevor die Arme

in Funktion treten, muffen erst die Köpfe funktioniren lernen. Geben wir uns also an's Rekrutiren. Die Armee, um tie es sich handelt, macht überdieß wenig Kosten. Sie kostet nichts, als eine Unterschrift und einen kleinen Beitrag zu den Druckfosten."

Diese Anrede wurde, obschon Niemand auf meinen Borsschlag vorbereitet war und Manche ihm gern opponirt hätten, von der Mehrzahl auf das Beste aufgenommen, die Tischgesellschaft organisirte sich sofort zu einer beschliesgenden Bersammlung und erwählte ein Komite von fünf Personen, die mir bei Abfassung der Adresse und den übrisgen Einleitungen behülflich sein sollten. So war also der Ansang glücklich gemacht.

Mit der vorgeschlagenen Abresse hoffte ich mehrere 3mede zugleich zu erreichen. Zunächst handelte es sich Darum, ben Despoten wie ihren Unterthanen zu zeigen. bag meine Berbannung über bas Meer meine Wirtsam= feit nicht beendet habe, und unter bem teutschen Bolte jofort eine ermuthigende Wirkung hervorzubringen; bann aber gab mir eine folde Abresse Die beste Belegenheit, Die Theil= nahme zu überblicken, auf die ich bei meiner Progaganda in Amerika zu rechnen batte. Gie machte jedem Einzel: nen möglich, sich an einer wirksamen Demonstration zu betheiligen, und lieferte mir in den einlaufenden Unterschriften eine Uebersicht meiner Gehülfen. Wohlweislich batte ich von vorn herein erklärt, daß die Unterschriften nicht mit veröffentlicht werden sollten, sondern bloß ihre Babl, bescheinigt für jeden Ort, so wie für das Bange von bekannteren Namen, Die sich nicht scheuten hervorzutreten.

Sollte man glauben, daß eine fo einfache Demonstration als ein Berbrechen hätte können angesehen werden? Und bennoch fand man alles Mögliche barin, sogar Lansbesverrath. Unter ben importirenden Aristokrätlern News- Porks entstand eine so giftige Erbitterung über den "krassen Ravikalismus", der das gesegnete, geldmachende Amerika in eine revolutionaire Bewegung zu ziehen suchte, wie sie unter den Bedienten der teutschen Fürsten nur gefunden werden konnte. Allein diese Opposition, die nur selten hervorzutreten wagte (z. B. durch den Dr. Ludewig), wurde bald zum Schweigen gebracht und die Adressenbeswegung ging ihren Gang.

Unterdessen machte ich auch einen Abstecher nach Bhilabelphia, wo Berr Sendenstider in ähnlicher Beise wirkte wie Eichthal in New-Pork. Man empfing mich bort auf die glänzenoste Beise. Zwei große, einander feindliche Musitparteien, in welche bamale die bortige gebildetere Bevölkerung getheilt war, verföhnten fich mir zu Ehren, um gemeinsam für mich einen großartigen Festzug nebst Serenade zu veranftalten. Ich benutte die Belegenheit, für ben guten Willen und Die mir erwiesenenn Chre zu banken. aber gleichzeitig ben Bersammelten zu versteben zu geben. daß alle Chrenbezeugungen in meinen Augen nur Werth batten, wenn fie von wirklichem Intereffe für Die gefeierte Sache und von dem Entschluß zeugten, etwas für fie zu thun. Sider war biefer Wint nirgendwo beffer am Blat. als in Philadephia, beshalb wurde er mir dort auch am Meisten verdacht. Mit Komplimenten, Festessen, Ständden, Fackelzügen u. f. w. beehrt zu werden und bann boch nicht zufrieden zu fein, bas zeugt jeden Falls von einer riefigen Ungenügsamteit und Arrogang.

Die Abresse, in einer Massenversammlung in New-York verlesen und angenommen, ließ ich nach meiner bald ba-

rauf erfolgten Rückfehr nach Europa in 6000 Exemplaren drucken und in Teutschland verbreiten, wo alle radikalen Blätter sie nachdruckten.

Es gibt keine peinlichere Lage, als die eines revolutionairen Agitators ober sonstigen Vertreters öffentlicher Intereffen, ber burch feinen Standpunkt und fein Wirken auf die bemokratische Betheiligung ber Maffen verwiesen wird und dem dann die demofratische Urtheillosigkeit oder Liederlichkeit unfähige oder unwürdige Behülfen auf-Allein handeln barf er nicht, aber mit folden Behülfen hanteln fann er nicht. Was foll er thun? Er muß fie, will er feinen 3med nicht gang aufgeben. los zu werden suchen, oder mit ihnen in Rollision kommen. Dadurch aber macht er sie sich zu Feinden und sie arbeiten nun gegen ihn bei Denen, burch welche fie an feine Seite gestellt waren. Die weitere Folge bavon ift bann Un= einigkeit, Bermirrung, Streit in immer größerer Ausbeb. nung und zulett ein Bernichtungstampf nicht bloß unter einzelnen Bersonen, sondern unter Fraktionen und Partei= ungen.

In eine solche fatale Stellung — die auch in der Nevolution das größte Uebel ist und die allein schon nöthig macht, daß der Führer einer Nevolution unbeschränkte Gewalt bei der Wahl und der Berwendung seiner Gehülfen habe — kann man nirgendwo leichter kommen, als in New-Jork, wo von je her in öffentlichen Versammlungen die heillosesten Schwäger, die liederlichsten Kneipenhelden und die gemeinsten Demagogen als Hauptrepräsentanten des Tentschthums sich geltend machten und zu Ehrenposten gewählt wurden.

Unter Denen, welche in New-Port meine Projette

unterstützten, maren Biele, Die ben besten Willen hatten und von reinem Intereffe für Die Sache geleitet murben. Aber bas Unglück will, bag berartige Menschen in ber Regel zu bescheiden sind oder nicht die Fähigkeit haben. fich fo weit geltend zu machen, daß fie zur Repräsentation ber Masse auserkoren werden. Go tam es benn aud, baß bei meiner Agitation Menschen das Wort führten und in den Bordergrund traten, deren ich mich schon damals gründlich schämte, die ich aber nicht beseitigen konnte, ba fie durch den demokratischen Willen hervorgezogen wurden. Um nur Gins zu erwähnen: in ber Bersammlung, welcher ich die "Adresse an das teutsche Bolt" vorzulesen und zur Unnahme vorzulegen hatte, trat als Hauptredner einer der verdorbensten Wahldemagogen auf und als Präsident fungirte ein Bierbrauer, ber fo betrunken mar, bag er feinen zusammenhangenden Gat berausbringen konnte.

Trotz Alledem war die Adressenangelegenheit in Gang gebracht und es wurde dafür überall agitirt.

Che ich über ben Fortgang meiner revolutionairen Geschäfte weiter berichte, muß ich die Geschichte meiner journalistischen Anfänge nachholen.

Im Sinne der Andeutungen, welche der früher mitgetheilte Brief Freiligraths enthielt, hatte sich schon vor meiner Ankunft die allgemeine Stimme dafür ausgesprochen,
daß ich die "Schnellpost" fortsetzen müsse und zwar sollte
sie mir als Eigenthum übergeben werden. Zu meinem
Theilhaber aber hatten Biele Herrn Dowiat ausersehen,
ber das Blatt seit Sichthals Tod redigirte und der einerseits als Prediger einer für ihn gebildeten Gemeinde und
andrerseits als Kommunist einen damals nicht unbedeutenden Anhang hatte.

Anfangs wurde, nach New-Yorker Manier, mit verschwenderischer Generosität über die Summen schwadronirt, die man für die "Schnellpost" zur Berfügung stellen wollte; als dieselbe aber (vor meiner Anfunst) zum Berkauf kam, hatten die Schwadroneure nicht einen Dollar sür das Blatt bereit und es wäre dem herrn Dr. Ludewig und seiner Klique in die hände gefallen, wenn nicht ein red-licher Gerber, herr Wagenitz, es gekauft hätte, um es für mich zu retten und es mir später gegen Ersatz der Kaussumme zu überlassen.

Als nun nach meiner Ankunft viese Transaktion vor sich gehen sollte, standen zwei Schwierigkeiten im Wege: 1. hatte ich kein Geld und 2. wollte ich mit Herrn Dowiat nichts zu schaffen haben. Die letzte Schwierigkeit war die peinlichste, da ich meine Gründe nicht angeben durste: denn entweder hätte ich ihn dadurch ruinirt, wozu ich mich weder genöthigt sah, noch berusen fühlte, oder man hätte meinem Auftreten gegen ihn gemeine Motive untergesegt. Endlich, als ich ihm gelegentlich meine Kenntniß seiner Bergangenheit verrieth, sah er selbst das Mistiche seines Verhältnisse ein und trat freiwillig zurück.

An seine Stelle mählte ich als Geschäftstheilhaber und Mitredakteur den Ex-Diktator von Krakau, Tyssowski, den ich sosort als einen zuverläßigen und talentvollen Mann beurtheilte, wenn er auch kein Mann der Entschiebenheit und Kraft war. Er mußte sich damals mit Fechtunterricht durchhelsen und sehnte sich nach einer angemesseneren Stellung. Durch einen Amerikaner wurden ihm einige hundert Thaler zur Verfügung gestellt, für meinen Antheil wurde das Blatt verpfändet und wir konnten endlich das Geschäft beginnen. Für mich war dieß ein

schwerer Anfang, benn ich war fo mittellos, baf ich, zur Ersparung ber Roften für ein Logis in meinem Expeditionszimmer, einem alten Bretterverichlag, über einer Dampforuderei, einquartirt, oft Tage lang nichts af als Schwarzbrod, mahrend bie herren Landsleute mich draugen als großen Mann feierten. Und um unfere Berlegenheit noch mehr zu steigern, verweigerte ber Mensch, ber für Eichthal bas Geschäft geführt hatte, uns bie Abon= nentenliste. Er behauptete, sie bloß im Ropf zu haben. Natürlich hatte er Alles, was er an Abonnementsgelbern erlangen tonnte, im Boraus eingezogen, fo bag unfer Betriebstapital bloß in ber Hoffnung auf fünftige Erfolge bestand. Und in dieser Lage erhielt ich zugleich die erbeiternoften Briefe von ben Meinigen, welche, wegen meiner langen Ueberfahrt vergebens auf Rachrichten martend, in der guälendsten Unruhe waren und zugleich wegen Mittellosigkeit nicht wußten, wie sie von einer Woche in bie andere kommen follten. Trot Allebem mußte bie "Schnellpost" redigirt, mußte auf Berbeischaffung bes Reifegelbes für bie Burudgebliebenen gefonnen, mußte für Die Revolution agitirt werden u. f. w. Beneidenswerther "großer Mann"!

Aller Schwierigkeiten und Miseren ungeachtet machte die "Schnellpost" so gute Fortschritte, wie unter den das maligen Umständen nur erwartet werden konnte. Sie verlor eine Anzahl reaktionairer Abonnenten, gewann aber eine doppelte und dreifache Zahl besserer an die Stelle. Offene oder öffentliche Feinde hatte sie noch nicht. Die Kommunisten, die neben den reaktionairen Importeurs und sonstigen Philistern ihre Hauptgegner waren, begnügten sich damit, meine Heraussoderungen

ju Diskussionen zu benuten, und ich ließ mich willig barauf ein, um nach biefer Seite bin wo möglich reine Bahn zu machen. Unter den dem Fortschritt und der Revolution Beneigten spielte bamals ber Rommunismus eine Hauptrolle und es war daber der Mühe werth, Klarbeit über ihn zu verbreiten und seine kurablen Anhänger zu vernünftigen Unsichten zurückzuführen. Die übrige Breffe trat freundlich auf ober schwieg wenigstens. Go auch bie "R. D. Staatszeitung", obidon ich beren Ebitor, einem gang gemeinen und roben Barteiknecht, ber aber für ben ersten teutschen "Bublizisten" in Amerika galt, so wenig meine Anfwartung machte wie meinem Bonner Bennett, was mir von verschiedenen großen Beiftern schief ausge= legt wurde. Im Grunde hatte Die Breffe Die meifte Urfache, mir gram zu sein. Ich griff sie zwar noch nicht an, auch trat ich ihr im Parteiwesen noch nicht in ben Weg; wodurd, ich ihr indeß sofort widerwärtig zu werden drohte, bas war mein Beftreben, ihr burch mein Beispiel einen frischen, lebendigen, felbstständigen Beift einzuflößen und fie burch eigene Thätigkeit aus bem alten Schlendrian berauszutreiben. Damals bestand bas Redigiren im liederlichsten Uebersetzen, aus englischen, im frititlosesten Abdrucken aus teutschen Blättern und in gelegentlicher Bearbeitung ber teutschen "Zitisens" für bas "Tidet" und dief Alles in einer Sprache, die mitunter mahrhaft barbarisch mar. Die Aufstellung eines Beispiels, welches ben Schlendrian distreditiren, ju eigner geistiger Thätig= feit anspornen und bie Wiffhandler ber teutschen Sprache beschämen mußte, mar baber ber konkurrirenden Breffe unbequem genug auch ohne Kritit und Polemit. 3mar batten damais schon andre Flüchtlinge, z. B. Fein, Rriege

u. f. w., einen wohlthuenden Gegensatz gegen die rohe Unfähigkeit der alten Preßknechte zu bilden begonnen; aber eines Theils traten sie nicht scharf, selbstitändig und ausdauernd genug auf und andren Theils hatten sie den Vortheil eines populairen Namens nicht in dem Maße wie ich.

Auf die Dauer würde man mich natürlich nicht in Ruhe gelassen haben. Ich merkte bald genug, daß mein unabhängiges Auftreten als Journalist wie mein zurückgezozogenes Wesen als Person mir im Geheimen nicht wenig Gegner schuf; aber dieß beschränkte sich nur auf New-York und selbst dort hätte sich Niemand eine offene Gemeinheit gegen mich erlaubt.

In bem Redaktionsprogramm, bas die erste von mir redigirte Nummer der "Schnellpost" (vom 2. Febr. 1848) enthielt, stellte ich mich sofort auf ben unabhängigen Bo= ben ber radikalen Bringipien, mabrend bamals kein Mensch für möglich hielt, ein Blatt zu schreiben, bas nicht ein Dr= gan ber schon bestehenden Barteien mar. Gin teutsches Blatt aber konnte und durfte nur ein "bemokratisches" fein. Obschon vollständiger Neuling in der hiefigen Bolitit, konnte ich mich doch durch die f. g. "Demokratie" nicht täuschen lassen. Ich griff sie nicht sofort an, ba ich mich zuerst zu orientiren hatte, aber ich gab zu verstehen, daß ich mir bas Angreifen vorbehalte und mein Auftreten nur nach Prinzipien, nicht nach Ramen und Parteirudsichten richten werde. "In Nordamerika," fo bieg es in bem Programm, "hat bas Pringip noch viel Arbeit gu verrichten. Wir werden uns zu seinem Diener machen, und zwar ohne babei in jugendliche Uebereilungen und unzeitige Foderungen an die wirkliche Welt zu verfallen.

Wir faffen ben Beruf ber Publigiftit höher auf, als baf wir fie für bestimmt bielten, irgend einer Bartei als folder, wie fie fich burch zufällige Berührungen ober Gegenfate ober Intereffen bilbet, gum besonderen ober ftehenden Organ zu dienen. Unfere Partei ift die bes richtigften Bringips. 218 biefes Bringip erfennen wir basjenige bes vollständig erfüllten Republikanismus auf ben Grundlagen und in ben Formen veredelter Menichtichkeit. Mit bem Magitab biefes im Gingelnen näher zu erörternden Prinzips werden wir die Thatsachen meffen und in bem Betriebe bes prattifden Staatslebens für Diejenigen Bartei ergreifen, welche jenem Bringip am nächsten stehen, ohne und burch Ramen irre maden zu laffen. Wir werben uns buten, über gegebene Berhältniffe weiter zu urtheilen, als unfre noch fehr mangelhaften, burd, teine längere Beobachtung unterftütten Kenntnisse reichen; aber wir find versichert, ben Mafftab des allgemeinen Rechts und der allgemeinen Wahrheit in Nordamerita fo gut anwenden gu fonnen, wie in irgend einem Lande ber Welt.

Indem wir oben die sozialen Fragen für Amerika voranstellten, wollten wir damit natürlich die politischen keineswegs ausschließen. Eben so wenig wollten wir die erstern beschräften auf die Eigenthums- und nationalökonomischen Berhältnisse. Wir hoffen vielmehr, in unser Blatt Alles hereinziehen zu können, was das öffentliche Leben und die Entwickelung der freien Menschlichteit hindern und fördern kann. Dabei werden wir in zweiselhaften oder untergeordneten Fragen gern der Kontroverse Spielraum gönnen. In Bezug auf die feststehenden Lebensbedingungen der Freiheit und des Gemeinwohls jedoch werden wir jede Inkonfequenz ober Konzession als ein Berbrechen vermeiben."

Ich kann mir nicht versagen, von den Artikeln, welche die Schnellpost damals (Februar 1848) veröffentlichte, den folgenden abdrucken zu lassen. Man hat dadurch Gelegenheit, das damalige Teutschthum mit dem jetzigen zu vergleichen und wird durch manche Uebereinstimmung überrascht sein. Zugleich ersieht man aus diesem Artikel, wie ich bei dem Unternehmen, eine radikale Partei zu bilden, trotz aller Schonungslosigkeit nach der einen Seite, auf der andern bemüht war, an meinen Landsleuten die guten Seiten herauszusinden, bloß entschlossen, unversöhnliche Gegensätze und unverbesserliche Stumpsheit feindlich zu bekämpfen und entschleden zu verwerfen.

## "Die Teutschen in Amerika.

Man knüpfe mit einem beliebigen Teutschen rieses Landes ein Gespräch über seine Landsleute an und er wird sich sosort als ächten Teutschen dadurch zu zeigen suchen, daß er die Untugenden der andern mit grundsatzsester Berachtung tadelt und verwirft. "Mit diesen Leuten, wird er sagen, ist nie und nimmer etwas anzusangen. Da trüben auf dem Kontinent tragen sie ihre Bedienztennatur zur Schau und hier will jeder den Herrn spielen. Er setzt sich gleich in Positur gegen seinen Landsmann und will gegen Jeden den Schulmeister machen, ohne etwas von ihm anzunehmen, will Jeden ausbeuten, ohne ihm etwas zu gönnen, will mit Jedem rivalisiren, ohne ihm als Rivalen anzuerkennen, will Großes wirken, ohne Diesenigen zu würdigen, welche mit ihm wirken sollen. Wenn das Teutschthum nichts leistet, so bedauern

fie unendlich, daß Niemand vorangeht; geht aber Einer voran, fo feten fie ihn berab. Jeber will nur feine Berfon eine Rolle fpielen laffen, will perfonlich glangen, will perfonlich feine Weisheit zur Anerkennung bringen, will perfonlich ber Hauptkerl fein. Und wo hatte ein Einziger bas Zeug bagu? Befieht man fie bei Lichte, fo hat kein Ginziger Muth, kein Ginziger Ronfequenz, kein Einziger Ausbauer. Kurzum, fie bringen ihre europäischen Untugenden mit und schaffen sich noch neue bazu an. Es scheint, als ob ihnen felbst bas Bemiffen bieß fühlbar machte, benn Biele bemühen fich fogar, ihre Ub= stammung zu verleugnen, vielleicht um unter fremder Firma ihre eigenen Untugenden prahlerisch verachten zu können. Was ist nun mit biesen Leuten zu erlangen? Um Wenigsten bas Saupterforderniß zu allem Wirten. nämlich Bereinigung. Will man sie vereinigen, fo muß man irgend eine Berfon oder ein Ereignig benuten, die ihrer Eitelkeit ober Reugier Gelegenheit geben, sich ein Fest zu bereiten. Gie werben bann fofort bei ber Sand fein, aber eben fo schnell wieder auseinander ftieben wie sie gekommen sind. Sie werden hinter ber Flasche einen ganzen Abend lang Selben, Batrioten u. f. w. fein; kommt es aber auf's Sandeln an, fo find fie nicht mehr ju finden. Giner Gache, eines 3 medes megen merben fie niemals auf die Dauer zu vereinigen fein, es fei benn, daß die Sache eine Nebenfache oder ber Zweck eine Dummbeit ware."

In dieser Weise kann man alle Tage von Teutschen über Teutsche urtheilen hören. Man ist versucht, aus dieser Erscheinung folgende Schlüsse zu ziehen: entweder sind Diezenigen, welche so urtheilen, von den Fehlern der

mit fo großer Emphase und fo viel Befinnungstuchtigeit Berurtheilten frei, und bann ift es erfreulich, eine fo große Angabl Fehlerlofer, Tudtiger, Buverlägiger tennen gu lernen; oder aber sie sind von jenen Kehlern nicht frei und bann zeigen fie menigstens, daß sie biefelben erkennen, inbem fie fie tabeln, und ba bie Erkenntniß ber Weg gur Besserung ift, so barf man die hoffnung nicht aufgeben. Wir für unfere Berfon erkennen zwar einen Theil bes oben ausgesprochenen Tadels, was die Thatsachen betrifft, als richtig an; aber wir begnügen uns nicht mit bem Tabel und suchen die Bründe ber Erscheinung aufzufinden. Wir sind niemals, wie so viele Andere, dazu gelangt, an unsern Landsleuten zu verzweifeln, weder jenscit noch Dieffeit des Meeres; unfre Neigung zu gunftigerer Beurtheilung findet aber um fo mehr Salt, wenn wir auf die Berhältniffe eingehen, unter deren Ginwirtung unfere Landsleute geftanden haben und noch stehen.

Daß Biele unter Denen, welche sich nach den Ber. Staaten wenden, nicht eben ausgewählt sind, um als Bertreter teutscher Intelligenz und Chrenhaftigkeit gelten zu können, wollen wir übergehen, da der Zustand der Dinge in Europa auch so Manchen hierher verschlagen hat, der mit der ersoderlichen Bildung die entsprechende Ehren-haftigkeit vereinigt und vielleicht eben hierin das Motiv seiner Auswanderung aus seinem alten Baterlande sindet. Der Gesichtspunkt aber, von dem wir auszugehen haben, ist eben in diesem alten Baterlande aufzustellen. Ber von uns muß nicht eingestehen, daß er, ehe er Teutschsland verließ, ein Stlave war? Daß er, durch die Schranken der bespotischen Gewalt zusammengepreßt, die Hauptkräfte seiner Natur außer Funktion setzen mußte?

Daß er, als Mann und Bürger aller Geltung entbehrenb. nur im engen Brivattreife ober in ber Umgebung von Philistern zu Worte tam? Nun bente man fich einen Menschen, ber bis jett in ber politischen Zwangsjade ftedte und hiernach auch feine gefellschaftliche Saltung anzunehmen genöthigt war, plötlich in die freie Luft der nordamerikanischen Republik versett, plötlich berechtigt zur Geltendmachung aller Ansprüche, die er bis babin hatte unterdrücken muffen! Wird er nicht als Reuling in der Freiheit fie benuten wollen, um fich für die früheren Beengungen zu entschädigen? Wird nicht fein zurudgebaltener Egoismus, feine verfümmerte Invidualität plötlich hervorbrechen und sich überstürzen? Wird er nicht, nachdem er früher gar keine Unsprüche hatte machen burfen, jest plötlich zu viel Ansprüche machen? Wird er, burch keine frühere Schule ber Freiheit erzogen und beshalb unfähig, gleich bem an Freiheit gewöhnten Republifaner bas Gefühl feiner Entfesselung unter einer würdigen Saltung zu bämpfen, nicht naturgemäß einen gemiffen haltungslofen Uebermuth und eine unfügfame Gelbftüberschätzung zur Schau tragen? Und ba er sofort berausfühlt, daß er dieß dem Amerikaner gegenüber nicht kann, was ist natürlicher, als daß er Front gegen seine eigenen Landsleute macht, Die er als frühere Mitstlaven weniger respektirt ?

Dierzu trit aber noch ein anderer wichtiger Umstand. Die teutschen Auswanderer kommen nämlich alle als einzelne Personen, nicht als Glieder einer Gemeinschaft hierher. So lang sie in Teutschland waren, vereinigte sie doch das Band der Knechtschaft und des Bedürsnisses, sie abzuschütz

teln; bieser Anechtschaft aber als Auswanderer entronnen, ist Jeder nur auf seine eigene Berson bedacht, hat Jeder nur einen persönlichen Zweck, der zunächst in der Gründung einer Existenz besteht, und mit seinen Landsleuten hat er nichts mehr gemein, als das neue, unbefannte Batersland, in welchem man sich erst eingelebt, von Neuem Bersbindungen gegründet und Zwecke herausgefunden haben muß, um von dem Band einer Bereinigung umfaßt zu werden.

Unter solden Umständen ift nichts natürlicher, als die Beranlassung zu den Klagen, die wir oben in Worte gebracht haben, und es wird allerdings schwer sein, ihnen abzuhelfen. Aber die Hoffnung bagu barf man nicht aufgeben. Wir gründen sie, außer auf Gemeinsamkeit ber Sprache, auf die ideale Disposition ber teutschen Ratur, bas Bedürfniß berselben, Die ideale Seite Der Dinge herauszufinden und pringipielle Zwede zu verfolgen. Dieg Bedürfniß hat fein anderes Bolt in gleichem Grade. Wir finden in den meiften Ländern mehr Freiheit, als in Teutschland, aber wir finden sie häufig wie aus dem Bufall entstanden, ohne prinzipielle Unterlage und ohne den Busammenhang einer logischen Durchdringung. Diese Durchdringung, Diese Wirksamkeit, welche an Alles ben Manftab der Bernunftberechtigung legt, ift namentlich eine Aufgabe ber Teutschen. Die Teutschen haben es noch nicht verstanden, Das Brod Der Freiheit zu formen, aber fie bilben mit ihren Gedanken ben Sauerteig, ber es überall schwängern muß. Diesc Aufgabe wird sie hoffent= lich zusammenführen, sobald sie sich derselben bewußt ge= worden, und mit diefem Bewuftfein Die Erkenntnig bestimmter 3mede vereinigen.

Eine natürliche Ibeenaffoziation führt uns von biefen

Betrachtungen zu ber "Deutschen Schnellpost". Dief Blatt will fich zu einem Organ ber Bestrebungen machen. welchen bie Teutschen nach zwei Richtungen, nach amerikanischer und nach teutscher Seite bin, fich zu widmen hatten. Sie hat fich foon hinlänglich barüber ausgesprochen, mas fie nach beiben Seiten gu fortern ftrebt. Gie wird ben Muth nicht verlieren, die Migverständnisse und Queer= treibereien zu überwinden, welche ihr schon jetzt begegnen und noch mehr begegnen werden. Gin richtiges Bringip, mit Konfegueng burchgeführt, wird ftete Gieger bleiben und fann fich bamit troften, nur Ginen Geind nicht übermunden zu haben, ber felbft nach ber Entfernung ber boswilligsten sich unbesieglich auf bem Schlachtfelbe behauptet, nämlich ben Bhilister. Wenn selbst ber gescheidteste Dtann eine Achillesferfe hat, an welcher bie Bernunft ihm beifommen fann, ber Philister hat feine, und unter allen Schützen ber Welt ift fein Baris ber Bernunft aufzufinden, ber einen Philister erlegen konnte. Das Wesen bes Philisters besteht eben barin, bag er ber Bernunft völlig unzugänglich ift, daß er lobt ohne Gründe und tadelt ohne Grunde, daß er fogar, burch Grunde überzeugt, sie bennoch nicht anerkennt und als eingerammter Bfal ber Bornirtheit jedem Andrang fich entgegenstemmt, ber ihn nicht geradezu über ben Saufen wirft" u. f. w.

Wenden wir uns jetzt wieder zur Revolution. Während ich in New-York mit einem Aufruf zu Gunsten der Revolution und Republik beschäftigt war, bereiteten sich in Paris Dinge vor, die auch ohne Aufruf auf ein solches Resultat hinaussührten. Natürlich dachte in Amerika kein Mensch an eine nah bevorstehende Revolution. Ja, man lachte mich aus wie einen Narren, als ich in der

"Schnellpost" ankündigte, nächstens werde die Nachricht kommen, daß man den Ordonnanzen L. Philippe's mit Pflastersteinen geantwortet habe. Namentlich die teutsche Weisheit in der Wallstreet amüsirte sich über den "krassen Nadikalismus", der an keinen "Sonnenschein" glauben, sondern so chimärische Dinge, wie Revolution, im 19. Jahrhundert in Aussicht stellen wollte.

Da bringt plötzlich am 18. März die "Cambria" die Nachricht von der Flucht L. Philippe's und der Einsetzung einer provisorischen Regierung. Jett hätte man die Gessichter der weisen Ungläubigen sehen sollen! Wie früher als Narr, galt ich jett bei ihnen als Prophet.

Freiligrath überfandte mir fein ichones Gedicht "Im Hochland fiel ber erfte Schuff", bas ich nebst ben erhaltenen Rachrichten und Korrespondenzen in ber "Schnellpost" abdrucken ließ. Es entstand bamals eine Aufregung in New-Nort wie ich sie nie gesehen. Der widerwärtige Gindrud, ben politische ober sonstige Aufregungen unter ben Teutschen in Amerika zu machen pflegen, entsteht ba= burch, bag man ihnen die Beimischung gemeiner Tenden= gen zu fehr anmerkt. Sie haben gewöhnlich zu offenbar ben Charafter eines Strohfeuers, bas bald verfliegt und bann als einzige Realität ben Bierdurft, Die Oftentationsfucht und bie Spekulationen von Demagogen gurudläßt. Die Aufregung aber, welche im Marg 1848 burch bie europäischen Nachrichten hervorgerufen wurde, hatte nicht biesen Charatter, sie war eine wirkliche Begeisterung. "In ben öffentlichen Lotalen," fo berichtete Die "Schnellpost", "hört man von nichts Anderem reden, als von der Parifer Februarrevolution. In dem Saale des herrn Liebre hatten sich ohne Berabredung ein Baar Sundert Teutsche

eingefunden. Die Unterhaltung steigerte sich allmälig zum Ausdruck eines wahrhaft sieberischen Enthusiasmus, der namentlich durch die mehrmals verlangte Borlesung des Freiligrath'schen Gedichtes entslammt wurde. Toaste und Neden, auch zwei von Amerikanern gehaltene, machten der Erregung Luft. Zuletzt tauchte der Borschlag auf, daß die Bersammlung, welche sich zu einem förmlichen Meeting organissirt hatte, zu einer allgemeinen, alle europäischen Nationen vertretenden, von New-Pork ausgehenzden Demonstration mitwirken solle, zu dem Zweck, den Franzosen die Sympathie der hiesigen Bevölkerung zu erstennen zu geben. Es wurde ein Komite von 12 Personen ernannt" u. s. w.

Ich rechne jene Tage zu ben schönsten, welche ich in Amerika verlebt habe. Welche Erregungen, welche Hoff=nungen, welche Befriedigung für den Glauben an eine große Idee! Man braucht Das Keinem zu sagen, der etwas Aebnliches erlebt bat.

Ich war seit einiger Zeit thätig gewesen, Reisegeld für meine in Genf zurückgelassene Familie zusammenzubringen. Begreislicher Beise kam ich jetzt sofort zu einem ganz andren Entschluß. Jede Fiber in mir zuckte vor Verlangen, mit dem ersten Schiff nach Europa zurücksehren, denn ich war gewiß, daß die Revolution auch in Teutschland freie Bahn machen werde.

Nach Europa znrücktehren! Welch frevelhafter Gestanke für einen großen Mann, der allerlei "große Rosinen", aber nicht 10 Dollar in der Tasche hatte! Sollte ich auf die Rücksehr verzichten, weil ich fein Geld hatte? Sollte ich wirklich der Revolution, für die ich so lang gesschwärmt und gearbeitet hatte, beim Ausbruch den Rücken

zuwenden, weil — Millionen Schufte und Philister das Geld in der Tasche hatten, womit ich mir zutraute die Welt auf den Kopf stellen zu können? Der sollte ich — unerhörte Kühnheit! — das Wagniß begehen, Andere um das Neisegeld anzusprechen, das ich beim besten Willen vielsleicht in Jahr und Tag nicht im Stande war selbst zu ersübrigen? Ich beging das Wagniß und veröffentlichte in der "Schnellpost" vom 21. März einen

# "Aufruf an meine Landsleute",

der also begann:

"Wenn auch nicht unerwartet, so doch überraschend kommt die Kunde, welche das Zusammenstürzen eines Hauptpseilers des europäischen Despotenbaues meldet. Der Ansang zum Ende ist gemacht. Die übrigen Throne haben schon lang gebebt und sie werden stürzen gleich dem französischen. In Frankreich gab es nur Einen zu stürzen. In Teutschland wird sich das Experiment vierzund dreisig Mal wiederholen. Wer dazu mitwirken kann, wird sich nicht an seine Pflicht mahnen lassen, wenn er ein Mensch, wenn er ein Mann, wenn er ein Republikaner ist.

Ich war nicht darauf gerichtet, den freien und sichern Boben Nordamerika's schon so bald wieder zu verlassen. Aber von Paris aus erschallt ein Ruf, den ich nicht überhören darf. Er mahnt mich an sofortige Rücktehr nach Europa.

Mein Leben und mein Thun habe ich der Freiheit geweiht. Ich darf nicht zurückbleiben, wo ich durch die That meine Worte zur Wahrheit machen kann. Mit dem Dampfschiff "Cambria" werde ich in dieser Woche nach Liverpool abgehen. Das Weitere werden meine Landsleute burch bie "Schnellpost" erfahren, beren Mitrebakteur ich auch in Europa bleiben werde.

Ich bin mittellos, ihr wißt es. Ich fodere nichts für meine Berson, aber ich fodere Unterstützung für unfre Sache. Beeilt euch, Mittel zusammenzuschießen, um mich vor meiner Abreise so weit in Stand zu setzen, daß ich in Europa sofort wieder Fuß fassen und auf fräftige Weise wieder wirksam sein kann.

Dann aber werdet ihr es für Pflicht halten, euer Interesse fort und fort zu bethätigen für die Befreiung Teutschlands. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo der Augenschein euch überzeugt, daß ihr eure Hülfe nicht vergebens darbringt, daß sie Saamen ist für einen sichern Tag der Erndte. Durch die ganze Union müssen sich Bereine bilden, um diejenigen teutschen Republikaner zu unterstützen, für die jetzt die Tage des Handelns heranrücken werden." U. s. w.

Dieser Aufruf hatte ben Erfolg, daß ich am 25. März mit \$400 in der Tasche nach Liverpool abreisen konnte. Bon dieser Summe waren etwa \$200 geliehenes Geld, das ursprünglich für die Reise meiner Familie bestimmt war und durch Anzeigen in der "Schnellpost" abbezahlt wurde. Später wurden mir noch ein Paarhundert Dolslar nachgesandt, Alles mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß ich das Geld nach freiem Ermessen verwenden solle. Welche Folge diese Geldunterstützung für mich geshabt, davon später.

She ich abreise, muß ich noch eine Borstellung von ber Bewegung geben, welche tamals unter ben Teutschen wie unter ben übrigen Europäern Dieses Landes herrschte. Zu-

nächst folge ber Anfang eines Berichts ber "N. H. Staatszeitung" über eine teutsche Massenversammlung, welcher zugleich eine erheiternde Erinnerung an gewisse Bersönlichkeiten enthält, die damals in New-Pork die Gipfel des Teutschthums bildeten:

"Wie von einem Geiste bewegt versammelten sich schon am Abend bes 18. März bie Irländer im Shatespeare Hotel und die Deutschen in St. Johns Hall. Sie hatzten nichts mit einander verabredet, aber berselbe Geist rief sie zusammen, derselbe Geist leitete die Berathungen, und berselbe Geist bestimmte sie zu denselben Beschlüssen.

Ein enger Zusammenschluß zur Revolutionirung Irlands war das Feldgeschrei der Frländer, ein enger Zusammenschluß zum Umsturz des europäischen Despotismus der Schlachtruf der Deutschen, eine große Demonstration aller Völker zu Gunsten der französischen Revolution auf dem Hauptplat der Stadt New-York wurde zu
gleicher Zeit einmüthig von beiden beschlossen. Die Demokratisirung Europa's und die Verbrüderung aller Völker
auf Erden galten hier wie dort als das Ziel der in Frankreich begonnenen Bewegung. Bei den Irländern schürte
D'Conner das Feuer zu lichterlohen Klammen an, und bei
den Deutschen sprachen Kriege, Försch, Dowiat, Simon
Schmidt und Andere. St. Johns Hall war von oben
bis unten auf das Brillanteste illuminirt, und auf einem
Transparent leuchteten die Worte:

Hurrah for the revolution of Europe!

Vive la revolution!

Es lebe die Merclution!

Aber Frländer und Deutsche waren entschlossen, es nicht mit blogen Ausbrüchen der Freude bewenden zu

lassen. Es lag ihnen zunächst baran, alle Nationen in die Bewegung hineinzuziehen. Den Deutschen gelang es, einige französische Arbeiter zu gewinnen, die Herren Bourgeois machten lange Gesichter und schienen gar nicht aufgelegt zum Feiern. Jetzt aber ist die Sache im Schwung, die Franzosen hatten bereits zwei große Berssammlungen, und heute ist die dritte; die Polen schlossen sich an die Franzosen und wirkten tapfer mit und die Frsländer versammelten sich am 21. März in ungeheuren Schaaren.

Die Bolksversammlung ber Deutschen New-Yorks zur Feier ber französischen Revolution und zur Vorbereitung ber großen Demonstration, die hier von sämmtlichen Adopstivbürgern aus Europa gehalten werden soll, war am Abend des 23. März in Mechanics Hall. Die großen schönen Käume konnten die hinströmende Menge nicht fassen. Herr Ahrens eröffnete das Weeting, Herr Jakob Uhl wurde mit lautem Beifall zum Bräsidenten erwählt, die Herrn Bindmüller, Ph. B. Schmidt, Giessen, Richster, Kohlhepp, Gassert, Kleinlein, Lievre, Treßler, Eicke, Dr. Wilhelm und Dr. Brüninghausen wurden zu Bice-Präsidenten und die Herren Krüer, Kriege, Försch, Dr. Werkle, Püls und Ahrens zu Secretären ernannt."

Es folgt nun ein langes Referat über bie gehaltenen Reben und die gefaßten, endlosen "Beschlüsse" über alles Mögliche, über Bildung von Bereinen, über Beranstaltung von Bolksversammlungen, über Unterstützung der Revolution, über Republikanisirung der Welt, über Bersbrüderung der Nationen u. s. w. Der letzte Beschluß lautet babin;

"baß herr Beinzen beauftragt werbe, bie Beschlüsse bes

heutigen Abends der provisorischen Regierung in Paris mitzutheilen und allen braven Republikanern in Franksreich unsere Glückwünsche für das begonnene Werk darzusbringen."

Wo möglich noch lebhafter, als in New-York, ging es unter ben sonst so apathischen, im Biertaumel so schmähzlich befangenen Teutschen Philadelphias zu. Sie hielten eine 6000 Mann zählende Versammlung ab, welche ähnzliche "Beschlüsse", wie die New-Yorker, faßte und mir diezselben durch eine besondere Deputation von fünf Personen mit dem Auftrag zusandte, sie der provisorischen Regiezung in Paris zu überreichen.

So war ich also von ben zwei Hauptstädten der Republik zum außerordentlichen teutsch-amerikanisch-französischen Gesandten ernannt. In meiner Unschuld ahnte ich nicht, wie schwer ich für diese Ehre werde zu büßen haben, denn — der Gesandte hatte ein Paarhundert teutsch-amerikanische Dollar in der Tasche, die ihm zwar zur besliedigen Berwendung übergeben wurden, ihn aber verspflichteten, später über zwanzigtausend, die nur in der Phantasie von Berleumdern existirten, Rechenschaft abzuslegen. Rückehr nach Europa. Der tentsch-amerikanische Gesandte und Herr Lamartine. Die erste badische Revolution und ihre großen Münner. Die Schuster-insel. Republikanische Hetziagd in Frankreich Frankreichs "brüderlicher Bund mit Tentschland." Neue republikanische Hetziagd in der Schweiz.

Eine Menge begeisterter Landsleute begleitete mich nach Jerseh Cith auf das Dampsschiff. Sie erwarteten große Dinge von der Revolution wie von mir. Ich selbst trat die Reise mit bedenkenloser Zuversicht an. Daß die Republikanisirung Europa's gelingen werde, obschon dis dahin in New-York noch nichts Anderes bekannt war, als die Berjagung Louis Philippe's, darüber herrschte bei mir kein Zweisel, so wenig wie der dicke Prinz Murat, ein gutmüthiges Mastschwein, das mir auf dem Schiff als Mitzeisender vorgestellt wurde, daran zweiselte, daß nach dem Sturz des dicken Bourgeois-Königs die Zeit für das napoleonischensiche Kaiserreich gekommen sei. Das napoleonische

sche Mastschwein hatte richtiger kalkulirt, als ber teutsche Republikaner. Uebrigens war ich in meinem Enthusiasmus nicht blind genug, um an einen unmittelbaren Sieg der Republik in Teutschland zu glauben. Was ihm vorsaufzugehen hatte, das kündigte ich schon in einem Briese an, den ich am 30. März beim Anlegen in Halisat schrich, wo wir durch die neuesten europäischen Nachricheten über die revolutionairen Borgänge in Kassel, Münschen, Saarbrücken u. s. w. überrascht wurden. (Bon den Borgängen in Berlin war noch nichts bekannt.) In jenem Briese hieß es:

"Nicht die Fürsten, nicht die Solbaten werden fünftig Die Hauptfeinde ber teutschen Freiheit sein, sondern die weisen, suffisanten Unhänger ber tonstitutionellen Monar= die. Diefe Feuillants werden jett ihre Beit für getom= men halten und die Fürsten werden ihnen alles Mögliche bewilligen, um fich ihnen in Die Arme werfen zu fonnen. Bis jetzt stand bieser Allianz namentlich die Büreaufratie im Wege, welche als alleinige Stütze ber Fürsten gelten und Alles gleichmäßig unter ihrer Klaue halten wollte. Die Büreaufratie wird jett weichen muffen, und wenn man in Baben fein Beil in ber Ernennung Welders zum Ministerialrath sucht, so wird man in Breugen sich vielleicht an Manner von der Art der Hansemann, Kamphausen, Bederath wenden. Dieje Urt Liberaler, Die fich für alle Emigkeit in ben Rreis des Ronstitutionalismus bornirt haben, ift eben fo blind wie die Fürsten. Es wird fie auch bas gleiche Schickfal treffen.

Jett erst wird die radikale Propaganda eine Hauptauf= gabe zu lösen haben. Sie wird sich mit aller Entschieden= heit gegen diese Berräther, gegen diese Fürstenretter wen= ben müssen, die unter dem Namen der Bermittler den befinitiven Bruch verhindern zu können glauben und die Entwickelung auf halbem Wege aufzuhalten suchen. Dies sen Halbmenschen in die Parade zu sahren und sie schonungsloß zu versolgen, wird wahrscheinlich das erste Werk des "krassen Nadikalismus" sein. Kein Hansemann und kein Welcker, kein Bassermann und kein Beckerath mehr! Wir bedürsen ganze Leute, wie ganze Zustände, denn wir haben es mit der Rettung aus einer ganzen Bersberbtheit zu thun."

Als ich in England landete, fand ich meine Boraussicht bestätigt, daß die Hansemänner, Bassermänner und andere zusammengesetze und bennoch halbe "Männer" die Gewalt in der Hand haben würden, die Revolution zu verrathen. Meine Ungeduld, nach Tentschland zu kommen und gegen die Berräther wühlen zu helsen, wuchs daher um so mehr. Ich rechnete darauf, daß man mich nach Franksurt wählen werde\*), und hoffte dort der republikanisch-revolutionairen Partei noch von Nutzen sein zu könenen. Zuvor aber mußte ich nach Paris, um den in New-York übernommenen Auftrag zu erfüllen. Ich bemühte mich zwei Tage lang vergebens, Herrn Lamartine als Minister des Auswärtigen zu sprechen, um ihm die ameris

<sup>\*)</sup> In Hamburg, wo mich später die demokratische Partei als Kandidaten ausstellte, erhielt ich über 12,000 Stimmen und meine Freunde versicherten mir, daß ich wirklich gewählt, aber durch falsches Spiel der Kandidat der Aristofraten durchgedrungen sei. Später wollte man mich noch an verschiedenen Orten wählen, aber ich lehnte die Kandidatur ab, weil schon keine Hossfrung mehr vorshanden war, in Franksurt noch irgendwie zu wirken.

fanischen "Beschlüffe" überreichen zu tonnen. Die Berren von der provisorischen Regierung waren stets entweder auf ben Beinen ober burch andere Deputationen in Unspruch Da ich nicht noch mehr Zeit verlieren wollte, genommen. übergab ich endlich vor der Abreise nach Benf meine Bot= schaften nebst einem Begleitschreiben Lamartine's Brivatsefretair und ersuchte ihn, mir bessen Antwort unter meiner Benfer Udreffe gutommen zu laffen. In meinem Schreiben hob ich hervor, daß alle Differengen und Rriege zwis schen Frankreich und Teutschland nicht durch einen natür= lichen Antagonismus ber beiden Nationen, sondern nur Durch die Fürstenpolitik herbeigeführt worden, und drückte bie Hoffnnng aus, daß beibe Bölter, sobald auch Teutsch= land die Republik errungen, durch gleichzeitige Entwaffnung fich ben Beweis und die Bürgschaft fünftiger Freund-Schaft und Friedfertigkeit liefern murben. Da ich auf Die Antwort des herrn Ministers von Woche zu Woche vergebens zu warten hatte, ließ ich mich durch einen in Baris wohnenden Freund nach der Urfache erkundigen, und erhielt den Bescheid, "man habe meine Genfer Adresse verloren".

Die Zeiten änderten sich bald und Herr Lamartine wurde aus dem Herrn Europa's, der er in seiner Stellung werden konnte, wieder ein bloßer schuldenbelasteter Poet, der Subskritionen auf seine Schriften zusammenbettelte. Ich war unterdessen nach allerlei Detziggden wieder nach Genf zurückgekehrt und erhalte dort eines Tags, unter der früher in Paris aufgegebenen, angeblich verloren gegangenen Adresse, nebst einem Subskriptionsprospektus, solgensen Bettelbrief:

### Paris 1. Février 1849.

#### Monsieur!

Les rapports de bienveillance intellectuelle et quelquefois cordiale qui s'établissent naturellement entre l'écrivain et le lecteur, m'autorisent peut-être à vous adresser et à vous recommender le prospectus ci-joint de mes oeuvres choisies retouchées, augmentées, commentées et editées par moi-même.

Si je n'ai pas trop présumé, Monsieur, de votre indulgence pour ces faibles écrits, j'ose vous prier de lire ce prospectus, de le répandre autour de vous, de voutoir bien recueillir les noms des souscripteurs qui répondront à cette pensée et de me les transmettre.

Je n'ai pas besoin, Monsieur, de vous dire que votre nom inscrit sur les pages de ce travail litéraire, le sera surtout dans mon souvenir.

#### A. d. Lamartine.

P. S. Je vous prie d'adresser les lettres et liste de souscription, franc de post, à Mr. de Lamartine No 82 rue de l'université, à Paris.

Also über seine "oeuvres choisies" konnte mir Herr Lamartine schreiben, aber über das Berhältniß Frankreichst und Teutschlands hatte er für gut befunden zu schweigen. Das war der nämliche Mann, der früher Frankreichst Schwert in die Wagschale der Bölkerfreiheit legen und einen brüderlichen Bund mit Teutschland gründen wollte, mir aber diesen Borsatz später durch eine brutale Wegsweisung aus Straßburg interpretiren ließ. Welche Großmuth muß er mir zugetraut haben, indem er trop Alledem

an meine "indulgence" appellirte! Der wahre Humor babei war aber, daß er meiner "bienveillance intellectuelle et cordiale" zumuthete, ihm nicht bloß Substriptionen zu besorgen, sondern auch selbst auf seine "14 volumes, à 6 francs le volume" zu substribiren zu einer Zeit, wo ich kaum im Stande war, seine Liste "franc de post" zurückzuschicken. Er wird gedacht haben, solch ein teutsch-amerikanischer Gesandter müsse mehr Geld bessitzen, als ein abgesetzter französischer Minister.

Um ohne Aufschub in Teutschland ein vorläufiges Lebenszeichen von mir zu geben, meine Stellung zu befis niren und Andern einen Wint zu ertheilen, ließ ich von Baris aus in teutschen Blättern eine Erklärung veröffentlichen, worin ich barzuthun suchte, bag trop ber Frankfurter Bersammlung die Entscheidung über die Weschicke bes Landes nach wie vor unmittelbar Sache Des Bolfes fei, da daffelbe in ber Paulstirche nicht feine richtige Repräsentation finde. Es fei barum betrogen worden indem bie vorparlamentarischen "Notablen" trot ihrer revolutios nairen Stellung, welche berjenigen einer provisorischen Regierung gleichgeftanden, ben alten Regierungen, an beren Stelle fie getreten, Die Anordnung ber Wahlen gu einer konstituirenden Berfammlung überlaffen, welche möglicher Beife jene Regierungen zu beseitigen habe. Dieg habe z. B. in Preugen fogar bie Folge, bag nach alter Weise unfrei gewählte Bertreter von Stanben die revolutionairen Bolksbelegirten mablen, alfo Repräsentanten von Ständerepräsen= tanten nach Frankfurt fenben, um ben angeblich fouverainen Willen bes preußischen Boltes in seiner wichtig= ften Angelegenheit zu vertreten". Im Allgemeinen muffe

bie Folge sein, daß von der konstituirenden Versammlung grade derjenige Theil des preußischen Bolkes ausgeschlossen werde, welcher bei einer Aenderung der bestehenden Zustände am Meisten interessirt sei. Durch dieses ganze Versahren sei die republikanische Partei, die allein auf dem demokratischen Boden stehe, an die Seite gedrängt; sie könne daher durch die falsche Vertretung in Franksurt nicht gebunden sein und müsse sich die Freiheit des Handbelns nach Umständen vorbehalten.

Bon Baris eilte ich nach Benf. Als ich bort vor bem kleinen Säuschen anlangte, in welchem ich meine Familie zurudgelaffen, fant ich baffelbe gang unbewohnt und Thuren und Fenster verschlossen. Also auch bas noch! Jett haben die Aermsten Mittel zur Auswanderung gefunden und sind dir nach Amerika nachgereis't! Wie wird ihnen zu Muthe sein, wenn sie dort ankommen und dich nicht finden! Was werden sie bort beginnen? Woher wirst du die Mittel nehmen, ihnen die Rückreise möglich zu machen? Geld, Geld, dreimal verfluchtes Geld! Nachdem ich eine Zeit lang, mit folden Bedanken befchäftigt, wie versteinert vor bem verlaffenen Sauschen gestanden, eilte ich zu Bekannten und erfuhr, daß die Deinigen in einem nah gelegenen Landhause wohnten, bas im Winter leer stand und ihnen von einer befreundeten Familie war zur Berfügung gestellt worden. Trot Dem tonnte ich meinen Fluch über bas Beld nicht gurudnehnehmen, nämlich basjenige, bas ich nicht befaß.

Nachdem ich zwei Tage bei den Meinigen zugebracht, trieb es mich nach der teutschen Grenze. Meine Absicht war gewesen, direkt nach Frankfurt zu gehen. Als ich aber in Genf vernahm, in Baden stehe Herr Hecker an der

Spite einer Revolutions-Armee, um die Republit qu erfämpfen, es fei also Das ichon in's Werk gerichtet, was ich in meiner Parifer Erklärung in Aussicht genommen, bielt ich es für meine Pflicht, mich bem Unternehmen fofort anzuschließen. Ich hatte so lang bas revolutionaire San= beln empfohlen, und jett, wo fich eine Belegenheit bagu bot, follte ich mit ben Zungenbreschern bes Parlaments fonkurriren? Dag ich, indem ich mich aus unüberlegtem Chr= und Pflichtgefühl burch Betheiligung an ber Seder'= schen Butscherei kompromittirte, einen der bummsten Streiche meines Lebens beging, habe ich mir natürlich später nicht verhehlt; unter ben bamaligen Umftanden aber, wo ich mich in vollständiger Untenntnif in Betreff ber eigentlichen Sachlage befand, konnte ich nicht wohl anders handeln. Mit mir reif'ten noch ein Baar Dutend teutsche Urbeiter von Genf ab, benen ich mit Reisegeld aushalf, und wir langten mit ben besten Soffnungen an ber babiiden Grenze an.

Doch die Erfahrungen, welche ich jetzt zu machen hatte, mögen ihre Darstellung finden in einer Geschichte von der "Schusterinsel", welche der Schauplatz unserer revolutionairen Thaten war. Was ich erzähle, ist buchstäblich wahr, wie unglaublich es auch klingen mag. Wenn die Dualisitation für das Tollhaus den ersten Anspruch auf die Führerschaft in Nevolutionskämpfen ertheilt, so muß man sagen, daß Teutschland die ausgezeichnetsten Nevolutionsführer der Welt aufzuweisen hat. Durch den Verstehr mit diesen Herren hat sich meiner Menschenkenntniß ein neues, ungeahntes Feld der Ausbeute eröffnet, und wie tragisch auch mitunter die Folgen der Verrücktheiten waren, durch welche sich diese Menschen einen Namen ge-

macht, so waren dieselben auf ber andern Seite zum Theil so überaus lächerlich, daß wenigstens in der Erinnerung bei mir die komische Seite meistens überwiegt.

Die erste Erfahrung sollte ich also mit bem großen Beder machen.

Ich hatte biesen Mann früher einmal flüchtig in Heisbelberg gesehen, wo ich zu einem Essen eingeladen wurde, das die Liberalen, Ihstein an der Spitze, zu Ehren ihrer Berfassung veranstalteten. Er machte auf mich den Eindruck eines rohen Korpsburschen, der sich durch krasse Medensarten hervorzuthun suchte und als Genie zu legitismiren glaubte. Später, als ich meine Flugschriften-Propaganda in der Schweiz betrieb, äußerte er, daß er einen solchen Plan ebenfalls gehegt habe, er that aber nicht das Mindeste, ihn zu unterstützen. Trop Alledem bildete ich mir das günstigste Vorurtheil für ihn, und eilte zu ihm mit der besten, ehrlichsten und uneigennützissten Absicht, ihm nach Krästen beizustehen.

Bie er zu seinem Butsch gekommen und wie er sich das bei verhalten — alles Das war mir völlig unbekannt, als ich mit ihm zusammentras. Hätte ich davon gewußt, so würde ich ihn wie einen Tollhäusler gemieden haben. Der Initiator der republikanischen Erhebung in Baden war eigentlich I. Fickler, der die Republik schon auf der Offenburger Versammlung proklamiren wollte. Wäre Dieß geschehen, so würde sich wahrscheinlich das ganze badische Bolk, vielleicht auch das übrige Südteutschland sesort dassür erhoben haben und dann war der Kampf ein ganz anderer. Hecker aber, der verwöhnte und ausgesblühte Götze urtheilloser Massen, der sich zum badischen Diktator und noch etwas mehr geschaffen glaubte, war auf

Ridler eifersüchtig und brobte ihn zu erschießen - natürlich bloke Renommage -, wenn er feine Absicht ausführe. "Das ift ein Bubenftreich," entgegnete Fidler; er ftand aber von seinem Vorhaben ab, weil Beder versicherte, "er habe die Republit in der Tasche und werde sie in Frant= furt fertig machen". Durch biese Frankfurter Schwindelei erhielten die Reaktionaire unter Matthy'icher Anleitung Zeit für ihre Intriguen und Borbereitungen. 218 es fich endlich zeigte, bag die Heder'sche "Tasche" leer war, faßte unser Beld ben Plan, bas Thier beim Schwang, ftatt beim Ropf, anzugreifen und seine Operation in dem entlegenen Seefreis zu beginnen, ba es weiter unten nicht mehr gebeuer mar. Matthu, von bem er sich bei seinen Renom= magen hatte in die Karten sehen laffen und der wußte, baß im Seefreis Fictler ber Haupt-Mann war, ließ barauf biefen verhaften. "Jest geht es auch an uns," fprach Washington und eilte nach Konstanz. Auch wurde in öffentlichen Blättern behauptet, er fei burch diefe Expedition einem Duell aus bem Wege gegangen, bas er in Frankfurt mit einem Berrn Rodau, einem Mitarbeiter ber "Deutschen Zeitung" und Mitglied bes Borparlaments. kontrahirt hatte. Auf Diese Weise kam also ber berühmte Befreiungszug zu Stande, bem ber große Beder feinen Namen gab und verdankt. Er verlor auf demfelben eben fo ichnell ben Ropf wie ben Muth, nur nicht die Arrogang bes Renommisten und die Gitelkeit bes Romödianten. Einmal, als ihm ein lichter Augenblick feine Tollheit flar machte, lief er mit bem Bistol im Balbe umber und brobte sich zu erschießen. "Jest ist mein großes Leben zu Ende". Er befann fich aber, ließ es noch etwas größer machsen und rettete sich bann zeitig auf bas linke Rheinufer, mahrend

fast Alle, die ihm gefolgt waren, ihr eben so großes Leben noch auf bas Spiel fetten. Nach Freiburg fdrieb er bann vom Auslande aus einen jammervollen Brief an feinen Bruder, einen reaktionairen Professor, ber damit die Bevölferung abwiegelte und beshalb von ben Turnern als Berräther fo lang in Saft gehalten murbe, bis man burch Bergleichung eines Fac Simile unter einem Bederschen Portrait mit der Unterschrift des Briefes fich überzeugt hatte, daß biese wirklich acht war. Trop allen tiesen Jämmerlichkeiten gab ber Beld fpater eine Schrift über fein Unternehmen hinaus, beren renommistischer Inhalt ber vor bem Titelblatt prangenden, maffenbeladenen Aballino- Bestalt bes Verfassers entsprach und beren Styl zugleich eine wahrhaft nervenerschütternde Brobe von der Begabung des "Bubligiften" Beder ablegte. ("Angelangt in Buningen, murbe die Schufterinsel besetzt" u. f. m.)

Doch da kommen wir wieder auf die Schufterinfel. Alfo zur Sache.

## Die Schufterinfel.

Un Fräulein S.

Als ich, in don größten Spannung von Genf nach der teutschen Grenze eilend, an das Ufer des Rheines kam, sah ich mich natürlich zunächst nach dem revolutionairen Hauptquartier um. Kein Mensch wußte es anzugeben, und zwar aus dem einsachen Grunde, weil es nicht mehr existirte. Herr Hecker war nämlich schon flüchtig auf fremdem Gebiet, obsichon Struve und Sigel noch auf dem badischen an der Spitze ihrer Schaar standen. Aber wo sie eigentlich waren, das wußte man so wenig anzugeben, wie das Hauptquartier des Obergenerals. Eben von der

See gekommen und ohne alle Kenntniß von dem eigentlischen Zusammenhang der Dinge in Teutschland, wollte ich vor Allem Hecker sprechen, um mich über Betheiligung an seinem Kampf entscheiden zu können. Bald hieß es, er sei im Kanton Thurgau, bald in Baselland, bald in Basel, bald in Straßburg. Er war überall und nirgends, jeden Falls aber auf dem linken Rheinufer, wo ihm kein Feind entgegenstand. Endlich traf ich einen seiner Begleiter, den Dr. Lommel, und ersuhr von diesem, er sei in Hüninsgen, einem französischen Städtchen unterhalb Basel.

Ich fand ihn dort im Wirthshause, umgeben von einer Schaar Abjutanten ober bienstbarer Beister, benen er Befehle ertheilte und Depeschen bittirte, als ob er noch auf badischem Gebiet mare. Wo Struve und Sigel eigent= lich waren, bas wußte er fo wenig wie bie Andern. Seine Flucht schien also ein gang isolirter Aft zu fein. Trot bem günstigen Vorurtheil, bas ich mir über ihn zu bilben gesucht, weil er die Initiative des Handelns ergriffen, war es mir räthselhaft, daß der Führer des Aufstands vor def= fen Beendigung auf fremdem Bebiet fungirte und von bem Aufenthalt ber zurückgebliebenen Unterführer nichts wußte. Nachdem er mit ben Depeschen fertig war, lub ich ihn zu einem Spaziergang auf bas Feld ein, um mich unter vier Augen über ben Stand ber Dinge in Teutsch= land zu unterrichten. Ift benn, fragte ich ihn zunächst, biefer babifche Aufstand gang ohne Zusammenhang mit anderen Bewegungen in Teutschland unternommen wor= ben? "Es ift nicht meine Schuld," erwiederte Berr Beder, "daß er isolirt geblieben. Ich habe an Reichen= bach geschrieben, er folle in Schlefien losichlagen; ich habe an Bit geschrieben, er solle in Mainz die Revolutionsfahne erheben; ich habe an Titus geschrieben, er solle mit 80,000 Baiern in Böhnen einrücken. Aber sie haben mich Alle im Stich gelassen."

Diese merkwürdige Art, Revolution zu schreiben und 80,000 Mann zu biktiren, machte mich fo stutig, bag ich taum glauben tonnte, es fei Fr. Beder, ber mir biefe Eröffnungen machte. Dennoch suchte ich mein gunftiges Vorurtheil festzuhalten und ba ich wenigstens die Doglichkeit weiterer Bolkserhebungen im übrigen Teutschland annahm, leitete mich noch immer tein anderer Bedante, als, in Berbindung mit Beder und feinen Benoffen bie Erhebung in Baden wo möglich zu erneuern. Zu diesem 3med wollten wir ben, Buningen gegenüberliegenden, vom Rhein, einem Graben und bem ichweizerischen Gebiet umschlossenen babifchen Landstreifen, ben man bie Schufter= in fel nennt, als Sammel= und Organisationsplat benuten, bort alle Bugugler aus ber Schweiz und aus Frankreich mit den versprengten Gefährten Beders ver: einigen und wo möglich eine Berbindung mit Sigel und Struve herstellen. Es handelte fich nur barum, vorher Waffen aufzutreiben und die Stellung der Korps im Innern zu erfahren.

Heder blieb in Hüningen und überließ die Leute auf der Schusterinsel, wo dieselben ein Zollhaus und ein Paar Scheunen inne hatten, vollständig sich selbst. Ich sühlte mich daher gedrungen, die Organisation derselben zu übernehmen, wobei ich natürlich mit Heder stets in Berbindung blieb. Borber aber ließ ich mir die militairischen Führer vorstellen, welche meine Unordnungen ausstühren sollten. Es wurde mir also zunächst vorgestellt der

"Dbrift Ranto von der Besterburg"

als militairischer Chef. Der Herr Obrist (auch aus ber zweiten badischen Erhebung als weggejagter Regimentsstommandeur bekannt) war ein hagerer, gutmüthig und verkommen aussehender Mann mit grauen Haaren, verziert mit einem gewaltigen Hut, auf dem ein surchtbarer Busch von Hahnensedern wimmelte, einem sußbreiten, queer über die Brust gelegten dreifarbigen Band und einem ungeheuren preußischen eisernen Kreuz. (Ich konnte mich nicht enthalten zu bemerken, der Herr Obrist sehe aus, als ob er betrunken auf einen Kirchhof gefallen und ihm ein Grabkreuz an der Brust kleben geblieben sei.) Uebertieß trug er ein Schwert von solcher Länge, daß ich ihn warnte, er werde in Baden schwerlich damit fechten können, ohne in Frankreich oder der Schweiz eine Gebietsverletzung zu begehen.

Dieß war ber Oberkommandeur, eine Figur, bie Shakespeare oder Cervantes sicher würden verewigt haben, wenn sie ihnen in den Wurf gekommen wäre. Als zweite Militairautorität wurde mir vorgestellt

"Rapitain Leng".

Kapitain Lenz war von Hause aus Mann des Fibelbogens, nicht des Degens, ausgestattet mit röthlichem Haar, tugelrundem, rothglühendem Gesicht, einem tonnenartigen Bauch und auseinanderstehenden, dünnen Beinen. Man sah dem Mann auch ohne alle Menschenkenntniß auf den ersten Blick an, daß er ein seltenes Kneipgenie sein mußte; wo aber seine militairische Qualisikation steckte, konnte mein Scharsblick nicht errathen. Dennoch ließ ich meinen Berstand beschwichtigen, als mir mitgetheilt wurde, er sei hauptsächlich mit der Sorge für Lebensmittel, Wassen und Munition betraut. Die seltsame Erscheinung bieser Militairchefs brachte mich auf eigenthümliche Betrachtungen über die Menschenstenntniß und die Führerfähigkeiten Dessen, der sie ernannt hatte. Aber ich suchte mich lieber gegen mein eignes Urstheil mißtrauisch, als meinem günstigen Borurtheil abwendig zu machen. Was thut man nicht "der Sache wegen!"

Es war Nacht geworden und ich benachrichtigte die beiden Ehefs, daß am andern Morgen in aller Frühe die Organisation und Bewaffnung der Mannschaften beginnen werde.

Als ich turze Zeit nachher in mein Schlafzimmer tra. bas mir ber Wirth eigens zugesichert hatte, fand ich - ben Rapitain Leng in meinem Bette liegen. Er entschuldigte fich damit, daß er, ermüdet durch die Anstrengungen des Dienstes, tein andres Lager habe suchen können. Die Natur seiner Unftrengungen fofort erkannte und fein Freund von Thierqualerei bin. ließ ich mir einen Strobfact auf ben Boben legen und ermahnte ben Rapitain an zeitiges Aufstehen. Sobald ber Tag graute, trieb ich ihn aus dem Bette und gab ihm meine Auftrage. Mit auffallender Schnelligkeit fuhr er mit ben Säulen feiner hellenischen Geftalt in die Rleiber, so bag ich mit ben besten Hoffnungen ebenfalls aufstand. Ich ging nach der Schuster= infel, um die Erfolge feiner Thätigkeit zu erwarten. Aber ben Rapitain Leng fab Niemand wieder, Die Mannschaft fo wenig wie ich und wie ber Wirth, bem er als Undenken eine unbezahlte Rechnung hinterließ.

Bünktlicher, als er, stellte sich ber Herr Obrist ein. Ich ließ ihn die Mannschaft abtheilen und einüben. Alles ging ganz leidlich. Um andern Tag eröffnete mir ber Obrist, es ständen ihm in Mühlhausen, wo er gewohnt, mehrere Hundert Arbeiter und eine Menge Wassen zu Gebot. Er sei entschlossen, sie zu holen, nur sehle ihm das Reisegeld. In 1—2 Tagen wolle er mit 300 bewasseneten Arbeitern, wahren Teuselskerlen, auf die Schustereinsel rücken. Ich gab ihm Neisegeld, um den Bersuck zu machen. Aber den Obrist von der Westerburg sah Niemand wieder, weder die Mannschaft, noch ich, noch der Wirth, dem er mit der unbezahlten Rechnung sein ungeheures Schwert hinterließ, mit welchem später der Literat Abt sich bewassenet.

So waren wir benn plöglich ohne Feldherrn. Diefe herren ließen es sich in Hüningen gefallen, so lang sie bort unter dem nachsichtigen Regiment ihres großen Schutherrn gemüthlich auf Rechnung der Nevolution bummeln und kneipen konnten; so bald aber Ernst gemacht, einige Thätigkeit und Energie entwickelt werden sollte, verschwanden sie in der Unendlichkeit des Bagabundensthums.

Zum Ersat half ich mir mit jungen Revolutionairen, unter benen sich namentlich der später in Baden gefallene, eben so charakterfeste wie talentvolle Alfred M i ch e l außzeichnete. Auch wurde sogar ein gefangener Spion, der Unterofficier gewesen, als Exerciermeister verwendet.

Wir hatten einige Dutend schlechte Flinten. Das war, einige Büchsen und Säbel hinzugerechnet, die ganze Be-waffnung. Ein Kahn mit Gewehren und einer kleinen Kanone, die aus der Schweiz gekommen, war im Rhein umgeschlagen und versunken.

Die Zuzügler vermehrten sich und mit ihnen bie Ber= legenheit, sie zu verpflegen und zu bewaffnen. Unter bie=

sen Umständen kam Herr Willich mit einem Trupp Bersprengter von der Hecker'schen Armee, denen der Hauptschihrer längst vorausgeeilt war, den Rhein herab. Sie waren alle bewassnet und Herr Willich übernahm jetzt das militairische Oberkommando. Die Ankunst dieser Zuzügler, die das badische Gebiet nicht verlassen hatten, brachte mich auf neue Betrachtungen über die Frage: "Warum nuß denn allein der Chef der Insurrettion als Flüchtling auf fremdem Gebiet herumfahren, während alle seine Mitkämpser auf heimischem zurückgeblieben sind?" Diese Sorgsalt für die theure Person des "teutschen Washington" rührte mich; doch war jetzt nicht die Zeit, sentimental zu werden.

Die Schusterinsel wurde, so gut es ging, durch Verhaue und Erdaufwürse verschanzt, da die kleine Armee noch nicht stark genug war und noch nicht Wassen genug hatte, um vorrücken zu können. Die wenigen Mittel, die ich missen konnte, gab ich zur Verpslegung der Leute her. Zur Anschaffung von Wassen reichten sie nicht aus.

Es tam vor Allem barauf an, die Schusterinsel so lang zu halten, bis ein Borrücken möglich wurde, oder aber, im Fall das Sigel-Struve'sche Korps schon zersprengt war, den Fliehenden wenigstens die Rettung durch einen gessicherten Rückzugspunkt möglich zu machen. Nun wurde aber jeden Augenblick die Annäherung von Truppen gesmeldet, welche unsere schwache Stellung angreifen sollten. Es mußte daher jedes Mittel versucht werden, den Feind so lang wie möglich sern zu halten. Zu diesem Zweckwollte ich u. A. die Kriegslist anwenden, durch die Baseler "Nationalzeitung" die Stellung auf der Schusterinsel als sehr bedenklich für An greifer darstellen zu lassen, indem

bieselben, abgesehen von der zu erwartenden Gegenwehr, würden genöthigt werden, das französische oder schweizerissche Gebiet durch ihre Schüsse zu verletzen und dadurch triegerische Kollisionen herbeizuführen. Durch eine solche Bekanntmachung hoffte ich zugleich eine schnellere Ansammlung von Zuzüglern zu bewirken. Da ich eben im Begriff war, auf das andere Ufer hinüberzugehen und einige Anordnungen zu treffen, ersuchte ich den anwesenden K. Blind, unterdessen den nach Basel zu sendenden Artikel abzusassen. In meiner Abwesenheit kam der Artikel Hecker zu Gesicht, der, wie gesagt, sich gar nicht um die Mannschaft bekümmerte und sich auf dem badischen Ufer gar nicht mehr blicken ließ. Und was las Herr Hecker aus jenem Artikel heraus? "Land was las Herr Hecker

Doch überlasse ich Ihnen, meine Freundinn, aus dem Folgenden zu errathen, ob der Landesverrath der Grund oder der Borwand zu dem Benehmen war, wodurch der seiernde Hecker meiner Thätigkeit plötzlich ein Halt gebieten wollte. Als ich nämlich von der Schusterinsel zurückfam, nahm er mich in großer Aufregung an die Seite und es entspann sich solgentes Zwiegespräch:

He der. Hör' einmal, heinzen, ich muß dir ein für allemal erklären, daß ich mich bei keinen Unternehmungen betheiligen werde, die uns zu Landesverräthern machen müßten.

Heinzen. Ich denke ebenso und meine, das verstehe sich von selbst. Aber wie kommst du zu dieser Erklärung und zwar in diesem Ton?

He cf er. (In gleicher Aufregung.) Nie und nimmer= mehr werde ich mich bei Unternehmungen betheiligen, wos burch wir zu Landesverräthern werden müßten. Seinzen. Das hast Du schon einmal gesagt. Aber ich frage bich, was biese Erklärungen heißen sollen?

He cker. (In immer größerer Aufregung durch das Zimmer schreitend.) Nie und nimmer, sag' ich dir, werde ich so etwas thun. Was du thust, geht mich nichts an, ich werde mich dagegen erklären und will den Fluch meines Bolkes nicht auf mich laden.

he in zen. Wenn ich meine Gebuld länger behaupten foll, wirst du mir sagen, welchen Grund und welchen Zwed diese Redensarten haben.

Hedensarten? Ich kenne kein größeres Berbrechen, als Landesverrath, und bas ist bir Rebensart?

Hein zen. Neden ohne Verstand sind Nedensarten. Du hast, wie es scheint, den Verstand verloren, sonst würsdest du dich verständiger benehmen oder mir Nede stehen. Da ich nicht mehr mit deinem Verstand zurechtkommen kann, appellire ich an dein Geschäft, an die Jurisprudenz. Als Jurist wirst du wissen, daß man kein Urtheil fällen soll, bevor der Thatbestand sestgestellt ist. Ich srage jest den Juristen Hecker, welches der Thatbestand sei, über welschen der Nevolutionair Hecker ein so leidenschaftliches Urstheil fällt.

Seder. Der Thatbestand ist festgestellt in bem Artifel, den du Blind diktirt hast.

Heinzen. Dittirt habe ich ihn nicht, benn ich war abwesend und habe ihn noch nicht gelesen. Sehen wir uns bas corpus delicti an.

Beide kamen barauf in bie Nebenstube, worin, außer Blind, Lommel und Heders Adjutanten Schöninger, noch mehrere andere Personen sich befanden, die das eben be-

richtete Zwiegespräch angehört hatten. Die Einsicht bes Briefes ergab, daß Blind zwar, ganz unabsichtlich, Wenstungen gebraucht hatte, welche von Denunzianten gewaltsam zur Erregung des Verdachtes hätten benutt werden können, daß die Flüchtlinge auf der Schusterzinsel wissentlich Anlaß zu einem Kriege zu geben im Stande wären; doch selbst jene Wendungen, welche gegen meine Anordnung benutt waren, konnten nichts verschlasgen, wenn man den Artikel zu Ende las, da dessen klar ausgesprochener Zweck eine Warnung vor Kriegsanzlässen war. Nachdem der Artikel vorgelesen worden, erklärte Heinzen sich über den Zweck desselben und fragte die Anwesenden, ob es irgend einem vernünstigen Menschen einfallen könne, hinter dieser unschuldigen Kriegslist einen Landesverrath zu wittern.

Beder. Diefe Kriegelist ift nicht nöthig. Ich brauche fie nicht. Ich erkläre dir, daß ich den Aufstand ans gefangen habe.

Heinzen. Also Das war des Pudels Kern? Jetzt kenne ich dich! Du gibst zu erkennen, daß du ein Monopol beim Revolutioniren zu haben glaubst. Obgleich flüch = tig auf fremdem Boden, berufft du dich darauf, daß du den Aufstand angefangen! Gut, magst du fort= führen, was du angefangen und zwar schlecht genug angefangen. Ich bin nicht aus Amerika hierher geeilt, um der Konkurrent Fr. Hecker's zu sein. Bon jetzt ab betheizlige ich mich an Unternehmungen, welche du zu leiten hast, entweder gar nicht mehr, oder ich stelle mich als gesmeiner Soldat unter deine Besehle.

He der. Das ist eine Sprödigkeit, die eben so muns berlich wie überfluffig fein wurde.

He in zen. Ich werbe bieser Sprödigkeit treu bleiben. Das Wort, das du vorhin gesprochen, läßt mich einen Blick in deine Seele thun, der mir genügt zu der lleberzeugung, daß wir beide nicht miteinander handeln können. Ich werde auf eigene Faust zu handeln wissen, magst du Dasselbe thun.

He der. Herr, ich werde handeln, wie ich will. Um übrigens auf den "Juristen" zurückzukommen, so erkläre ich dir, daß ich nicht bloß Jurist bin, sondern auch Publizist, und du bist keins von beisden.

He in zen. Ob man Das, was ich gewesen bin, Bublizist nennt oder nicht, ras ist mir einerlei. Ich habe die teutsche Sprache gebraucht, um, so gut ich konnte, das Bolk zu revolutioniren. Ist meine Schreiberei für diesen Zweck nicht unwirksam gewesen, so din ich zusrieden, ohne auf den Titel des Publizisten den mindesten Werth zu legen. Ueber die Art übrigens, wie mir dieser Titel abgesprochen wird, habe ich jedenfalls ein Recht mich zu wundern einem Manne gegenüber, von dessem publizistischem Berzbienst mir nichts bekannt geworden. Doch wie kommen wir hier auf den Publizisten?

He der. Der Artikel, den Blind geschrieben hat, soll und darf nicht in die Zeitung. Ich will nichts damit zu schaffen haben.

Heinzen. Ich aber wohl. Ich werbe ihn von Neuem schreiben und gebe bir mein Wort barauf: er foll hinein. Ich lasse mir auf diese Weise nicht wehren, obschon bu Jurist und Publizist zugleich bist.

Beder. Und ich laffe mir noch weniger von bir etwas aufbringen. Unfere Sache foll rein bleiben und

ich erkläre nochmals, Herr, daß ich sie behandeln werbe, wie ich will.

Heinzen. Nur zu, Herr! Ich aber werde beine Handlungsweise beurtheilen, wie ich will. Du hast die Sache an gefangen, wenn du aber die Sache, die du "angefangen", nicht fortführst und würdig zu Ende bringst, dann, Herr, wirst du in mir statt eines Mitkampfers einen Feind kennen lernen und dann werde ich dir zeigen, ob ich ein Publizist bin.

Damit ging ich hinaus. Nach einiger Zeit rief Hecker mich in ein besonderes Zimmer, worin außer ihm noch Dr. Lommel zugegen war.

He d'er. Heinzen, nachgeben ist mir eine schwere Sache, aber ich reiche bir die Hand und gebe nach. Du mußt bei uns bleiben.

Beingen. Ich habe keinen perfönlichen Grund, beine Sand nicht anzunehmen, aber meinen Entschluß nehme ich nicht zurück.

Beder. Wie? Du wollteft?

De in zen. Ich will, weil ich muß. Lag uns als verftändige Männer handeln. Wozu jett Versöhnungsszenen aufführen und uns wieder vereinigen, mährend wir überzeugt sein muffen, daß wir in den nächsten Tagen doch wieder uneinig sind? Wir beide passen nicht zusammen in solchen Stellungen.

Lommel. Ihr seid beide harte Köpfe, aber der Sache wegen mußt ihr Selbstverleugnung üben.

Seinzen. Der Sache wegen wollen wir uns felbst tren bleiben. Ich gehe.

He der. Nun, wenn on beinen Entschluß nicht zurück= nimst, so gehe ich noch heute auf babisches Gebiet, über=

liefere mich ber babifden Regierung und laffe mir ben Ropf abid lagen.

Bein gen. Dadurch würdest du ja nur zeigen, daß bein Ropf nichts Besseres werth ift.

Dieß ist wörtlich das (zuerst in der "Evolution" von J. Ph. Becker (Biel 1849) mitgetheilte) Gespräch, welches den Grund zu einer Feindschaft legte, die mir von allen Seiten so übel gedeutet worden. Urtheilen Sie nun unparteiisch, meine Freundinn, oh dabei mir oder dem "Bashington Teutschlands" die Schuld zur Last zu legen ist und ob ich diesen Hochmuth selbst von einem so überaus großen Mann ertragen durste, den Sie einst verehrt haben. Ich kann mit dem besten Gewissen betheuern, daß ich eben so wenig für jenes Zerwürfniß verantwortlich bin, wie ich die Schuld trage, daß herr hecker nicht Wort geshalten, sondern seinen Kopf auf dem Rumpf bewahrt hat.

Uebrigens hatte dieser Zwiespalt auf die beabsichtigte Unternehmung keinen Einfluß, da aus derselben ohnehin nichts werden konnte. Struve nämlich langte unterdessen an und brachte den Bericht, daß in Baden Alles zu Ende sei. Gleichzeitig kam von Paris der Besehl an die Behörden von Häningen, dem Treiben der Flüchtlinge dort ein Ende zu machen. Es wurde uns daher gradezu verstündigt, daß, wenn die Freischärler nicht augenblicklich auf französisches Gebiet herüberkämen, man die Schiffsbrücke einziehen und ihnen den Rückzug abschneiden werde, sollten sie auch im Angesicht der Stadt zusammengehauen werden.

Kein vernünftiger Mensch konnte noch an eine Unternehmung mit etwa 200 schlecht bewaffneten Freischärlern von der Schusterinsel aus gegen die 50,000 Mann ftarte Armee ber siegreichen Reaktion benken. Es kam also nur barauf an, ihnen das Leben zu retten. Es wäre Heckers Aufgabe gewesen, diesen aus allen Gegenden zusammengeströmten Männern, meistens Arbeitern, die ihre Existenz im Bertrauen auf ihn geopfert hatten und sich jest als Flüchtlinge in die Welt hinausgestoßen sahen, die Mittheilung zu machen, daß Alles zu Ende und nur der Rückzug in ein sicheres Aspl, mit der Hossung auf bessere Geslegenheiten, zu wählen sei. Es wäre seine Aufgabe gewesen, sie anzureden, zu trösten, zu unterstützen. Aber Hecker war nicht über den Fluß zu bringen und erklärte einsach in meiner Gegenwart: "ich habe sie nicht gerusen."

Wer benn, meine Freundinn? Ich am Wenigsten. Dennoch hielt ich es für meine Pflicht, zu ihnen zu gehen und ihnen die nöthigen Mittheilungen zu machen. Als meine Ansprache zwischen ber von ihrem Führer Willich unter das Gewehr gerusenen, rings um mich versammelten Schaar zu Ende war, bemächtigte sich ihrer eine dumpfe Berzweiflung, die sich plöglich in dem Rufe Luft machte: "wir müssen die Führer erschießen!"

Wäre Heder damals auf der Schusterinsel gewesen, ich glaube nicht, daß er später den Urwald geklärt hätte. Bon dem großen Mann, der mich später verleumdete und versteumden ließ, wäre nichts von der Schusterinsel zurückgeskommen, als ein — erschossener Renommist und Schwächsling. Man wollte förmliches Kriegsgericht halten.

Die Führer erschießen — vortrefflicher Gedanke! Hätte in Teutschland das Bolk überall bei Zeiten daran gedacht, Diesenigen zu erschießen, die sich aus Dummheit, aus Eitelkeit und aus Spekulation als Führer auftgaten oder aufthun ließen, es stände jetzt anders um das teutsche Bolk. Ich kenne nicht sechs jener großen "Führer," die nicht verstenten erschoffen zu werden.

Ich beschwichtigte die Stimmung durch eine Anrede, worin ich das Ungerechte und Unsinnige eines Borhabens darstellte, das nicht einmal ausgeführt werden könne, da die Führer nicht zugegen seien. Ich vertheidigte dieselben gegen meine Ueberzeugung, von Heder bis zu Herwegh, erklärte aber, wenn man mich, der eben aus Amerika gekommen sei, in Ermangelung der Andern für einen Führer ansehen wolle, so solle man nur draufschießen. Sie wollten es aber nicht thun, sondern riesen: "K. Heinzen soll seben!"

Ich sah, bağ meine Worte gewirkt hatten, und glaubte meines Zweds, die Schaar auf das französische Ufer zu führen, schon sicher zu sein. Doch eine verzweifelte Stimmung bemächtigte sich auf's Neue der bitter Getäuschten; sie dachten sogar an Berrath und riefen: "wir wollen bier sterben."

Ich bemerkte ihnen barauf, mit bem blogen Sterben, wie hervisch bas auch klinge, sei gar nichts gethan; ein vernünftiger Mensch fasse ben Entschluß zum Sterben nur eines angemessenen Zweckes wegen und wer sein Leben nicht für eine Lumperei halte, bewahre es für passende Gelegenheiten bes Handelns. Komme es ihnen auf das Sterben an sich an, so brauchten sie nicht erst auf Artillerie und Kavallerie zu warten: der Rhein fließe zwei Schritte neben ihnen und sie brauchten bloß hineinzuspringen.

Diese Art ber Beweisführung wirkte unverzüglich. Ich übergab bem Führer Willich noch einiges Geld für bie nächsten Bedurfniffe und bie Schaar ging ein Paar

Stunden unterhalb Hüningens an dem von den Behörden angewiesenen Platz auf das französische Gebiet hinüber.

Später haben mir gelegentlich Mitglieder ber Schaar ihre Anerkennung ausgesprochen, daß ich sie nicht sich selbst überlassen und sie zu dem in ihrer Lage einzig vernünftisgen Entschluß gebracht habe. Sie sahen ein, die rechte Gelegenheit zum "Sterben" sei noch nicht gekommen. Meine Satisfattion bestand also darin, daß, während die "großen Männer" die Revolutionaire für unsinnige Unsternehmungen in den Tod führten, ich ihnen für vernünfstige das Leben zu erhalten suchte.

2118 es somit auf ber berühmten Schufterinfel nichts mehr zu thun gab, murbe in Buningen von ben bort anwefenden Flüchtlingen ein Komite zur weiteren Betreibung ber Revolution gewählt, zu welchem außer Struve und mir auch Beder gehörte. Diefer aber erklärte, von frangösisch em Boden aus nicht für bie teutsche Revolution thätig fein zu wollen. herrn hecker war der frangöfische Boben nur gut genug zur Sicherung feiner flüchtigen Person; sobald er als Operationsbasis für neue Unternehmungen bienen follte und zwar für folche, in benen er, ber bie Sache angefangen, nicht ben Berrn spielen tonnte, betam er Anfälle von patriotischer Aversion. Auch war er so bemoralisirt, daß ich eine Zeit lang wirklich Mitleid mit ihm hatte. Struve, ben ich in Hüningen zum ersten Mal fah und beffen Narrheiten und Eitelkeiten ich bamals noch nicht kannte, fagte mir beffer ju, als Beder, ben er in Wegenwart seiner gangen Umgebung wegen feiner Thorheiten und feines eiligen Rudzuges auf bas Waderste abkanzelte. Er hatte mehr Muth und Energie und verlor trop allen Niederlagen das Bertrauen nicht.

In Stragburg murbe unfer, übrigens von Niemanben in Teutschland unterstütztes Romite, nachdem es ein Baar · revolutionaire Broflamationen erlaffen, burch einen befonderen Rommiffair Lamartine's gewaltsam aufgelöf't. Das einzige Refultat feiner Existenz für mich mar jene unerhörte, in ber Wefchichte ber Menschenliebe gang beifpiellofe, mir Jahre lang gefolgte, von Stragburger Spionen und Marodeurs ausgegangene und fpater von Beder und allen meinen Feinden gegen ihr eigenes Biffen ausgebeutete Berleumdung, bag ich 10 bis 20,000 Dollar amerikanische Flüchtlingsgelder, von benen nie ein Cent eristirt hat, unterschlagen und in Berlin und anderwärts. wo ich nie gewesen, verpraft habe. Das war ber Lohn für die Gutmüthigkeit, womit ich mich aus revolutionai= rem Interesse einer bankerotten Sache angenommen, und für die Theilnahme, womit ich meine wenigen Dollar mit ben Flüchtlingen und Freischärlern getheilt hatte. Schuld von Allem aber trug - Die verfluchte Schufterinfel! Gie haben mahrlich Recht, wenn Gie fagen, "bas Revolutioniren fei ein undankbares Beschäft". nirgends auf der Welt tann es undantbarer fein, als auf ber - Schufterinfel.

Doch eine Entschädigung, siebe Freundinn, ist mir dafür gesichert: nicht hecker, nicht Willich, nicht Ranko von der Westerburg, nicht der Kapitain Lenz ist der "Held der Schusterinsel" geworden, sondern ich bin es. Ich hoffe, es wird mir einst auf der Schusterinsel ein Monument errichtet werden, wobei man das Kreuz Ranko's verwens den kann. Wenn man sich Verbrechen muß antichten

lassen, die man nie begangen, ergibt man sich auch in die Ehre, mit Tugenden geschmückt zu werden, die man nie geübt hat.

Bett, meine Freundinn, tennen Gie Die Befchichte von ber Schufterinfel. Doch Sie tennen fie noch nicht gang. Batte ich biefe Infel ber Unglücklichen feitwarts liegen laffen, wäre ich, ftatt nach Süningen, von Benf birett nach Frankfurt gereif't, wer tann bezweifeln, bag bann in Teutschland Alles auf ben Ropf gestellt, daß feine Dummbeit in Frankfurt begangen, bag bie Revolution siegreich gemefen, daß tein Reichsverwefer am Leben geblieben, furg bak bas Schidfal Teutschlands ein anderes geworben ware und wir jett nicht in Amerika bei 100 Grad Site Cholera zu athmen brauchten! Sie werden fo wenig, wie ich, baran zweifeln, baß bie Welt feit 1848 nur beshalb einen so verkehrten Lauf genommen, weil ich auf ber Schufterinfel und nicht in Frankfurt gelandet bin. Durch bie Schufterinsel und bie Strafburger Brotlamationen wurde ich auf's Neue kompromitirt, mußte vor der teut= schen Grenze thatlos liegen bleiben und die Welt sab sich um ihre gange Erlöfung betrogen. Ja, noch mehr. Als Die lette badische Revolution ausbrach, welche Alles wieder gut machen konnte und fo geniale Leiter hatte, Leiter, Die noch um 1000 Prozent Dummheit genialer waren, als ber Erweder von 80,000 Baiern, welche in Böhmen einfallen follten - ba erklärte mir einer biefer genialen Leiter, ich Unglücklicher tonne in Baben feine Stellung erhalten, fo lang ich mit (bem im Urwald lebenben) Beder verfeindet sei, und während ber Obrist Don Quirote Ranko von ber Wefterburg, fogar ohne fein Schwert, Regimentstomman= beur wurde, gestatteten mir bie hoben Berren nicht ein=

mal, eine teutsch-schweizerische Legion zu errichten. Alles wegen ber verfluchten Schusterinsel!

Aber noch mehr. Ohne die Schusterinsel wäre ich ganz sicher Minister des Kriegs bei der Kinkelschen National-anleihe geworden, und alle die trefslichen Männer, die mir in Amerika so böse sind, weil ich den größten von ihnen beleidigt habe und lieber diese ganze teutsche Lügner-Sippschaft in den Staub werse, als auf Gerechtig=keit und Wahrheit verzichte, würden meine besten Freunde sein, wenn ich nicht auf der Schusterinsel gewesen wäre. Die versluchte Schusterinsel!

So, meine Freundinn, wurde ich um mein ganges revo-Intionaires Leben betrogen. Man fagt, ber Mensch lebe nur ein Mal, und dem läßt sich schwer midersprechen. Auch fagt man, ber Menich liebe nur ein Mal, mas, wie Sie wissen, nicht richtig ift. Dit mehr Grund läft fich vielleicht aber sagen, der Mensch revolutionire nur ein Mal, unt ich habe mein Revolutioniren abgemacht auf der - Schufterinfel, ber verfluchten Schufterinfel! Schufterinfel hat meine gange revolutionaire Baffion und Thatkraft erschöpft, sie hat mich entnervt und moralisch todt gemacht. Was man fonst in einer Beschichte ben "rothen Faden" nennt, das ift in meinem Leben der Bech= braht geworben, ben man mir auf ber Schusterinsel burch Die Seele gezogen. Eigentlich bin ich also nicht ber Belb. fondern ber Marthrer ber Schufterinfel. Alle andern teutschen Revolutionaire wurden große Männer, welche an der Spite der Bölter die Welt mit dem Ruhm ihrer unerhörten Thaten erfüllten und Die Menschheit befreiten. und meine gange ftille Wirtsamkeit blieb beschränkt auf einige bescheibene Ader Landes, auf welchen man zum Schluß — "bie Führer erschießen" wollte! "Mein Gott!" wenn auch Das noch passirt wäre! Die Schusterinsel bas Grab unserer größten Männer, die so verständige Plane entworsen, Niemanden in's Malheur geführt und Teutsch-land frei gemacht haben — schrecklicher Gedanke!

Seit Dem ift, meine Freundinn, ichon manches Jahr vorübergegangen. Unterdeffen wird man immer älter, trübseeliger, konservativer, gefühlvoller und unschuldiger, und kommt endlich die Revolution wieder, die man fo lang vergebens im Bergen getragen, fo wird fie unfer Ginen gar nicht mehr kennen, wie eine anderwärts verheirathete Beliebte, ober man hat bas Fener, die Energie und bie Frische verloren, die sie an ihren Freunden liebt. Man war dann "geborener Revolutionair" ohne Revolution, Kämpfer ohne Kampffeld, Liebender ohne Geliebte, Unternehmer ohne Unternehmen, turz man lebte ein verfehltes Leben und ftirbt, nicht einmal auf ber Buillotine, an nicht gemachter Revolution. Ich will mir baher alle Revolutionsgedanken aus bem Sinn schlagen und endlich beginnen, mich des Lebens zu freuen, ehe es zu fpät ist, und Klavier spielen lernen, welches ein geiftreiches Instrument fein foll. Doch für Gins tann ich babei nicht garantiren. Sie find zwar sicher, meine Freundinn, daß ich Ihrer noch im letten Augenblick gebenken werbe, aber Gie burfen mir nicht gurnen, wenn mein lettes Wort fein wird: "Die verfluchte Schufterinfel!"

Jetzt kennen Sie die Ihnen und der Welt so lang vorenthaltene Geschichte von der Schusterinsel. Woher die Insel oder Halbinsel ihren Namen hat, das weiß ich nicht zu sagen; doch vermuthe ich, sie ist von der Borsehung mit Bezug auf mein Unglück im Boraus so getauft worben, und Schusterinsel ift nur ein Guphemismus für Bed in fel.

New-Port, im Jahr bes Unheils 1858.

Der Ihrige u. s. w.

Nachbem bie Schufterinsel geräumt und bas Saupt= quartier in Süningen aufgehoben war, ging Berr Beder nach Muttenz im Kanton Baselland, wo er sich über bas erlittene Fiasto und die erfahrene Demuthigung burch eine hofhaltung inmitten seiner Schmaroper und Speichelleder tröftete, die ihn überall umgaben. Der Mann hatte eine unerfättliche Leibenschaft, fich für etwas halten gu laffen, was er nicht war, und sich für Dinge rühmen zu hören, die er nicht gethan. Eine solche Leidenschaft aber finder ihre. Befriedigung nur unter topflosen Schmeichlern und charafterlosen Strolchen. Und diese Befellschaft war dem herrn heder erstes Bedürfniß. Bon ihr ließ er sich bestimmen und ihr galt seine erfte Sorge. Seine rechte Sand war ein hirnlofer Commis, Namens Doll, der, wie ich ihm durch Zeugen bewies, in Paris Fälschungen und andere gemeine Streiche begangen hatte. Und biefen Menichen empfahl er feinen gläubigen Babenfern fogar für eine Parlamentsmahl! Später ift ihm ber Strold nach Amerita gefolgt und hat, nachdem er ihm eine Zeit lang auf ber Tasche gelegen, ihn von seiner Befellichaft endlich burch eine Selbstmörber-Rugel befreit. Ware Berr Beder zu einer leitenden Stellung gelangt, aus foldem Material mirbe er feine Minister und Burbenträger gewählt haben.

Herrn Beder feinem Hof überlaffend, gingen wir Anderen nach Strafburg, um von bort aus die revolutionaire Tha-

tigfeit von Neuem zu beginnen. Bur Ginleitung lieft ich eine, mit Struve's und meinem Namen versebene Brodure bruden, welche einen revolutionairen compte rendu lieferte zu bem 3med, die burch bas babifche Fiasto und ben Sieg ber Reaftion verwirrte und bemoralifirte öffent= liche Meinung auf Die Ausgangspunkte ber Revolution jurudzuführen, über ben mahren Stand ber Dinge aufzuklären, zu neuen Unftrengungen zu ermuthigen und für unfer beabsichtigtes Wirten zu intereffiren. tam es hierbei hauptfächlich barauf an, Die Schuld ber Boltsretter, namentlich jener tonstitutionellen Berrather, bie fich früher als Republifaner ausgegeben, an's Licht zu stellen und alle Hoffnungen auf bas Unternehmen von Menschen zu zerstören, welche die Revolution "auf loyalem Weg abmachen wollten". "Das Vorparlament," hieß es in der Brochure, "war revolutionair und wollte lonal fein; es stellte fich über bie Fürsten und beschützte fie; es übte bie Boltssouverainetät aus und benutte fie, um die Feinde ber Bolksjouverainetät zu retten; es bewies, caf es für sich das Fürstenthum entbehren könne, und doch wollte es daffelbe erhalten für bas Bolt, beffen Bertreter es mar; es nannte ben Bundestag, Diefes Romplott von Fürsten, eine Leiche und boch ließ es biese Leiche in Aftivität und verkehrte mit ihr; es bemüthigte die Kürsten burch Befehle und bod ließ es ben Bedemüthigten Mittel, sich zu rächen; es nahm die Stelle ber Bundesbehörde ein und boch ließ es das Bundesheer unter dem Kommando der Fürsten; es stedte ein Ziel nach bem anbern auf und boch versicherte es sich nicht ber Mittel, ein einziges zu erreichen; es machte Revolution gegen die Fürsten und boch reagirte es mit ihnen gegen die Republitaner" u. f. w. Gleichzeitig ließ

es die Brochure nicht an Prophezeiungen für die Verräther fehlen, die bald in Erfüllung geben follten. "Nachbem bie Reaktion un 8 vom Kampfplatz vertrieben, wird fie fich gegen euch fehren und euch zeigen, mas es beift, fie gu bemüthigen und zu bedroben, ohne sie zu vernichten. Gie wird euch nöthigen, entweder völlig zu ihr überzugehen, ober einen Kampf auf Leben und Tod mit ihr zu begin= nen." Un einer andern Stelle heißt es: "Bon Baben wird die Lawine der Revolution sich in Kurzem weiter wälzen und was fie zunächst begraben wird, bas ift jene Frankfurter Berfammlung von Blinden und Berräthern. Die zu fpat erkennen werben, daß politische Salbheit bas beste Mittel ift, zu verlieren, mas man besitzt und nicht zu erlangen, mas man erstrebt. Den Strick ber Reaktion um ben Hals und bas Brandmal ber Schande auf bem Gesicht werdet ihr bann zu uns herüberschauen, Die wir unentebrt und tampfbereit eueren Ruin abwarten, um über euere Leiber in die Burg der Freiheit einzudringen."

Dieser Brochüre folgten andere Agitationkschriften, u. A. ein "Plan zur Revolutionirung" Teutschlands. Doch durch unsern Plan wurde plötzlich ein Strich gemacht von einer Seite her, von der wir es am Wenigsten erwartet hatten.

Herr Lamartine sandte von Paris einen besondern Kommissair nach Straßburg mit dem Auftrag, unser Zentralstomite aufzulösen und uns in's Innere Frankreichs zu verweisen. Als wir auf das Rathhaus beschieden wurden, um den Besehl zu vernehmen, legten wir natürlich kräftisgen Protest ein und fragten den Herrn Kommissair, ob er im Weigerungsfalle beauftragt sei, Gewalt zu gebrauchen. Er besaete diese Frage nicht bloß, sondern bestimmte

auch ben äußersten Termin, bis zu welchem die Mitglieder bes Zentralkomite's nach Chalons würden gebracht werden. Um die bestimmte Zeit fuhr richtig ein Omnibus vor unsere Wohnung und nahm Struve nehst Gemalin (der überall "der Gewalt wich") und einige Andere zur Reise nach Chalons auf. Ich für meine Person ging nicht bloß nicht mit, sondern erklärte in den Straßburger Blättern, daß ich dem französischen Bolk nicht den Schimpf anthun könne, einem so unrepublikanischen Besehl seiner Regierung Folge zu leisten, und daß ich in Straßburg bleiben werde, die man mich von dort wegschleppe. Dieß hatte die Folge, daß man mich in Ruhe ließ.

Das Berfahren in Straßburg klärte mich vollständig barüber auf, warum man in Paris "meine Genfer Adresse verloren" hatte und welcher Geist in Wirklichkeit die aus= wärtige Politik Frankreichs leitete.

Welche Enttäuschungen und Kontraste hatte ich in wenig Wochen durchzumachen! Von New-York nach Europa geeilt, um in Teutschland die Republik erkämpsen zu helsen, saß ich von Neuem als Exilirter machtlos an der teutschen Grenze; auf den Ruf der französischen Republik verstrauend, hatte ich sie als die Beschützerinn des europäischen Republikanismus angesehen und fand in ihr nur eine Polizeidienerinn fremder Despoten; an den teutschen Republikanern aber, die ich mir als ehrenhafte, uneigennützige, ergebene, treue und intelligente Kampsgenossen vorgestellt, lernte ich Seiten kennen, die mich entweder mit Ekel erfüllten, oder mich an das Irrenhaus ersinnerten.

Offenbar hatte herr Lamartine auf auswärtige Reklamation gehandelt. Wie ohnmächtig wir auch in Straßburg waren, da wir keine Mittel hatten und höchstens ein Baar hundert Mann ausbieten konnten, jeden Falls hatten die teutschen Regierungen, vielleicht auch die leitenden "Staatsmänner" in Frankfurt, Furcht vor uns und nachsem herr Lamartine seine Schuldigkeit gethan, begannen die teutschen Agenten ihre Machinationen.

Diese Machinationen richteten sich hauptsächlich gegen mich. Man wollte auch mich aus Straßburg entfernen und um dieß große Werk zu vollbringen, vereinigten sich Spione, Revolutionaire und Marodeurs mit den Satelliten des Herrn Heder. Was aber war die Handhabe des Triebwerks, das man gegen mich in Bewegung seizte? Die unglücklichen amerikanischen — Gelder! Die Hauptpersonen, die gegen mich agitirten, waren ein gewisser Homburg, ein ausgemachter teutscher Spion; ein gewisser Kräher, ein ausgemachter französischer Spion; als Busenfreund Homburgs der Abenteurer Corvin; als Busenfreund Krähers der früher-genannte Doll, Vertrauter und Faktotum des Herrn Hecker.

Kurz nach meiner Ankunst in Straßburg brachte bie "Augsburger Allg. Zeitung", bie, wie wir gesehen, schon früher bei ben gegen mich gerichteten Hetziagden als Hauptorgan gedient hatte, eine angebliche Korrespendenz aus Philadelphia, worin gemelvet wurde, daß mir in Amerika Tausende von Dollar zum Ankauf von Wassen und zur Unterstützung von Revolutionairen zur Verfügung gestellt worden seien. Diese angebliche Korrespondenz wurde von dem Spion Kräger benutzt zur Ausstreuung des Gerüchts, es seien mir von Amerika aus 10—20,000 Dollar zur Unterstützung der Flüchtlinge (natürlich zusnächst derzenigen in Straßburg) mitgegeben und übers

fandt morden. (3ch hatte, nachdem ich so weit gereis't war und in Genf, in Birsfelben, in Süningen u. f. w. ben Arbeitern und Flüchtlingen nach Kräften ausgeholfen, vielleicht noch über \$150 zu verfügen.) In Stragburg trieben sich bamals neben einzelnen ehrenhaften Flücht= lingen eine Menge Marobeurs und Tagdiebe umher, die von dem Berwegh'ichen und Beder'ichen Rorps borthin verschlagen waren. Man fann sich benken, mit welcher Gier biefe burftige Borbe bie Kunde verschlang, daß ich ber Banquier für ihre Austagen fei. Anfangs murde bei mir nachgefragt, bann wurde ich ersucht, bann foberte man; Unfangs war man bescheiden, bann zudringlich, bann insolent. Ich felbst mußte Unfangs lachen, bann mar ich verwundert und endlich wurde ich grob. Je mehr ich mich aber gegen die mir gemachten Zumuthungen wehrte, besto leidenschaftlicher murde gegen mich agitirt und besto frecher wurde ich bedroht. Man meldete meine "Unterschlagungen" in der Preffe, man verlangte Ginficht meiner Bapiere, man bette bie Stragburger Bevölferung gegen mich auf, ja, man ging fo weit, bei ber Bolizei auf Ginhaltung meines Baffes zu bringen, ba ich \$20,000 im Befit habe, bie ben Flüchtlingen gehörten, und biefen rechtmäßigen Eigenthümern nicht ausliefern wolle!

Bei dieser Gelegenheit halte ich es nicht für überschiffig zu bemerken, daß sämmtliche Gelder, die jemals für mich in Teutschland und Amerika gesammelt worden sind, zusammen kaum 4000 Thaler erreicht haben. Und mit Hüsse dieser geringen Summe habe ich Jahre lang Tausende von Flugschriften verbreitet, meine Familie erhalten, die Kosten meiner Flüchtlingsreisen bestritten und eine Menge Flüchtlinge unterstützt. Nie hat Giner mit so

geringen Mitteln mehr geleistet. Und bafür haben mich bie eigenen Barteigenossen in einen Ruf gebracht, ber nicht schlimmer sein könnte, wenn ich Millionen wirklich unterschlagen hätte. Die Teutschen sind gründlich in manchen Dingen, am gründlichsten aber in der Dummheit und in der Gemeinheit.

Natürlich war ich bei diesem schändlichen Treiben ebenfalls nicht müßig. Ich brandmarkte das verleumdende Lumpengesindel in der Straßburger Presse; ich riß den Hauptanstiftern in einer Versammlung die Maske vom Gesicht und stellte sie angemessen an den Pranger; endlich wurden auf meine Bemühung einige der frechsten Herumtreiber von der Polizei aus der Stadt gejagt. Aber alles Das half nicht. Es blieb die Beschuldigung bestehen und wurde fortwährend benutzt, daß ich der Unterschlager von 10-20,000 Dollar sei, welche die edlen Landssente in Amerika für die edlen, nothseidenden, hochverdienten und tiesgebeugten Freiheitshelden in den Straßburger Bierzund Hurenhäusern übersandt hatten.

Und diese nichtswürdige Berleumdung wurde von den Agenten des Herrn Heder genährt! Und diese nichtswürdige Berleumdung wurde von Herrn Heder in einem gegen mich gerichteten Manifest wiederholt und bis auf den heutigen Tag, trotz allen Aufsoderungen, nicht zurückgenemmen! Und diese nichtswürdige Berleumdung wurde in Amerika selbst von Denjenigen, die mir \$400 zur freien Bersügung mitgegeben, nicht bloß ohne Einspruch geduldet, sondern fortwährend als Waffe gegen mich benutzt!

Als später Struve u. A. von ihrer Irrfahrt nach Chalons, Baris u. f. w. nach Straßburg zurücksehrten, war die Agitation gegen mich noch fortwährend im Gange, so daß endlich die ehrenhafteren Flüchtlinge (unter ihnen außer Struve R. Blind, Schaible u. f. w.) sich zusamsmenthaten, eine Bersammlung beriefen und eine, von 50 Personen unterzeichnete Publikation erließen, worin die gegen mich ausgesprengten Beschuldigungen als "niedersträchtige Berleumdungen" bezeichnet wurden.

Glaubt man, diese Erklärung (die übrigens von der "Augsb. Allg. Zeitung" zurückgewiesen wurde) habe dem ekelhaften Standal ein Ende gemacht? Bewahre! Sogar Herr Struve selbst, der Hauptunterzeichner derselben schämte sich später in New-York nicht, sich für eine erlittene gerechte Zurechtweisung zu rächen durch Hindeutung auf Dasjenige, was er selbst in jener Erklärung als "niesderträchtige Verleumdung" gebrandmarkt hatte!

Haft bu beleidigt die Gemeinheit. So hilft dir keine Engelreinheit, Du nußt dafür verleumdet werden, Denn — "alle Schuld rächt sich auf Erden".

Doch jetzt genug von dieser schmutzigen Affaire. Sie mußte eben berichtet werden, da ich nicht bloß ein getreues Bild meiner persönlichen Erfahrungen, sondern auch des Kampse der niedrigen Leidenschaften zu liefern habe, welche die Revolution eben so wohl um ihre Fahne sammelt, wie die Reaktion. Diese steht sich aber besser dabei, da sie dieselben besser benutzen kann.

Nach der gewaltsamen Sprengung unseres Zentral-Ausschusses ließ ich in Straßburg folgende Brochüre drucken,
deren Gesichtspunkte auch für das künftige Verhältniß
zwischen Frankreich und Teutschland ihre Geltung behalten.

## Frankreichs "Brüderlicher Bund mit Teutschland".

Die frangösische Nationalversammlung hat im Namen bes frangösischen Bolkes ein Programm für die auswärtige Politik aufgestellt, welches den Willen ausspricht, einen

"Brüderlichen Bund mit Teutschland" zu schließen.

Teutsche Franzosenfresser werden diese Worte für eine Maste ansehen, hinter welcher sich eine perside Spekulation verberge. Sie werden nicht glauben oder nicht glauben wollen, daß die Franzosen ihre alte Eroberungssucht aufgegeben und ihren Charafter durch ein Programm der Nationalversammlung mit einem Mal haben ändern lassen. Wenn sie dennoch schweigen, so geschicht es nur, weil sie sehen, daß Frankreich augenblicklich ein Allieirter der teutschen Rrankreich augenblicklich ein Allieirter der teutschen Weaktion ist, zu welcher zen Tranzosenfresser bewußt oder unbewußt alle gehören. Nur um diesen Preis erfaust Frankreich sich das Schweisgen von Leuten, auf deren Sympathie es niemals zu rechnen hat.

Wir gehören nicht zu ben Franzosenfressern; wir glausen daher an die Aufrichtigkeit der Absicht, mit Teutschsland einen "brüderlichen Bund" zu schließen. Wir sind aber der Meinung, daß die Nationalversammlung in Gefahr schwebt, durch Lamartine inspirirt, an die Spitze ihres Programms eine bloße sentimentale Phrase gestellt zu haben, da sie ohne nägere Kenntniß der teutschen Zustände gehandelt und die Bedingungen nicht erwogen hat, ohne welche eine Verwirklichung des Programms eine Unmöglichkeit bleibt.

Unerlässliche Bedingungen eines Bundnisses, namentlich eines "brüderlichen" Bundnisses, sind unter Nationen wie unter Personen gleiche Brinzipien und gleiche Interessen.

Daß es im Intereffe zweier benachbarter Nationen liegt, in gutem Bernehmen, auf freundschaftlichem, ja "brüberlichem" Fuße mit einander zu stehen, bedarf keiner weitern Erörterung. Auch ist schon genug darüber geschrieben worden, daß grade Frankreich und Teutschland dazu bestimmt seien, durch die Kombination ihrer Eigensthümlichkeiten wie ihrer Bestrebungen die Ziviliation Europa's, vielleicht der ganzen Welt auf die höchste Höhe zu bringen.

Daß ein "brüderlicher Bund" ben Intereffen beider Bölker entspricht, wollen wir also nicht weiter ausführen. Aber die Interessen stehen im genauesten Zusammenhang mit den Prinzipien, ja die letztern bilden die unumgängliche Brücke zur Befriedigung der erstern.

Wir mussen also die Frage beantworten, welches die Prinzipien der französischen, welches diesenigen der teutschen Politik seien. Beantwortet man diese Frage bloß theoretisch, so kommt man natürlich auf diesenigen Prinzipien hinaus, welche allein, in Teutschland so gut wie in Frankreich, die Basis eines vernünstigen Staatslebens bilden können, nämlich die republikanischen; beantwortet man sie aber mit Rücksicht auf die Thatsachen, so ergibt sich eine Berschiedenheit, welche unwidersprechlich beweisit, daß die französische Politik entweder eine Unmöglichkeit will, oder daß sie zu einer Nöglichkeit den verkehrten Beg einschlägt.

Bei der Anknüpfung des Bündnisses mit Teutschland kann Frankreich vernünftiger Weise nur dreierlei Kontrashenten im Auge haben, nämlich:

entweder die bestehenden Regierungen, oder die Frankfurter Bersamm= lung, oder die republikanische Bartei. Nur an diese drei kann es sich halten, denn das Bolkim Allgemeinen oder Teutschland im Allgemeinen oder Teutschland im Allgemeinen bildet keine Handhabe für einen politischen Akt.

Sat Frankreich bei bem projektirten Bunbnig bie beftebenden Regierungen im Auge, so will es von vorn berein eine Unmöglichkeit, eine contradictio in adjecto. Die bestehenden Regierungen Teutschlands hassen Frankreich von Sause aus, müffen es haffen, weil es ber Berd ber europäischen Revolution ist und jest sogar bie Mutter ber europäischen Republiken zu werden broht. Fürsten Teutschlands müßten fämmtlich Gelbstmörder zu werden beabsichtigen, wenn sie aufrichtige Freunde Frankreichs fein wollten. Louis Philippe war der einzige Mann, ber zwischen Frankreich und ben teutschen Fürsten noch einen Anknüpfungspunkt für eine gemeinschaftliche Politik abgeben konnte. Will Frankreich mit ben beste= henden Regierungen Teutschlands einen "brüderlichen Bund" fchliegen, fo muß Louis Philippe und Metternich, tieß par nobile fratrum, mit Allem, was sich an ihre Existeng fnüpfte, rehabilitirt werben. Augenblidlich ift an ein Bündniß nur unter ber Boraussetzung zu benten, baß bie Leiter ber frangösischen Regierung bie Fürsten,

oder daß die Fürsten die französisiche Regierung düpiren. Das Höchste, was Frankreich von den teutschen Fürsten erlangen wird, sind heuchlerische Phrasen, berechnet auf bas eble Vertranen einer bichterischen Phantasie. Aber bie Phantasie gehört nicht in die Politik. Jene heuchslerischen Phrasen scheinen namentlich aus Berlin, der wohlbekannten Pflanzschule des Macchiavellismus und der Berside, nach Paris gewirkt zu haben. Man versicherte Frankreich, daß man Posen regeneriren wolle, und gewann dadurch Zeit zu einer neuen Theilung Polens und zu einer Reorganisation mit Shappells und Kartätschen.

Wer da glaubt, daß zwischen Republikanern und Fürstenregierungen ein aufrichtiges Bündniß bestehen könne, der ist kein Republikaner müssen Fürsten müssen Republikaner, Republikaner müssen Fürsten zu vernichten suchen — das ist ein unumstößliches Gesetz, und das ist die einzige Aufrichtigkeit unter Beiden. Dieses Gesetz und diese Aufrichtigkeit müssen im Bölkerrecht so gut zur Geltung kommen wie im Staatsrecht, wenn nicht eine Mesalliance entstehen soll, die sich stets auf Kosten des besserr Theils, nämlich der Republikaner, rächen wird.

Herr Lamartine hat in der Nationalversammlung die Ansicht ausgesprochen, seit dem neuen Umschwung der Dinge sei die Verderblichkeit des Fürstenregiments in Teutschland neutralisiert. Wir wagen zu behaupten, daß diese Ansicht auf- unklaren Begriffen vom Fürstenthum überhaupt, oder auf mangelhafter Kenntniß der teutschen Zustände, oder auf beiden zugleich beruht.

Das Fürstenthum muß stets konspiriren gegen bie Demokratie. Dieß liegt in der Natur der Dinge, und je mehr die Fürsten gedemüthigt worden sind, desto mehr wird ihre Tücke auf Rache sinnen. (Man denke an Neapel.) Ein Fürst kann so wenig demokratisch gesinnt sein wie ein Wolf Leithammel der Schasheerde werden

fann. Es wäre baher eine große Thorheit, zu glauben, die Demüthigungen, welche die teutschen Fürsten in neuesrer Zeit erfahren, hätten sie zu Bolksfreunden und mittelsbar zu Freunden Frankreichs machen können. Bielmehr werden sie, wir wiederholen es, gegen Frankreich im Geheimen eben so erbittert sein, wie gegen die teutschen Nadikalen, weil sie den Anstoß, welcher ihre Demüthigung zur Folge hatte, auf französische Nechnung schreiben müssen. Sie sind und bleiben geheime Alliirte Louis Philippe's oder des Herzogs von Bordeaux, nicht der französischen Republik. Daß es noch nöthig ist, französische Republikaner an die Natur der Fürsten zu erinsnern, muß allerdings Berwunderung erregen.

Was nun bas Benehmen ber teutschen Fürsten gegen bas teutsche Bolf betrifft, fo fann Niemand zweifelhaft fein, baß sie fämmtlich nur auf eine gute Gelegenheit lauern, die ihnen abgezwungenen Konzessionen nicht bloß zurückzunehmen, sondern fich auch durch die bitterfte Reat= tion bafür zu rächen. Die meisten von ihnen haben Männer ber früheren Opposition zu Ministern nehmen muffen. Hierdurch läßt sich aber kein Kundiger die Ueberzeugung nehmen, daß diefe Minister entweder in bas reaktionaire Komplott ber Kabinete herübergezogen werben, ober bag hinter ihrem Rücken eine gesonderte Kabinetstonspiration besteht, welche, im Inlande auf die Führer Des Militairs, auf ben Abel, Die Bureaufraten und Diplomaten, im Ausland auf Betersburg geftütt, mit der Kontrerevolution auf das Thätigste beschäftigt ift. Die Fürsten benuten jeden Bormand, ihre Militairmacht zu vergrößern, welche ber Berrath ober die Schwäche ber Opposition ebenso, wie die diplomatischen Unterhand=

lungen, in ihren Händen gelassen hat, und ist ber rechte Augenblick gekommen, werden sie nicht fäumen, Gebrauch von ihrem Henkersschwert zu machen.

Man könnte versucht sein. Rechnung auf die geheimen Eifersüchteleien ber Fürsten unter einander zu machen und bieran Zweifel an dem Plan einer radikalen Kontrerevolu= tion zu fnüpfen, beren Gelingen nothwendig ben Großen auf Rosten ber Rleinen zu gut tommen würde. Man könnte sogar an eine zweite veränderte Auflage bes Rheinbunds benten. Aber man täusche sich nicht über die gegenwärtige Wefinnung und Die jetige Lage ber Dinge. In ber Feindschaft gegen die Demofratie find alle teutschen Kürsten einig und ihr opfern sie nöthigenfalls sogar ihre Existenz. "Wir wollen lieber von ben Löwen (der beiligen Allianz), als von ben Schweinen (bem Bolt) gefressen sein." Durch diese Worte bat Einer von ihnen bie gemeinsame Besinnung Aller ausgesprochen. Die meisten, namentlich die von Sannover, Munchen, Stuttgart und Wien, haffen ben König von Preugen, weil fie von früher miffen, daß die Berliner Dynastie auf die teutiche Kaifertrone fpekulirt. (In ber bekannten Denkichrift bes preufischen Bundestagsgesandten vom Jahr 1822 ift ber betreffende Plan vollständig entwickelt.) Aber Dieser Sag würde sich augenblicklich legen, wenn ihnen teine andere Wahl bliebe, als, entweder fich von Breugen me= biatisiren, ober burch bie Demofratie reduziren zu lassen. Ja, jeder teutsche Republikaner hat die Ueberzeugung, baß fie Teutschland ben Ruffen zur Blünderung überliefern würden, wie ber König von Reapel feine Sauptstadt ben Lazzaroni, wenn fie barin ein ficheres Mittel zur Rettung ibrer Kronen erblickten.

Beruht also die Hoffnung, daß zwischen Frankreich und Teutschland ein "brüdereicher Bund" zu Stande kommen werde, auf einer günstigen Beurtheilung der teutschen Fürsten oder auf der Ansicht, daß sie unschädlich gemacht seien, so müssen wir jene Hoffnung für durchaus nichtig erklären An die Un würd igkeit einer Mesalliance der republikanischen Politik mit der Kabinetspolitik zu erinnern, hätten wir gern den Franzosen überlassen; da von französischer Seite kein Protest eingelegt worden, muß ein teutscher Republikaner ihn in Anregung bringen.

Die Hoffnung, die an den Fürsten scheitert, wird vielleicht appelliren an die sogenannte konstituirende Bersammlung in Frankfurt. Wir behaupten aber, daß in ihr der "brüderliche Bund" eben so wenig anzuknüpfen ist, wie in den Kabineten.

Die Majorität der Frankfurter Versammlung ist reaktios nair gegen den Geist der Zeit, ist farstendienerisch und will höchstens so viel Beschränkung der Fürsten, daß die bevorrechteten Klassen die Herrschaft mit ihnen theilen können. Von Demokratie ist in jener Majorität, welche durch undemokratische Wahlen, zum Theil unter der Herrsschaft des Säbels, zusammengebracht worden, nicht ein Gran auszusinden, obsichon sie mit genauer Noth den sowerainen Charakter der konstituirenden Versammlung theilsweise gewahrt hat.

Sollte jene Majorität dazu gelangen, Teutschland eine neue Verfassung zu geben, so wird biese Verfassung ente weber ben Fürsten, oder bem Bolk, oder beiden zugleich nicht entsprechen. Den Fürsten wird sie nicht entsprechen, weil diese ihre Souverainetät nicht opfern wollen und weil einzelne von ihnen längst eine Separatrolle gespielt oder

zu spielen Luft hatten. Der König von Breugen wird. fo lang er noch Golbaten auf Die Beine bringen fann, Die Spekulationen feiner Dynastie niemals burch Unterordnung unter eine teutsche Zentralgewalt auf bas Spiel Daffelbe läßt fich von den Fürsten in Wien, in Munchen, in Stuttgart und Hannover fagen. Sie alle merben sich eben so wenig einem teutschen Raiser, bessen Rolle au fpielen fich Jeber von ihnen für berufen halten wird, wie einem nicht fürstlichen Direktorium unterordnen wol-Ien. Es ift alfo vorauszuschen, bag, wenn die Beschluffe ber Frankfurter Bersammlung ben Fürsten zu viel Beschränkungen broben, durch irgend einen Sandstreich ihre Sitzungen geschlossen werben, abgesehen baven, bag ein= zelne Fürsten sich von Teutschland zu trennen, ober Geparatvereinigungen gegen bie andern Bundesstaaten einzugeben suchen könnten. Nicht umsonst hat man in Waing bie Bürger so weit herausgefodert, bag man einen Borwand hatte, sie zu entwaffnen; nicht umfonst wird Röln friegsmäßig armirt; nicht umsonst zieht man an allen Dr= ten Truppen zusammen, Die, angeblich gegen bas Ausland bestimmt, Front nach Frankfurt gemacht haben. Blödsinn ber herren in Frankfurt sich auf biese Weise ruhig, ohne alle Ginsprache und Fürforge, das Meffer an Die Rehle setzen läßt — wahrscheinlich ist auch Berrath einzelner Mitglieder im Spiel -, andert nichts an ber Ordre, welche die Chefs ber Fürstentruppen in der Tasche haben werden.

Es ist also vorauszusehen, daß die Frankfurter Berfammlung in ihrer gegenwärtigen Zusammensetzung gar nicht zu befinitiven Beschlüssen gelangen wird. Wird sie aber nicht durch die Fürsten gestört, fallen also ihre Beschlüsse fürstlich genug aus, um die Intervention der Bajonnete unnöthig zu machen, so wird, so muß, früher oder später, das Bolt interveniren, denn eine Befriedigung der Fürsten und des Boltes ist in Teutschland nicht mehr möglich.

Zwischen diesen beiben Kluppen hindurch steuernd, befindet sich die Majorität ber Berfammlung in ber rathlosesten Begriffsverwirrung und Berftanbesbedrängniß. Reines ihrer Projette wird ber beweglichen Birklichkeit. feines ber vernünftigen Staatstheorie entsprechen. Greignisse wachsen ihr mabrend ber Berathung über ben Ropf und nadidem sie durch die momentane Erdrückung ber Republit in Baben freie Sand für ihre Salbheiten und die Gagernichen Projette gewonnen zu haben glaubt. werfen die Ereigniffe in Wien ober Berlin oder fonft wo alle ihre weisen Berechnungen über ben Saufen. Da fie fich ber Zeit und ihren Foberungen nicht hingegeben, weiß fie auch aus ben Elementen ber Zeit nichts zu machen, und gleich sehr in ber schwankenden Furcht vor den Dachten ber Butunft wie vor benen ber Bergangenheit, wird fie nur die Brude bilden, über welche beide Machte fich befämpfen.

Diese Mächte sind der Despotismus und der Repubikanismus. Welchem von beiden wird die Zukunft Teutschlands gehören?

Die Beantwortung bieser Frage ist es allein, welche zu bem Anknüpfungspunkt für das "brüderliche Bündniß" zwischen Frankreich und Teutschland führt. Ist man der Ansicht — und kein entschiedener Politiker wird zweiselhaft sein, — daß die Zukunst Teutschlands republikanisch ein werde, so muß man auch anerkennen, daß

nur mit ben teutschen Republikanern eine Berbrüderung vorbereitet werden könne.

Die französsische Regierung scheint noch nicht an einen teutschen Republikanismus zu glauben, da ihr genauere Kenntniß der teutschen Literatur, der Personen und der Zustände sehlt. Sie scheint Teutschland noch immer nach der "Kölnischen" oder "Angsburger Zeitung" zu beurthei-len, oder unkundige, wenn nicht gar betrügerische Berichterstatter zu haben. Glaubt sie nicht an einen teutschen Republikanismus, so muß sie zugeben, daß sie einen "brüderlichen Bund" mit den te ut sich en Fürsten schließen, oder daß sie einen Bund will, zu welchem der zweite Kontrahent gänzlich sehlt. Im ersten Falle entschrt sie sich und zwar fruchtlos; im zweiten ist ihr "brüderzlicher Bund" eine leere Phrase, die entweder zur Locksspeise dient oder einer unklaren politischen Sentimentalität entsprang.

Welche Voraussetzung will herr Lamartine gelten laffen ?

Salbheiten rächen sich immer.

Aus der Revolution hervorgegangen, will Herr Lamartine die Revolution nur anerkennen, wo sie gesiegt hat. So ist er denn in die Lage gerathen, sich das Berdienst eines Guizot zu erwerben, als er die teutschen Republikaner im Interesse der teutschen Fürsten in das Innere Frankreichs verwies. Sie wären nicht auf französischen Boden gekommen, wenn Herr Lamartine nicht gewollt hätte; aber es sehlte Herrn Lamartine an Entschiedenheit und Konsequenz. Er wagte in seinem Manisest eine neue auswärtige Politik zu proklamiren, eine Politik, welche auf

nichts Anderes hinausgeht, als auf eine Revolution im Bölkerrecht; bei der ersten Brobe aber, welche diese Politik zu bestehen hatte, zog sie sich schüchtern zurück.

Herr Lamartine hat gesagt: "Frankreich will alle Resgierungen unangetastet lassen, wenn sie nicht von ihren Bölfern angegriffen werden. Wenn ber Kampf zwischen Freiheit und Despotismus beginnt, so soll Frankreichs Degen in der Waagschaale der Freiheit liegen."

Es ist nicht Sache jedes Bolts, sich zu der großen Mission zu bekennen, welche in diesen Worten ausgesprochen ist; bekennt man sich aber dazu, so soll man sie nicht zur bloßen Phrase werden lassen.

Als in Baben "die Regierung von ihrem Bolf angegriffen wurde", als in Baden "der Kampf zwischen Freiheit und Despotismus begann", brauchte Frankreich nur ein Wort zu sprechen, um den Sieg des Bolks und der Freiheit zu sichern. Frankreich mußte wissen, das in Baben die Mehrheit des Bolkes die Republik will, und als man Anstalten machte, sie durch 50,000 auswärtige Söldlinge zu unterdrücken, mußte Frankreich, wollte es die Worte des Manisestes zur Wahrheit machen, an seinen Degen schlagen. Es mußte sagen: "Ich betrete den teutsichen Boden nicht, wenn ihr das badische Volk seinen Kampf allein aussechten laßt; wollt ihr es aber unterdrücken, so schieße ich ihm so viel Mann zu Hülfe, wie ihr zu seiner Unterdrückung schiekt".

Man hätte solcher Sprache die Verträge von 1815 entsgegensetzen können. Aber Frankreich hatte durch Herrn Lamartine erklärt, daß es die Verträge von 1815 nicht mehr anerkennt. Es erkennt also

auch ben (in Teutschland selbst in Frage gestellten) teutschen Bund nicht mehr an, also auch nicht die teutsche Bundsakte vom 8. Januar 1815, also auch nicht den Art. 26 der Wiener Schlußakte, worin sich die teutschen Fürsten gegenseitig verpflichten, bei Aufständen einander ihre Söldner zu leihen. Frankreich gegenüber war also Baden ein selbsisständiger Staat und die Hessen, Baiern und Würtemberger mußten bei ihrem Einfall in Baden Frankreich gegenüber so fremd sein, wie Russen, Baschliren und Rosacken.

Herr Lamartine hat sich später bei der Auslegung seines Manifestes einen Ausweg zu sichern gesucht, indem er erstärt, Frankreich könne ben Bölkern nur zu Hülfe kommen, wenn sie biese Hülfe anrufen.

Betrachtet man diese Erklärung genauer, so lösst sie sich, wie der "brüderliche Bund", in der Praxis wieder in nichts auf. Wer soll denn die Hülfe Frankreichs anzusen? Sollen es die unterdrückenden Regierungen? Sie werden sich hüten. Sollen es die unterdrückten Völker? Ebenfalls nicht, denn welches Bolk kann und darf es wagen, unter dem Fuß oder dem Schwert des Unterdrückers auswärtige Hülfe anzurusen? Der Hülferuf kann also nur von Einzelnen ausgehen, von solchen, die sich aus den Klauen der Unterdrücker gerettet haben, also von den poliztischen Emigranten.

Die polnische Emigration kann Frankreichs Hülfe anrusen; die neapolitanischen Flüchtlinge können Frankreichs Hülfe anrusen; die teutschen Flüchtlinge können Frankreichs Hülfe anrusen. Kann man aber vernünftiger Weise einen solchen Hülferuf aus Warschau, aus Neapel, aus Karlsruhe erwarten?

Lamartine ift alfo, bie Sache prattisch genommen, mit feiner Gulfeleiftung zunächst auf Die politischen Emigranten befdrantt. Wie hat er fich aber gegen biefe benom= men? Die polnisch en haben Frankreiche Sulfe an= gerufen, haben es sogar wiederholt an seine Bflicht aemahnt und Frankreich hat neuerdings erklärt, daß es fich in der polnischen Frage neutral verhalten werde. teutschen Republikaner hab en Berrn Lamartine ausein= andergesetzt, bag er bie auswärtigen Truppen in Baben nicht dulben burfe ohne beren Begnern freien Spielraum in Frankreich zu laffen, und herr Lamartine hat die teutichen Republikaner zur Beruhigung ber Fürsten in's Innere Frankreiche verbannt. Weniger Mühe und Muth, als biefe Berbannung, hatte ihm bie Wegweifung ber fremben Truppen aus Baben gekoftet, benn ein ernftliches Wort würde genügt haben, sie zu verscheuchen.

Herr Lamartine hat nicht gewollt, was er gesagt, ober er hat nicht gesagt, was er gewollt. Die teutschen Republikaner aber haben nichts von ihm zu hoffen. Er ist ihr Gegner, nicht ihr Allierter, und als Einleitung zu dem "brüderlichen Bund", den Frankreich, wie wir gesehen, nur mit den teutschen Republikanern anknüpfen kann, hat Herr Lamartine die Unschädlichmachung der teutschen Republikaner gewählt.

Entweder ist man Republikaner, oder man ist es nicht. Ist man es, so muß man vor allen Dingen erstens Beretrauen auf die republikanische Sache haben und zweitens sich hüten, die Despoten gegen die Republikaner zu untersstüten. Herr Lamartine hatte kein Bertrauen auf die respublikanische Sache und er hat die Despoten gegen die Republikaner unterstützt. Oder war der Mangel an Berschuben

trauen etwa bloger Borwand für diese Unterstützung? Dann um so schlimmer!

Wollten die teutschen Republikaner noch auf Frankreich rechnen, fo mußten fie fich an bas Bolt wenden. Gie müßten ihm fagen: "follteft bu zur Erfüllung beiner proflamirten Mission unmittelbar gegen ben teutschen Despotismus auftreten, fo murbe man bir eigennütige, eroberungsfüchtige Plane unterschieben, wenn bu auch von ben reinsten Absichten ausgingest, und bu gabest ber teutschen Reaktion ben mächtigen Bebel bes Nationalgeistes in die Sand; willst du also beine republikanische Mission gegen ben teutschen Despotismus erfüllen, so barfft bu nur mittelbar, nämlich durch die teutschen Republifaner wirten. Räume ihnen bein Terrain ein, bamit fie fich frei organisiren, mache ihnen Borfchuffe, ba= mit fle ihre Bedürfnisse bestreiten konnen, und leihe ihnen Waffen, damit fle ihre Sache durchfechten können. Thue Das offen und ehrlich, benn es ift Recht und Pflicht unter Böltern, wie unter Berfonen, feinen Freunden offen beis aufteben in allen rechten Dingen. Solche Gulfe durfen sie annehmen, ohne sich zu entehren, und du darfst sie ge= währen, ohne beine Absichten zu kompromittiren. Diese Bulfe wird das beste Einleitungsmittel zu einem "brüderlichen Bund" mit bem gangen teutschen Bolfe fein, benn fie liegt im beiderseitigen Intereffe und entspricht ben beiderseitigen Bringipien. Du willft Bolen befreien; wir wollen es auch. Teutschland ist für bich bie noth= wendige Brude nach Bolen; aber fie steht bir nur offen, wenn teutsche Republikaner sie besetzen. Die jett in Teutschland noch das Seft in der hand haben, find Allierte Ruflands gegen Bolen. Wir wollen uns mit bir gegen Rußland für Polen alliiren. Du willst keinen Krieg, aber du wirst ihn so wenig vermeiden, wie wir. In Teutschland siegt entweder der Despotismus, oder der Republikanismus. Siegt der erste, so wirst du einen Kampf zu bestehen haben gegen Rußland und Teutschland; siegt der letzte, so ist der Krieg zwischen Teutschland und Rußland unvermeidlich und du wirst der Alliirte Teutschlands sein. Also auch in Bezug auf die Kriegsfrage liegt es in deinem höchsten Interesse, den Republikanismus in Teutschland zu unterstützen. Sein Sieg ist dein Sieg, nach der einen wie nach der andern Seite hin. Man unterstützt aber Niemanden, indem man ihn bekämpst".

So fonnte man zu bem frangofischen Bolte sprechen. wenn man sich noch Hoffnungen auf Frankreich machte. Aber tiefe hoffnungen find verschwunden. Nur von Revolutionairen können Revolutionaire noch etwas hoffen. Frankreichs Politik, wie sie burch die Nationalversamm= lung und burch die Bollziehungstommiffion repräsentirt ift. hat aufgehört, eine revolutionaire zu fein; fie ist eine konfervative, fogar reaftionaire geworden. Gie will, wie Louis Philippe, ben Frieden um jeden Preis, fogar um ben Breis, baf herr Lamartine von ben Blättern ber teutschen Reaktionaire gelobt wird. Die Kurcht ber Befitenden ift bie Bolitit Frantreiche. Diefe Bolitit fonnte im Rrieg ein Ableitungsmittel für Die Proletarierfrage finden; aber es ist sehr ungewiß, ob sie nicht von auswärti= gen Republiken gerade eine erweiterte und tiefere Anregung Diefer Frage fürchtet. Jedenfalls fürchtet fie Kriegstoften und vor denen wird sie um so mehr Furcht haben, nachdem bie Blanqui'sche Milliarde ihr finanzielles Gespenst gewor= ben ift.

Ehe ver teutsche Republikanismus von Frankreich etwas zu hoffen hätte, müßte Frankreich erst eine neue Revolution maschen. Bis dahin gedenken die teutschen Republikaner so weit zu sein, daß sie an das Lamartine'sche Manifest nicht mehr zu erinnern brauchen.

Das Fazit unserer Rechnung ift alfo bieß:

Frankreich will der Freiheit überall helfen, die Bedinguns gen seiner Hulfeleistungen können aber niemals eintreffen.

Ferner: Frankreich befleißigt sich einer "bewaffneten Diplomatie"; aber sie verwandelt sich unter der Hand in eine diplomatische Bewaffnung.

Ferner: Frankreich will einen "brüderlichen Bund" mit Teutschland. Es thut aber freundlich mit Denen, mit welchen der Bund nicht möglich ift, und stößt Diejenigen vor den Kopf, welche allein die Hand dazu bieten können.

Ferner: Die fünftigen Berbündeten Frankreichs, die teutschen Republikaner, werden nicht vom jesigen Frankreichs unterstützt, und die Gulfe des kunftigen Frankreichs haben sie nicht nöthig.

Ferner: Die Hülfe Frankreichs ift also aus ber Rechnung ganz zu streichen und ber "brüderliche Bund", aus wie eblem Herzen er kommen mag, liegt in ungewisser Zukunft, ift also für die Gegenwart blauer Dunst.

Endlich: Herr von Lamartine, wenn er auch nicht polistischer Poet war, ist boch wenigstens ein poetischer Politiker. Weniger kann man nicht von ihm sagen, wenn man ihn als Freund beurtheilt.

Nachschrift. Wir haben im Borftebenden un fere Unficht ausgesprochen. Es ift nicht überfluffig, auch bie

Ansicht ber bösen Welt anzufügen. Die böse Welt sagt: bie Feindseeligkeit ber französischen Politik gegen die teutschen Republikaner rühre von Ohrenbläsereien der Diplomaten her, welche der französischen Regierung in den Kopf gesett, daß, wenn der teutsche Rhein ein Republikaner geworden, das Elsaß sich ihm mit neuerwachter Zürtlichkeit in die Urme werfen werde.

Ein anderer Theil der bösen Welt sagt: wenn am Rhein eine teutsche Republik ersteht, so entgeht den Franzosen jeder Borwand, ihn mit ihrer Freiheit zu beglücken, d. h. das linke Rheinuser zu acquiriren. Und da dieser Traum durchaus nicht ausgeträumt ist, vielmehr in der Partei des Herrn Marrast, welcher vielleicht bald au die Spitze kommen wird, sebhafter umherspukt, als je, so wäre es ein großer politischer Fehler, mit den teutschen Republikanern des Rheins einen "brüdeilichen Bund" zu schließen.

So spricht die bose Welt. Wir natürlich gehören nicht zu ihr. - Strafburg ben 1. Juni 1848."

Wenden wir uns jetzt von einer französischen Revolutionsgröße wieder zu den teutschen. Neben Fr. Hecker Gustav Struve zu übergehen, hieße so viel, wie neben Göthe Schiller, neben Boltaire Rousseau, neben Mozart Beethoven vergessen. Machen wir daher die nähere Bekanntschaft von G. Struve, mit dem mich das Schicksal wie auf Berabredung immer wieder zusammensführte, nachdem ich ein Mal mit ihm in Berbindung getreten war. Ich werde von diesem Mann Lächerlichskeiten unglaublich scheinender Art zu berichten und ihn auch anzuklagen haben. Man möge aber nicht denken, daß ich durch irgend ein Borurtheil gegen ihn geleitet

werbe, ober baf ich es nicht verstanden habe, im Interesse ber Sache, Die ich mit ihm vertrat, Selbstverleugnung gegen ihn zu üben. Weil die Revolutionaire, auf die man vertrauen konnte, nicht zu bick gefä't waren, habe ich au Struve trot feinen Schwächen und Lächerlichkeiten festgehalten, fo lang ich tonnte, und ich habe ihm zur Seite gestanden, wo Alles ihn verurtheilte. Als ihn sein mahn= witiger Lörracher Butsch, von dem ich ihn vergebens zu= rüdzuhalten mich bemüht, in's Wefängniß gebracht hatte und man ihn in allen Zeitungen moralisch zu morben suchte. war ich ber Einzige, ber ihn öffentlich vertheidigte, und ich that es in der wärmsten Weise, weil alle Welt auf ben gefangenen und wehrlosen Mann ohne Erbarmen 108= hadte. Einen Theil des ihm gezollten Lobes erkenne ich ihm auch heute noch zu; aber bag bei seinen Sandlungen bie maßloseste Eitelkeit und Selbstüberschätzung eine Rolle spielte, daß ihm in Bezug auf Menschen und Dinge alles gefunde Urtheil abging, ja bag er in feiner Berblenbung zu wahren Verrücktheiten fähig war - abgesehen von den tollhäuslerischen Capricen seiner Lebensart -. alles Das wußte ich schon damals so gut, wie heute, und ich habe es ihm nicht verhehlt. Die "Zuschauer"=Berühmtheit, Die er burch seine Zähigkeit im Kampf mit bem Mannheimer Benfor errungen, hatte ihn zu ber Einbildung gebracht, er muffe überall an ber Spite fein, er muffe überall ben "Macher" barftellen, er wiffe Alles am Beften und allen Anderen mangele die mahre Ginsicht. Er mogte in dieser Einbildung auch bestärft worden fein burch die Dummheiten des herrn hecker, bem er zu huningen die began= genen Sünden auf eine mahrhaft vernichtende Beise vor= balten fonnte.

Bu welchen Tollheiten ber Menschenkenner und ber Revolutionair Struve fähig mar, lernte ich zuerft tennen, als er fich von Strafburg nach Chalons transportiren lief. Einige Tage nach feiner Abreife werbe ich in aller Frühe burch einen von ihm gefandten Boten gewecht, ber in bem ichmitenden Gifer bes Bewußtseins, ber Träger weltgefich ditlicher Depefchen gu fein, mir einen Brief Struve's und 200 Franken überbrachte. Der Brief m loete mir in mufteriöfer Beife, "unfere Stellung habe fich ploplich wortheilhaft geandert, unfere Sache habe wieder die besten Hoffnungen, Deshalb möge ich Alles vorbereiten für einen großen Schlag" und zu bem 3med fende er mir einstweis Ien 200 Franken. Gleichzeitig melbete er mir, ber Träger fei "nicht im Bertrauen", und ersuchte mich, ihn mit ben angeschlossenen Depeschen an Willich in Befancon und an Beder in Biel zu ichiden.

Beim Lesen dieses Briefes stritten sich in mir Lachsust und Indignation. Hoffnungen auf die französische Resgierung, die uns eben erst wie Verbrecher behandelt hatte; gegen 50,000 Mann Truppen einen "großen Schlag" vorbereiten mit 200 Franken und vielleicht 200 Flüchtelingen; als Träger revolutionairer Depeschen einen wildsfremden, nie gesehenen Menschen senden, der "nicht im Vertrauen" ist, und mir dann zumuthen, ihn noch zu weiteren Diensten zu benutzen! Ich traute kaum meinen Augen, als ich diese Tollhäuslereien in dem Struve'schen Briefe las. Ich sorschete den Boten, der in dem Brief als "Martin" bezeichnet war, aus und fand, daß er ein unsschuldiger Mensch war, den Struve in der "Glocke" zu Chalonsk kennen gelernt hatte. Das war Alles, was er selbst wußte. Um nicht etwaige Möglichkeiten zu vereis

teln, gleichzeitig aber weitere Dummheiten zn verhüten, änderte ich rasch die Depeschen so ab, daß sie nicht schaden konnten, und sandte sie dann durch den vermeintlichen Martin nach Besancon und nach Biel. In der Depesche an Beser war dieser "Martin" als Officier bezeichnet, welcher Beser assissier solle. Nachdem dieser ihn ein Baar Tage bewirthet hatte, wünschte er seine Generalsstähigkeiten kennen zu kernen, da er nicht das Mindeste von einem Officier an sich hatte, und brachte das Gespräch auf militairische Gegenstände. "Martin" wußte davon so viel wie ein neugeborenes Kind. "Aber heißen Sie nicht Kapitain Martin?" ""Nein ich heiße Louis.""
"Und sind Sie nicht Officier?" ""Nein, ich bin Weinsreisender.""

Worauf aber gründeten sich die neuerwachten Struve's schen Hoffnungen? Ein Agent der französischen Regiesrung, ein Kapitain Martin, hatte ihm unterwegs 600 Franken übergeben, sei es nun, um mit dieser Spottsumme den Herrn Lamartine von aller weiteren Sorge für die Internirien loszukaufen, oder um diese zur Auswanderung nach Algier\*) zu verlocken. Und Gustav, der Scharfsblickende, hätte darin einen verstohlenen Wink der Regiesrung gesehen, daß man ihn zur Revolutionirung Teutsch-

<sup>\*)</sup> Auch mich suchte in Straßburg ein Kapitain zur Aus, wanderung nach Algier zu bereden, wo er mir Ländereien und alle mögliche Vortheile versprach, im Fall ich eine teutsche Kolonie gründen wolle. Ich nahm den Mann mehrere Male sehr freundlich auf, um die Natur der Theilnahme und Verehrung für mich kennen zu lernen, von welcher er erfüllt war, und dann ersparte ich ihm das Wiesderfommen.

lands in Stand seizen wolle, worauf er mich dann aufsoderte, für den "großen Schlag" zu sorgen. Als Uebersbringer der frohen Kunde hatte er auf der Stelle den Schutzengel Martin ausersehen, obschon derselbe "nicht im Bertrauen" war; da aber Martin sich der Ehre entzog, engagirte er an seiner Statt den ersten besten Andern, der ihm in den Burf kam, und das war der blühende Beinzeisende Louis, den er jetzt unbedenklich als den Officier Martin in die Welt schickte.

Man wird diese Geschichte, wenn man sie lief't, blok für lächerlich halten. Aber ift es nicht zugleich empörend, daß Menschen, welche zu solchen Tollhäuslereien fähig find, sich als Revolutionsführer aufwerfen und die Geschicke von 50 Millionen lenken wollen? Boll Indignation schrieb ich bem Revolutionsführer nach Chalons, wenn er Fastnachtstreiche machen wolle, so möge er nach Köln gehen, bann möge er aber mich bamit verschonen und sie nicht im Namen ber Revolution machen. Natürlich blieb er boch im Recht und meinte, ich sei ein grober Mensch, ber gleich herausfahre, wenn nicht Alles nach feinem Ropfe gebe. Auch war es mir nicht möglich, ihn zu überzeugen. daß Lamartine unfer Feind sei und eber gehängt zu werben, als ferneres Bertrauen verdiene. Als man ihn in dem öben Chalons einige Zeit hatte fiten laffen, ohne fich im Mindesten um ihn und feine Gefährten gu tummern ober fie mit Subsistenzmitteln zu versehen, machte Buftav nebst Gemalinn und sonstiger Begleitung sich zu Fuß auf ben Weg nach Paris, um, wie er mir schrieb, ben -"Bölkerbund zu gründen". So blind und eitel war diefer Mann, bag er glaubte, wenn er nach Baris tomme, werde er eine revolutionaire Berbündung des verlamartinten Frankreichs mit Teutschland zu Stande bringen. Nachdem er so lang Bölkerbund gegründet, daß er nichts mehr zu beißen und kaum noch Sohlen unter den Schuhen hatte, kam er nach Straßburg zurück und versluchte Paris als das Brutnest aller Berderbniß und die Quelle der allgemeinen Hoffnungslosigkeit. Ich aber war unterdessen mit dem "großen Schlag" so weit gekommen wie er mit dem "Bölkerbund".

In Straßburg gab es nicht bloß nichts mehr zu thun, sondern es war auch nach der Rücksehr Struve's eine neue Lamartinade zu erwarten. Wir beschlossen daher, uns nach dem Kanton Baselland zu wenden, wo wir wenigstens bessere Wittel fanden, durch die Presse zu wirken.

In Liestal fand Struve einen gutmuthigen Menschen, ber sein Geld hergab, um in Bafel eine neue Auflage bes "Deutschen Zuschauer" erscheinen zu laffen. Guftav glaubte wieder den Hebel zur Umkehrung der Welt in der Sand zu haben und er mar von seiner Superiorität, seiner Alleinfähigkeit und bem Gewicht seines Namens fo überzeugt, daß er mich nicht einmal zur Mitarbeiterschaft ein= lud, wonach mich natürlich auch nicht gelüstete. rechnete auf Taufende von Abonnenten im Elfag, in Baden und in ber Schweiz. Aber man nahm von feinem Geschwätz so wenig Notiz, daß in turzer Zeit die Zuschauerei von selbst zu Ende war wie das Geld seines Lieftaler Freundes. Struve hielt fich wirklich feit ber Mannheimer Zenfortampagne für einen ber furchtbarften Schriftsteller, mährend ihm alle Schärfe wie alle Driginalität, alle Bointe wie alles Salz, alle Gedankenkraft wie alle Phantasie abging. Rurg, mas er publizirte, mar Alles geschriebene Bemufekoft.

In der Schweiz war es natürlich zunächst wieder die Polizei, die Macht der Landjäger, mit der ich in Kollision gerieth. Wie lächerlich sich diese Macht mitunter gebersdete, möge folgender Borfall darthun. Ich pflegte von Birsfelden täglich nach Basel zu gehen, um im dortigen Kasino, wo ich eingeführt war, die Zeitungen zu lesen. Eines Tags hielt mich die Thorwache in Basel auf und examinirte mich über meine Person und meine Absichten. Nachdem ich auf die glaubwürdigste Weise dargethan, daß ich weder die Stadt Basel in die Luft sprengen, noch ihre Obrigseit auffressen, noch ihre Banquiers ausplündern, sondern bloß im Kasino die Zeitungen lesen wolle, blieb man zulest bei der Frage stehen:

## "Bent er Schriften"?

Ich versicherte, bag ich sehr gute "Schriften" (Bag u. f. w.) in Birsfelden, aber nicht in der Tasche habe, und versprach sie ben nächsten Tag vorzuzeigen. Aber man bestand barauf, man muffe die "Schriften" sofort seben, fonst könnte ich "nit inne". Trot allen Borftellungen blieb mir nichts Underes übrig, als, bie "Schriften" gu holen, wenn ich nicht auf bas Lefen ber Zeitungen verzich= ten wollte. Ich ging baber nach Birefelden gurud und erschien nach einer halben Stunde wieder am Bafeler Thor, ausgeruftet mit meinen "Schriften", einem Benfer und einem frangösischen Bag. Die Thorwache, die unterbeffen wieder neue Instruktionen über biefen wichtigen, bedenklichen, weltgeschichtlichen Fall eingeholt hatte, exami= nirte meine "Schriften" mit ber aufmertfamften Bewiffen= haftigkeit und nachdem das Rindvieh eine Viertelstunde lang buchstabirt und Besichter geschnitten hatte wie ein

wiederkauender Bullochse, gab es mir bie "Schriften" zurud und sprach die ernsten, bedeutungsvollen Worte:

"Ru donnet er boch nit inne."

Und weshalb? Erst durch die derhsten Vorwürfe erfuhr ich, es sei so eben spezieller Befehl von der Polizeibehörde gekommen, mich unter keinen Umständen wieder in die Stadt Basel zu lassen.

Aber der "radikale" Kanton Baselland säumte nicht lang, seiner konservativen Nachbarinn zu solgen, ja sie zu übertreffen. Ich erhielt kurz darauf die Beisung, den Kanton sosort zu verlassen und ihn nicht mehr zu betreten, widrigen Falls man mich über die Grenze transportiren werde.

Solche Beweise "republikanischer" Sympathie ersuhr ich ein Paar Monate nach der Februarrevolution. She ich über die Fortsetzung derselben in anderen Theilen der Schweiz berichte, will ich der Kuriosität halber auch eines Beweises fürstlicher Aufmerksamkeit gedenken, der mir von Baden aus zukam. Ich hatte in Baselland eine, schon früher erwähnte, gegen das Franksurter Parlament gerichztete, mit meinem und Struve's Namen versehene Flugzschrift drucken lassen, die den Titel führte "An die Männer des gesunden Menschenverstandes in Teutschland." In Folge dieser Publikation enthielten die badischen Regiezungsblätter vom Juni 1848 solgende Aufsoderung:

"G. Strube und R. Heinzen stehen dahier mes gen Hochverraths, verübt durch die Presse, in Untersuchung; sie sind nämlich angeschuldigt, die Berfasser der Druds schrift "Un die Männer des gesunden Menschenverstandes in Deutschland" zu sein. Da une beren gegenwärtiger Aufenthaltsort unbekannt ift, fo werden fie hiermit aufgefordert, fich

Samstag ben 8. Juli d. J., Morgens 8 Uhr,

bahier zu stellen und zu verantworten, widrigenfalls weiter verfügt werden soll, was Rechtens ist.

Konstanz, den 16. Juni 1848.

Großh. babisches Bezirksamt. Die Isch e...

Diese Auffoberung beantworteten wir mit folgendem Schreiben:

"An das großh. badische Bezirksamt in Ronstanz.

Erklärung von G. Struve und R. Heinzen, betreffend die Drudschrift: "Un die Männer bes gesunden Menschenverstandes in Teutsch= land."

Wir haben uns sehr gewundert, aus der Karlsruher Zeitung vom 26. Juni zu entnehmen, daß das großh. badische Bezirksamt Konstanz Notiz genommen hat von unserer Druckschrift: "An die Männer des gesunden Menschenverstandes in Teutschland." Wie kann sich diese Behörde der Gesahr aussetzen, über so fremdartige Dinge urtheilen zu müssen, für die es im ganzen lieben Teutschsland kein amtliches Forum gibt? Gesunden Menschenverstand oder Sinn für denselben haben wir von teutschen Bezirksämtern nie erwartet, und daß wir darin Necht hatten, beweis't die erwähnte Aussederung vom 16. Juni von Neuem. Wir werden des Hochverraths, verübt durch die Presse, angeklagt, weil wir uns an den gesunden Dienschenverstand gewandt haben, der leider in Teutsch-

land zur Zeit noch nicht zur Herrschaft gelangt ist. Hätten wir im Sinne bes Unverstandes geschrieben, welcher, wie auf den Thronen, so auch bei den Gerichten und nament-lich bei den Bezirksämtern, zu Hause ist, so wären wir nicht des Hochverraths beschuldigt worden. Wenn uns das großt, bad. Bezirksamt die Versicherung ertheilen könnte, daß der gesunde Menschenverstand an dem Tage, auf welchen wir vorgeladen worden, nämlich am 8. Juli d. J., Morgens 8 Uhr, bei dieser bedauerlichen Behörde einkehren werde, so würden wir kein Bedenken tragen, der an uns gerichteten Ausscherung Folge zu leisten.

Bevor uns jedoch diese schwer zu schaffende Bürgschaft geworden, würden wir unverantworklich gegen den gesunden Menschenverstand sündigen, wenn wir ihn bei dem groß. badischen Bezirksamte zu Konstanz persönlich aufsuchen wollten.

Uebrigens benken wir mit ben Appellationen an ben gesunden Menschenverstand bes teutschen Bolkes so lang fortzufahren, bis er nicht bloß das großt. badische Bezirksamt, sondern auch alle andere Bedienten bes Großherzogs, ja, was unglaublich erscheint, sogar den Großherzog selbst, zu Berstand bringt.

Binnen Kurzem werden wir dem Bezirksamte eine neue Probe unserer hochverrätherischen Gesinnung vorzulegen die Ehre haben, um darüber, wie es in der Karlsruher Zeitung heißt, "zu verfügen, was Rechtens ist."

Aus Baselland vertrieben, wandte ich mich mit meiner Familie, die schon in Straßburg mit mir zusammengetrofen war, nach Bern, wo ich, nachdem unterdessen meine amerikanische Reise und die Revolution einen Strich durch bie Bergangenheit gemacht hatte, jeden Falls eine Aufent-

haltsbewilligung zu erhalten hoffte. Aber die Berner Regierung war noch feiger, stupider und brutaler, als die von Basel und Baselland. Meine Begrüßung war eine sofortige Wegweisung. Ich hatte das Unglück, Abends auf der Straße mit einem Bein in ein schlecht überdecktes Bauloch zu stürzen, so daß die Bänder am Knie zerrissen und ich, um kein Krüppel zu werten, unter den größeten Schmerzen vierzehn Tage lang regungslos auf dem Bette liegen mußte. Und fast an jedem dieser vierzehn Tage ließ die Polizei mich durch einen Abgesandten zur Abreise drängen. Ich glaube, das Pack hätte mich zur Abreise gehest, wenn ich den Hals gebrochen hätte.

Als ich einiger Magen bergestellt war, ging ich in mein altes Ufpl nach Genf zurud.

Struve hatte fich nach bem Kanton Thurgau gewandt und begann wieber einen "großen Schlag" vorzubereiten. Er brang wiederholt in mich, wieder an die Grenze zu tommen und ben Schlag ausführen zu helfen, bas Bolt fei reif dazu und verlange nach Führern und nach Thaten. Alle meine Vorstellungen über Die Tollheit von Unternehmungen unter ben damaligen Umftänden waren vergebens. Beders Lorbeeren liegen Buftav nicht ichlafen und er wollte ebenfalls feinen Butich haben. Alle früheren Erfahrungen waren wieder vergeffen und wenn ihn ein Baar Frauen und Bauern (vielleicht auch Regierungs= agenten) besuchten und über die Regierung schimpften, fo genügte ihm Das als Beweis, bag bas gange Baben, ja Teutschland sich erheben werbe, wenn Buftav über Die Grenze tomme. Er war feiner Sache fo gewig, bag er seine Ankunft Wochen lang vorher ankundigte und ich bin überzeugt, die babische Regierung hat Alles gethan, ihn

hinüberzuloden, wovon er mit feinem icharfen Blid natürlich nichts merkte. Endlich rudte er wirklich mit Frau Amalia und feche Mann in Lörrach ein, wo Alles Wochen lang offen vorbereitet mar, und trat, nebst dem fontrasignirenden R. Blind, den er, so viel ich mich erinnere, jum Staatsfefretair ernannt hatte, in feiner Broklamation als provisorische Regierung ber teutschen Republit auf. Das Resultat war, daß von ben gutmüthigen Menschen, bie ber provisorischen Regierung folgten, bei Staufen eine Anzahl durch die bereit gehaltenen Truppen definitiv niedergeschossen wurden und die Kontrerevolution rudfichtlos ihren Fuß auf bas gange Land fette. Struve felbit ließ sich, obichon er sich mit feinen Befährten gang gut burchichlagen konnte, von einigen Bauern gefangen nehmen. benn er hatte die Paffion, "ber Gewalt zu weichen", und troftete fich über seinen wahnwitigen Streich, für ben er eine Kugel verdient hätte, später mit ber großen weltbe= wegenden Wirtung feines Prozesses - Diefes unbeilvollen Brozeffes, welcher bem Schwätzer Brentano tie Bopularität und Macht verschaffte, mittelft welcher er später bie gange teutsche Revolution ruiniren konnte.

Uebrigens kam ich bald nachher in Bersuchung, beinah eine gleiche Thorheit wie Struve zu begehen, freilich nur auf meine Kosten. Im Herbst 1848 (den 9. Nov. — ich erinnere mich des Datums, weil es an dem Tage war, an welchem Rob. Blum erschossen wurde) reis'te ich mit einem Paß, den ich mir früher in Straßburg hatte geben lassen, von Genf ab, um in aller Stille durch Frankreich und Belgien nach Berlin zu gehen, wo damals die Zustände wieder ein drohendes, revolutionaires Ansehen gewonnen hatten. Ich bildete mir ein, dort inmitten des

aufgeregten Boltes ficher ju fein und wirten gu tonnen, wenn es mir einmal gelungen fei, bie Sauptstadt ju erreichen. Als ich aber in Bruffel angelangt war, wurde ich aus bem Bette auf bie Boligei gitirt und mein Baf verlangt. 3ch ichlog baraus, bag ich von preugischer Seite in's Auge gefaßt worden, und richtete banach meine Ant= worten auf bie geftellten Fragen ein. "Wohin wollen Sie?" Nach Preugen. "Gut, fo werden wir Ihnen einen Baf borthin ausstellen." 3ch babe ja einen Baf ber frangösischen Republit, ber ist mir gut genug. erhalten Gie nicht gurud, wir geben Ihnen einen neuen." Meinetwegen, ich nehme auch ben, wenn ber preußische Wefandte ihn vifirt. "Er wird ihn nicht vifiren." Go? Das miffen Sie ichon im Boraus? Dann giebe ich vor. mit meinem frangösischen Bag nach Frankreich zurudzureifen.

Es war offenbar, daß ich verrathen war und den Preußen in die Fänge geliefert werden sollte. Ich bestand daher, unter der Drohung, mich an den französischen Gesandten wenden zu wollen, auf der Rückgabe meines Passes und reis'te damit nach Paris. Dort besuchte ich Ledru Rollin, der einer der Kandidaten für die bevorstehende Präsidenten-wahl war, und legte ihm einen Plan im Sinne der in Straßburg publizirten Brochüre über das Zusammenwirken der französischen und teutschen Revolutionaire vor. Der Plan gesiel ihm sehr und er ersuchte mich, bis zur Wahlentscheidening in Paris zu bleiben. Zwar mache er sich keine Aussicht, seinen Gegenfandidaten L. Napoleon zu besiegen, aber die Möglichkeit sei immer vorhanden und sollte er gewählt werden, so sei er bereit, Alles sür mein Projekt zu thun. Wer einen solchen Plan entwerse, sei auch immer

ber geeignetste Mann, bessen Ausführung zu sichern, ich möge baher ein Baar Wochen Geduld haben.

Ware Ledru Rollin Prafident, ober früher an Lamartine's Stelle Minister bes Meußern geworden, bann hatte bie gange neuere Geschichte einen anderen Berlauf genommen.

Als ich mich ein Paar Tage in Paris umgesehen, machte ich auf seine Erwählung keine Rechnung mehr. Ueberdieß aber mahnte mich meine Kasse an baldige Weiterreise. Sie reichte noch grade aus, mich nach Genf zurückzubringen, ungefangen und ungehangen. Aber wenn ich auch von der Königl. Preußischen Polizei nichts zu besorgen hatte, die helvetisch-republikanische beeilte sich wieder, sie zu ersehen.

Obgleich burch meine Mittellosigkeit vollständig ohn. mächtig, follte ich auch in Genf nicht lang Rube haben. Da ich vor ber bortigen Kantonalregierung sicher mar, legte fich ber Bundesrath in's Mittel und fuchte nach einem Vorwand, mich mit einem Mal burch einen Bunbesbeschluß aus ber gangen Schweiz hinauszutreiben. Diesen Bormand lieferte ihm Die Bildung einer teutschen Legion für Sizilien. Mazzini fandte mir einen gewiffen Colonel Gilardi mit ber Bitte zu, ihm mit Rath an Die Sand zu geben bei ber Unwerbung einer Legion, die in Sizilien bie republikanische Partei unterstützen follte. 3ch machte den Rolonel mit J. Ph. Beder bekannt und überließ dann diesem das Weitere. Beder wollte die Legion bloß aus Flüchtlingen bilben, fo bag von schweizerischen Unwerbungen-die damals speziell verboten waren - über= haupt gar teine Rede fein tonnte. Ich felbst blieb unbetheiligt und äußerte bloß meine Bereitwilligkeit, mit nach Sizilien zu geben, im Fall ber Legion ein politischer Chef

oder Kommissair bewilligt werde, der das Recht und den Beruf habe, ihre Bermendung zu bem angegebenen 3med ju übermachen. (Die Gache ftand nämlich fo, bag bie aristotratische Regierung von Sizilien die Legion bloß zur Behauptung ihrer Stellung, Die eigentlich re volu= tion aire Partei aber fie zur Ertämpfung ber Republit verwenden wollte.) Es scheint, Die Aristokraten rochen bei Zeiten Lunte und ließen bas Projekt wieder fallen, nachbem Beder bie Borbereitungen zur Bildung ber Legion begonnen hatte. Darauf madte ich mich im Ginverständ= nift mit Beder und Galeer burch Frankreich auf ben Bea nach Rom, um mit Maggini über die Berwendung einer teutschen Legion in Italien zu unterhandeln und überhaupt bort der republikanischen Sache nützlich zu sein. Als ich aber in Marfeille ankam, begegnete ich bort schon ben flüchtigen Mitgliedern ber revolutionairen Regierung Genua's und es murbe tein Schiff mehr aus bem Safen nach Italien gelaffen. Der Grund biefer Sperre murbe furze Zeit nachher burch bie frangofische Expedition nach Rom aufgetlärt. Nach meiner Rudtehr nach Genf reif'te Beder ebenfalls nach Marfeille, um einen neuen Berfuch jum Durchdringen nach Rom zu machen; aber auch er mußte unverrichteter Sache umtehren und bas Projett einer teutscheitalienischen Legion murbe befinitiv fallen gelaffen.

Unterdessen hatte der bekannte Dr. Lommel, der sich gern wichtig machte, im "Frankfurter Journal" Andeutunsen über eine teutsche Expedition nach Sizilien fallen lassen und dabei erwähnt, "wie es heiße", würden die Herren Heinzen und Lommel jene Expedition als "höhere Offisciere" mitmachen.

Diese unbestimmte Erwähnung eines erdichteten Gestüchts in einem teutschen Blatt genügte bem Bundesrath, namentlich dem elenden Furrer zum Vorwand, als posistive Thatsache hinzustellen, daß ich nicht bloß "als höherer Officier" eine revolutionaire Expedition nach Sizilien mitmachen wolle, sondern auch mich ungeschtlich er Werbungen in der Schweizschuldig gemacht habe. Und auf diese erlogene Anklage hin, die man noch durch einige andere Lügen verstärtte, wurde, ohne alle Untersuch ung, der Besschluß gesaßt, mich aus dem ganzen Gebiet der Schweizauszuweisen!

Die heuchlerische Ungerechtigkeit und freche Schlechtigkeit, welche diesen Beschluß diktirte, war so empörend, daß die Genfer Regierung, welche die völlige Grundlosigkeit der Anklage genau kannte, sich gradezu und wiederholt entschieden weigerte, ihm zu gehorchen. Ich selbst aber weigerte mich in den Zeitungen offen, die Schweiz zu verlassen, und beschuldigte den Bundesrath der "Feigheit", der "Insamie" u. s. w.

Es ist der Mühe werth, die Rechtslogik kennen zu lernen, mittelst welcher diese republikanische Behörde ihren Aus-weisungsbeschluß motivirte. In seinem Kreisschreiben ging der Bundesrath von dem Frankfurter Zeitungsklatsch in solgender Beise aus: "Heinzen und Lommel werden bffentlich bezeich net, als dazu bestimmt, bei der sizilischen Expedition höhere Offizierstellen zu bekleiden". Dann knüpft er in Beziehung auf mich an diese "öffent-liche Bezeichnung" nachstehende Folgerung:

"Es würde berfelbe fich bennach zur Abschließung einer burch Art. 11 ber schweizerischen Bundesverfassung

untersagten Kapitulation und zu einer burch Art. 4 bes Tagfatungsbeschlusses vom 13. Mai 1848 verbotenen Werbung behülflich erweisen." Und was folgt aus diefer willfürlichen Borausfe pung einer möglis den Schuld? Man bore: "Gine folde Berletung ber Berfassung und Gesetze bes Landes burch einen Fremben barf in ber Schweig nicht länger gebulbet werben". Und was folgt aus diefer klaffischen, an eine Dig lichteit geknüpften pofitiven Ableitung? Man höre: "Der Bundesrath verordnet baher. es sei ber beutsche Flüchtling Rarl Beinzen aus bem Bebiet ber Eidgenoffenschaft a us zum eifen"! Und nachbem der Bundesrath dieß Werk Der "Gerechtigkeit" voll= bracht, "empfiehlt er fich" zum Schluß "in den Schutz bes Allmächtigen", als sage ihm sein Gewissen, er verbiene vom Teufel geholt zu werden.

> Die Enkel Tell's fungiren jest Als Büttel der Thrannen, Und wer zu ihnen wird gehett, Den hetzen sie wieder von dannen.

Landvögte jagten einstens hier, Landjäger thun es heute, Und Republit heißt bas Revier Und Bundesrath die Meute.

"Ahlrecht" ist das schöne Recht Des Freien, gehetzt zu werden, Doch jeder Schust und jeder Knecht Ist sicher vor Beschwerden.

Schoß barum Tell ben Gegler tobt, Bu zeugen folche Kanaillen ?

Dazu habt ihr ben Boben roth Gefärbt in Freiheitsbataillen ?\*) U. f. w.

Trot allen meinen Protesten und trot allen Remonstrationen ber Benfer Regierung gegen die beispiellose Schlech= tigkeit, durch die man mich fortzuschaffen suchte, blieb der Bundesrath bei feinem Beschluß. Man wollte mich um jeden Preis zum zweiten Mal aus Europa vertreiben; man bestand barauf um so hartnäckiger, je weniger bas Verfahren gegen mich rechtlich zu begründen war, und daß ich demfelben nicht burch die mindeste Fügsamkeit ober Demuth auch nur ben schwächsten Schein ber Berechtigung zugestehen wollte, sondern ihm als freier, gemighandelter Mensch, nicht als geduldeter, rechtloser Flüchtling öffentlich Trot bot, emporte nicht bloß die Oberlandjager zu Bern, sondern jedes biedere Schweizerherz, so weit die "deutsche Bunge klingt". Damals lernte ich erst recht ben Unterschied zwischen ben humanen Bewohnern ber frangösischen und ben brutalen ber teutschen Schweiz kennen. In Genf war außer ben reattionairen Bopfen tein Denich zu finben, ber gegen mich Bartei ergriffen hätte; in ber teutschen Schweiz aber hatte man ben "dutiche Chaib" hangen mögen, weil er gegen eine republifanische Infamie als freier Mann auftrat, ber fein Recht gegen offizielle Schurten zu ertroten suchte, statt von einem emporenden Un= recht vergeblich an eine verächtliche Gnade zu appelliren.

Die Verhandlungen zwischen bem Bundesrath und der Genfer Regierung wurden immer hitziger und wenn ich

<sup>\*) &</sup>quot;Ein Exilirter an die Nachkommen Tell's". R. Beinzen's Gedichte.

sie nicht abgeschnitten hätte, wäre es zuletzt gang sicher zu einer Bundesexekution gekommen. Die Rücksicht auf Fazy bewog mich, ben Streit nicht auf bas Meuferste tommen zu laffen und die Genfer Regierung von der über= nommenen Aufgabe zu befreien. Bu bem 3wed lieft ich Fagy melben, daß ich ben Ranton Genf verlaffen habe. Nachdem ich ihm durch meine Entfernung die Verantwortlichkeit für meinen Aufenthalt abgenommen, kehrte ich ohne fein Wiffen beimlich gurud und hielt mich in ber Bob= nung Galeers vor ber Stadt verborgen. Ich gebachte bort ben Sturm vorübergeben zu laffen und bann allmälig wieder hervorzutreten. Doch meine freiwillige Befangen= schaft mährte nicht lang. Die in ber Pfalz und in Baben neu ausgebrochene Revolution machte mir plötlich Luft und sobald die erste Nachricht Genf erreichte, borgte ich mir Reifegeld und eilte über Strafburg nach Baben.

## VII.

Die zweite badische Revolution und ihre großen Männer. Ihr Untergang durch Dummheit und Berrath. Bergebtiche Austrengungen zur Abwendung des Berderbens. Abermalige republikanische Hetziagd. Eine revublikanische Regierung im Zenith der Insamie und im Nadir der Erniedrigung. Zweite Vertrezbung vom Kontinent.

Endlich also betrat ich wieder ungehindert den teutschen Boden. Alle Kränkungen, alle Leiden waren mit einem Mal wieder vergessen und neue Hoffnungen und Aussichsten traten an die Stelle. Der Großherzog gestohen, die Truppen in Rebellion, Struve gewaltsam befreit, die Festung Rastatt in den Händen des Bolses, in Karlsruhe eine provisorische Regierung — das waren die ermuthigensten Nachrichten, die ich eine nach der andern bestätigen hörte, als ich von Rehl auf der Eisenbahn durch das beswegte Ländchen nach Karlsruhe slog. Aber dieses Mal sollten meine Hoffnungen und Aussichten noch weit bitterer betrogen werden, als nach meiner Rücksehr aus Amerika.

Wer, die bamaligen Berhältnisse tennend, die mir icon öfter nachgeworfene Frage wiederholt, warum ich in Baben nichts ausgerichtet habe, ber muß mir erlauben, an feinem Berftande zu zweifeln, wenn ich nicht die Mensch= lichkeit feines Bergens bezweifeln foll. 3ch habe Alles und Jedes versucht, mas die Ehre mir zu versuchen erlaubte, um mich in Baden der Revolution nütlich zu machen, aber Die größte That, zu ber ich es mit allen meinen Bemuhungen bringen konnte, bestand barin, bag ich weber mein Mittagessen, noch mein Schlafgeld in bem fleinen Sandwerterhäuschen schuldig blieb, in dem ich zu Rarlsruhe, alle Teufel ber Empörung im Bergen, eine qualvolle Wartezeit verbrachte, mabrend teutsche Denungianten= blätter, ben alten Berleumberton wieder anstimmend, mit graufamfter Fronie vertündeten, in Baben ichwelge ber rothe Beinzen nebst anderen Blutmensch en (!) "vom Marte des Bolts."

Icht, als mährend ber letzten badischen Revolution. Ich hatte die Ueberzeugung und habe sie noch heute, daß das mals durch eine wirklich revolutionaire Leitung von Baden aus mit den sich darbietenden Mitteln und Kräften die teutsche Republik erkämpft werden konnte; Zweck und Mittel lagen klar vor meinen Augen; über Das, was geschehen mußte, war ich eben so sehr im Reinen, wie über Das, was unterlassen wurde, und ich zeigte es Jedem, der es anhören wollte, und ließ es zum Ueberfluß drucken; was auf dem Spiel stand durch Berzögerung, übersah ich eben so beutlich, wie Dassenige, das durch kühnen Entschluß gewonnen werden konnte; dabei hatte ich das Bewußtsein aller Hingebung, die ich der Revolution bewiesen, und

eines Willens, ber, wenn ihm Einfluß und Mittel geflattet wurden. Alle 8 zu thun und durchzuseten entschlossen Und bei allem Dem ohnmächtig zu bleiben wie ein Rind; bei allem Dem die Dummheit und ben Berrath allmächtig und triumphirend an ber Spite zu feben; bei allem Dem zurückgefetzt und unschädlich gemacht zu werden burch jeden Schurken oder Schwachtopf und von jedem Philister, beffen Schäbel nie burch einen revolutionairen Funken erleuchtet worden, wie ein Berworfener über Die Schulter traktirt zn werden; in solcher Umgebung die Revolution von Tag zu Tag bem Abgrund auf die handgreiflichste Beise zuführen zu sehen und grade ba jedes Auge blind und jedes Dhr tanb, wo man mit taufend Augen batte sehen und mit tausend Ohren hätte hören sollen - Das war eine Probe, die allein genügen fann, einen Menschen, ber nicht mit einem unversiechlichen Vorrath von humor versehen ift, mit Saft und Berbitterung für eine gange Lebenszeit zu versorgen.

Nach einer verunglückten Revolution pflegt jeder Betheiligte die Schuld auf Andere zu schieben; Jeder weiß, wie es hätte gemacht werden müssen, wenn er auch zur Zeit nichts davon hat merken lassen. Zu dem bitteren Urstheil, das ich über die Borgänge in Baden und über die Leiter der Erhebung zu fällen habe, bin ich vollständig berechtigt, denn ich habe zur rechten Zeit gezeigt, welche Fehler begangen wurden und welcher Weg einzuschlagen war.

Che ich in Baben eine Gelegenheit suchte, mich an ber mir völlig neuen Bewegung zu betheiligen, wollte ich erst Land und Leute, Stimmung und Ressourcen kennen lernen. Da ich keine Schäge mitbrachte, wünschte ich einen Freischein zur Benutzung ber Eisenbahn. Zu diesem Zweck besuchte ich in Karlsruhe ben, mir bis dahin persönlich unbekannten, an der Spitze der provisorisschen Regierung stehenden, Brentano in seinem Amtslekal, wo ich ihn in Gesellschaft von K. Blind, seinem "Kanzleisdirektor", antras.

Nachdem ich ihm meinen Namen genannt, sah er mich erstaunt an und begrüßte mich mit ben Worten: "ich habe Sie mir ganz anders vorgestellt, ich habe mir immer gedacht, Sie mußten ein kleiner Mann mit einem maslitiösen Gesichte sein."

Was benken Sie von mir ? erwiederte ich, ich bin ja die Gutmuthigkeit in Person.

Dhne Zweisel glaubte er mir dieß auf's Wort, als ich weiter sprach. Ich hatte vernommen, daß der Abgeordenete Christ und noch eine andere Größe von Franksurt in Karlsruhe angekommen seine, um mit der provisorischen Regierung von Baden Verhandlungen zu pslegen. Von der Gewißheit ausgehend, daß von Franksurt nichts Guetes kommen könne, hatte ich diese Nachricht noch frisch im Kopf und es drängte mich daher, den Herrn Brentano sosort ganz undiplomatisch darüber auszufragen.

Was wollen, fragte ich ihn, diese Kerle aus Frankfurt bier?

Kaum hatte ich das Wort aus dem Munde, so suhr Herr Brentano, ohne eine Sylbe zu erwiedern, an den Tisch, nahm ein Papier von demselben und begann ganz tiefssinnig darin zu lesen.

Dieß Benehmen war mir ganz unerklärlich. Hatte er in dem Papier nachzuschen, was die Kerle aus Franksurt wollten, oder handelte er aus amtlicher Zerstreuung? Ich wählte die letztere Auslegung und wartete, um nicht unsartig zu sein, ruhig ab, dis er mit dem Lesen zu Ende war. Kaum aber hatte er das Papier wieder weggelegt, wobei er voraussehen mogte, daß ich jetzt das frühere Thema versgessen habe, so erneuerte ich mit accentuirtem Ton die Frage: sagen Sie einmal, was wollen die Kerle aus Frankfurt hier?

Wie von einem Schlag getroffen, suhr jest ber Angeredete an einen andern Tisch, setzte sich nieder und begann zu schreiben. Der Mann, dachte ich, hat den Kopf so voll Geschäfte, daß du ihn jest nicht weiter stören darfst. Ich ließ ihn daher in Ruhe, ersuchte K. Blind um den Freifahrschein und empfahl mich.

Ich hatte bamals gegen Herrn Brentano, ben Mann bes Volksvertrauens, nicht bas mindeste Vorurtheil und war noch nicht zu der Ansicht gekommen, daß man Diejenigen, welche vom Bolt zuerft an Die Spite gerufen mer= ben, bis auf Weiteres für unfähig ober für (attive ober paffive) Berräther halten muffe. Auch flößte mir fein Meuferes, aus bem neben einer offenbaren Blafirtheit und ber Burudhaltung einer talten Berednung eine gemiffe Intelligenz und Festigkeit sprach, kein besonderes Digtrauen ein. Später aber murbe es mir flar, baf er ichon an jenem Tage, wo ich ihn kennen lernte, die ersten Schritte auf ber Verrätherbahn gethan hatte, auf welcher er Baben und gang Teutschland in's Unglück führte. Die Frage: "was wollen die Kerle aus Frankfurt hier?" war nämlich so verfänglich, daß er sie keinem Republikaner, mogte er ein malitiofes ober gutmuthiges Gesicht haben. beantworten konnte, ohne sich vom ersten Moment ab auf bas Ernstlichste zu tompromittiren. Später ift es befannt geworden, daß die Gagernleute, deren Abgefandter Herr Chrift war, mit der provisorischen Regierung einen Plan einleiteten, dessen Hauptpunkte folgende waren:

- 1. Baben trit auf ber Bahn ber Gesetzlichkeit in bas teutsche "Reich" zurück; zu bem Ende wird ausbebungen und bewerkstelligt:
- 2. Burüdberufung des Großherzogs;
- 3. Umnestie;
- 4. Konstituirende Bersammlung;
- 5. Ministerium Brentano = Beter.

Dieser Plan liefert die Antwort auf die Frage an den Republitaner Brentano: "was wollen die Kerle aus Franksurt hier?"

Dieser Plan erklärt auch von vorn bis hinten das Bersahren eines Menschen, der ehrgeizig genug war, demselsen die ganze Bolkserhebung zu opfern, und dumm genug, seine Ausführung für möglich zu halten. Nückberufung des Großberzogs und Ministerium Brentano-Peter schloß natürlich jede republikanische Bewegung, jede Bereinigung Badens mit der Pfalz, jede revolutionaire Maßregel, kurz jede Handlung aus, welche den status quo ändern konnte, ersoderte dagegen Alles, was nöthig war, "damit der Großherzog, wenn er zurücktam, wußte, wer ihm Alles so schön in Ordnung gehalten." (So äußerte sich der Brenstandsche Kriegsminister, ein unfähiger, großherzoglicher Officier, Namens Meherhoser, an offener Wirthstafel.)

Vom ersten Tag ab war also Brentano schon Das, wofür die blinde "konstituirende Bersammlung" erst am 29. Juli von Freiburg aus den Flüchtigen erklärte: "ein feiger Verräther am Baterlande."

In ber That war es auch trot allen sprechenden That-

fachen eine Unmöglichkeit, Die Babenfer früher zu überzeugen, welchen Kührer sie gewählt hatten. Ich reif'te von Karlerube nach Mannheim und Beibelberg, wo ich mich durch die getroffenen Magregeln und die Wahl der Beamten fehr bald überzeugte, daß es feine Revolution und Republik war, was man in Karlsruhe wollte. In einer Gesellschaft beim Professor Kapp zu Beidelberg, ber mich zu Tisch geladen batte, fragte mich berfelbe: "Berr Beingen, was halten Gie benn von unferm Brentano?" Ich antwortete unbedenklich: "Ihr Brentano ift ein Ber-Bor Erstaunen ließen die Gaste beinah die Gabeln aus der Sand fallen und sie suchten mid trot allen ihnen entgegengehaltenen Thatsachen halb entruftet zu überzeugen, wie großes Unrecht ich ihrem Säuptling anthue. Und so fand ich es überall. Der Einzige, ber von vorn herein Brentano richtig beurtheilte und chenfalls einen Berräther nannte, mar A. Blind, der als Rangleis Direttor Die beste Gelegenheit hatte, ihm in Die Karten gu sehen, und daher auch so bald wie möglich von seinem Bosten entfernt wurde. Er war eitel und beshalb "blind" genug. sich als "Gefandten" nach Paris schicken zu lassen, wo man ibn fofort verhaftete. .

Erst als es durch den Anmarsch der Preußen u. s. w. auch den Blindesten klar wurde, daß der Großherzog von den Preußen zurückgebracht, statt von Herrn Brentano zurück gerusen werden wollte, und als das Ministerium Brentano-Beter statt des Kabinets die Kasematten vor sich sah, erst dann lenkte der Berräther in die revolutionaire Bahn ein, so weit er es zur Gegenwehr gegen die Preußen, d. i. zum eigenen Schutz für nöthig hielt, aber dann war es natürlich zu spät. Ich sah ihn zuletzt in Karls-

rube zu Pferbe, wo er einigen Dutent Dragonern eine Rebe hielt und ihnen versicherte, bas Baterland fei in Gefahr, ber Keind fei vor ben Thoren u. f. m. 3a, bas Baterland war vom erften Augenblick ab in Gefahr und ber mahre Feind war innerhalb ber Thore, aus benen er bald darauf bei Nacht und Nebel entwischte, um bem vermeintlichen Berbundeten Plat zu machen. Durch feine Haranguen gegen bie Breufen täuschte er aber feine verblendeten Landsleute bis zum letten Augenblick, wo es einen mahrhaft kläglichen Eindruck machte, bag Die "tonftituirende Berfammlung" ihm "feigen Berrath am Baters lande" vorwarf, weil er für fie in ber Schweiz Quartier bestellte. Bur rechten Zeit maren bie Berren alle mit einander taub und als ihr Rapellmeister ihnen den Taktstod an Die Ohren warf, um sie beim Finale allein konzertiren zu laffen, erklärten fie ihn plötlich für einen ichlechten Musikanten.\*)

<sup>\*)</sup> Die "Proklamation", in welcher die "konstituirende Landesversammlung" ben Chrentitel bestätigte, ben ich bem Berräther ichon gleich im Unfang ertheilte, berichtet, wie berselbe in ihrem nach bem Ginmarsch ber Breufen aefaßten Befchluß, "jeden Bersuch einer Unterhandlung mit bem Feind als Berrath am Baterlande zu betrachten und zu bestrafen," mit aller Bewalt ein Migtrauensvotum gegen fid gesucht, obidon die Bersammlung bas Begentheil versicherte, wie er unter diesem Bormand schriftlich feine Resignation eingereicht und "im Dunkel Der Racht ben Sit ber Regierung und der Landesversammlung ver= lassen, ohne vorher die gesetzlich gebotene Rechenschaft von seiner Amtsführung abgelegt zu haben und ohne eine Nachricht über den Drt zurudzulaffen, wohin er fich zu begeben gedenke." Der Schluft des Dokuments lautet:

Nachdem ich mich im untern Theile Badens hinlänglich umgesehen und erkundigt hatte, kam ich nach Karlsruhe zurück, um wo möglich das Resultat meiner Beobachtungen
zu verwerthen und meine Ansichten an den Mann zu bringen. Zum Antechambriren nicht gemacht und im Bewußtsein, mehr für die Revolution gethan zu haben, als alle
diese neu ausgetauchten Größen, die der bloße Zufall an
die Spitze gestellt hatte, erwartete ich, daß man mich in
irgend einer Weise zu angemessener Mitwirkung einladen
werde. Auch aus dem Grunde hielt ich mich persönlich
zurück, weil mir das Bewußtsein meiner Armuth eine
Annäherung an die versorgenden Machthaber verbot. Da
mir von diesen Machthabern keine Gelegenheit gegeben
wurde, meinen Nath mündlich in ihrer Mitte geltend zu
machen, faßte ich ihn zunächst in die Form einer Brochüre,

Freiburg, ben 29. Juli 1849.

Das Präsidium:

Damm.

Die Sefretaire: Dänzer, Notteck, Steinmet."

<sup>&</sup>quot;Die konstituirende Landesversammlung muß diese Flucht des Bürgers Brentano als einen seigen Verrath am Baterland betrachten und kann in dem Borgeben desselben, er ziehe sich zurück, weil er ein Mißtrauensvotum erhalten habe, nur den Versuch erkennen, sein Verbrechen zu beschösnigen. Sie setzte daher sofort eine Untersuchungskommission nieder, welche den Auftrag hat, gegen den Bürger Vrentano und seine Begleiter einzuschreiten, um sie zur wohlverdienten Strase zu ziehen. Ueber die Resultate diesser Untersuchung werden wir dem Volke Badens so bald als möglich aussührliche Mittheilung machen.

Die tonstituirende Lanbesversammlung für Baben und in beren Namen

zu beren Publikation mich J. Ph. Beder mit Hülfe seiner Kriegskasse in Stand setzte. Sie führte ben Titel: "Bas ist zu thun?" "Ein schlechter Titel", meinte Herr Hoff, Mitglied ber provisorischen Regierung, als ich ihm gelegentlich ein Exemplar einhändigte. Der passendste Titel grade für Sie Herren von der Regierung, denn Sie Alle wissen nicht, was zu thun ist. Ein Lächeln unaussprechlicher Ueberlegenheit wies mich in meine Schranken zurück.

Und was war zu thun? Kein Mensch von gesundem Berftande hatte barüber im Zweifel fein follen. Zunächst mußte die ganze Bewegung zu einer teutsch-nationalen, statt zu einer bloß badischen gemacht werden, zumal da sich alle revolutionairen Kräfte aus andern Staaten in Baden zur Verfügung stellten. Man mußte baber von vorn berein auch Nichtbadenser an die Spitze rufen und eine Art Staatsrath, wenn nicht einen Konvent, schaffen, in welchem nach und nach alle Gebiete, welche sich der Revolution an= schlossen, zunächst die Pfalz, ihre Vertreter fanden. engherzige, bornirte babifche Partifularismus aber, und noch mehr die geheimen Spefulationen bes Berrathers Brentano, in beffen Rechnung eine Erweiterung bes Revo-Intionsplans und eine Mitwirtung nicht badifder Bertreter natürlich nicht vaffen konnte, sorgten dafür, taf die ganze Leitung in ben Sänden ber blindesten Bartikulariften blieb.

Ein zweites Hauptersoberniß war eine entschieden revolutionair-republitanische Politik. Die Frankfurter Reichspolitik, auf deren Boden man sich gestellt hatte, war total bankerott, nachdem die preußischen Parlamentsmitglieder zurückerusen waren und der König von Preu-

ken bie Raifertrone mit einem Fufitritt von sich gewiesen batte. Jest noch für eine Reichsverfassung fämpfen zu wollen, war ichon aus bem Grunde ber flarfte Unfinn, weil sie auf ein Raiserthum berechnet mar und sich fein Randidat für baffelbe finden lieft. Es hätte ein Raifer förmlich eingefangen und mit Bewalt auf ben Thron gefett werden muffen. "Man tann Stlaven machen mit Gewalt, wollt ihr einen Berrn machen mit Bewalt? Man tann Jemanden eine Schande anthun mit Bewalt, wollt ihr eine Chre anthun mit Bewalt?" So fragte ich die Weisen, Die ein Kaiserreich ohne Raiser mit revolutionairen Waffen ertämpfen wollten. Gie verstanden diese Frage ebenso wenig, wie die Mahnungen an eine nationale Leitung. "Das Festhalten an der Frantfurter Berfassung tann jene Berfassung nicht mehr retten und da felbst tieß Salbe nicht mehr burch ben Frieden gerettet werden tann, fo bleibt nur übrig, durch den Krieg das Gange zu erringen. Die Republit ift somit nicht bloß Sache bes Pringips, sondern auch Sache ber Roth wen bigkeit geworden." "Es bleibt Baben nur übrig, die Republik zu errichten, oder ben Großbergog gurudtehren zu laffen, um einen preußis iden Despotismus zu gründen, wie bieß Land noch keinen kennen gelernt hat. Wer in Baben noch an die Rudtehr des Großberzogs bentt, ohne ein Bartifan bes preugischen Despotismus zu fein, ber geht bewuftlos feinem eignen Berberben entgegen. Die Badenser sind Rebellen und werden als Rebellen behandelt werden. Go feien fie benn auch gange Debellen!" "Gine Revolution, Die nicht vorwärts schreitet, ist verloren, so gut wie eine Reaktion, die nicht vorwärts

fdreitet." "Die besten Kräfte bes teutschen Boltes ftellen fich euch zu Bebot. Aber fie thun es nicht, weil fie euch für Konstitutionelle, sondern weil fie euch für Republikaner halten; auch seben sie in euch nicht Babenser, sonbern Teutsche. Go handelt benn auch als Republikaner und als Teutsche. Stoft allen fleinlichen Bartifularismus von euch, beruft als Leiter ber allgemeinen Sache Die ent= schiedensten Boltsmänner bes gangen Teutschlands an euere Spite, lof't bie Frankfurter Berfammlung burch einen Konvent ab, ben ihr über alle enere Staatsgewalten stellt, fodert das ganze bemokratische Teutschland zur Unter= ftütung burch Geld und Waffen auf, macht euer Land gum Berd ber ganzen teutschen Revolution, sammelt alle gei= stigen Kräfte auf euerem Boden, um bas Teuer ber Bropaganda in das moriche Gebäude des teutschen Despotis= mus zu werfen, und verbündet euch mit allen Bölfern, welche ben Alp ber beiligen Allianz abschütteln und die Frage entscheiden wollen, ob Europa republikanisch ober tosactisch zu werden bestimmt fei."

"Euer Land ist klein, aber ihr dürft nur von großen Aufsfassungen ausgehen. Baden und die Pfalz haben sich zu entscheiden, ob sie das Größte erstreben, oder selbst das Kleinste verlieren wollen. Führt dieser Kampf nicht zur teutschen Republik, so war er eine beklagenswerthe Thorsheit; und endigt dieser Kampf nicht in Berlin, so war es nicht der Mühe werth, ihn zu beginnen."

"Wenn auch dieses Mal die Demofratie in Baben unterliegt, so wird Fluch und Schande als gerechter Lohn ihr folgen. Aber siegen kann sie nur, wenn sie bei Zeiten einig ist über ihren Zweck, wenn sie bei Zeiten sich aller verrätherischen Elemente entledigt, wenn sie bei Zeiten die Mittel ber Revolution zu ergreifen ben Muth hat und wenn sie es versteht, sich bei Zeiten als die Bertreterinn der allgemei= nen Freiheit Teutschlands geltend zu machen. Gine bloß badische Revolution würde schon deshalb keine Begeiste= rung erwecken, weil sie von vorn herein verloren wäre."

Dieß find einige ber Mahnungen und (buchstäblich ein= getroffenen) Prophezeiungen, wodurch ich in der ermähnten Brodure bie weisen Leiter ber Revolution vorangu= treiben fuchte. Bergeblich. Eben fo vergeblich maren meine Bemühungen in Bezug auf andere Buntte. Das Land wimmelte von Berrathern und einflugreichen Dienern bes geflohenen Großherzogs, die man in wichtigen Stellungen ließ. Es mar verlorene Mübe, Die Nothwenbigkeit ihrer Entferuung ober Berhaftung, sowie ber Dr= ganisation einer revolutionairen Bolizei barguthun. Cben fo wenig wurde die Nothwendigkeit begriffen, im übrigen Teutschland burch die Breffe und burch Emiffaire Bropaganda für die Revolution zu machen und im Auslande. namentlich in ber Schweig, Die geeigneten Mittel operiren Natürlich foderte Die Durchführung der Revolution vor allen Dingen außerorbentliche Geldmittel. Man suchte fie möglich zu machen mit Gulfe bes laufenben Budgets und erfühnte fich höchstens, die bald erschöpfte Amortisationstaffe anzugreifen. Es standen der Revolution ein Baar Sundert Millionen an Kirchengütern und bas Bermögen einer reichen Reaftion zu Gebot. Man magte nicht bloß nicht, es anzugreifen ober gegen Staatsbonds fich anzueignen, sondern lieg die Reaktion bas baare Beld farrenweise aus bem Lande schaffen, so bag biefelben in ber Schweiz ben Banten fogar Prozente für Die Aufbewahrung zu zahlen hatten. Un Abmefenheitssteuern bachte

man fo wenig, wie an Zwangesteuern. Man ging im Blöbfinn fo weit, baf man von ben Feinden freiwil. lige Steuern erbettelte und fich von benfelben burch bie Kleinheit ihrer Gaben gradezu verhöhnen ließ. Während bas unbemittelte Bolf an Naturalien und Beld Alles bergab, mas es hatte, zahlte z. B. eine auf ber Infel Mainau lebende Maitreffe eines verftorbenen Großherzogs, Die gebn Millionen gestohlenes Boltseigenthum befag, eine "freiwillige" Steuer von 30 Gulden und die Revolutions= genies in Rarlerube nahmen sie an! Die Schäte bes Großberzogs, ber allein für 100,000 Bulden Wein im Reller hatte, welcher sofort für baar Beld verkauft werden tonnte, wurden wie Beiligthümer gehütet unter bem Bormand: "Das Eigenthum (b. i. ber Raub ber Reattion) ift beilig". Spater interpretirte ber Großbergog Diesen Satz burch Konfistation bes Bermögens ber Revolutionaire, obidon man bemfelben - und das ist das non plus ultra - nach seiner Flucht 50,000 Gulben aus ber Landeskasse nachgesandt hatte, damit er ja nichts zu ent= behren habe!

Eben so blind, wie hinsichtlich der Revolution, war man in Bezug auf die Kriegführung. Der Ausgangspunkt der militairischen Unternehmungen mußte die Eroberung der Festung Landau sei, aus welcher der größte Theil der Garnison schon davon gegangen war, die sast nur noch von Officieren besetzt und auf die leichteste Art zur Uebergabe zu zwingen war. Ihr Besitz sicherte nicht bloß hinreichende Wassen, woran es der ganzen Bevölterung der Pfalz sehlte, sondern deckte auch diesenige Seite, von welcher die größte Gesahr drohte. Ueberdieß würde ihre Ersoberung wahrscheinlich die Uebergabe von Germersheim

gur Folge gehabt haben und bann lieferte Baben-Pfalg mit brei vom Bolt besetten Festungen eine mächtige, fichere Operationsbafis für ben Revolutionskrieg nach Würtemberg und den Rhein hinab, mahrend es ohne die pfalzischen Feftungen seine Flanke vollständig preisgab. Man follte mei= nen, Das mußte jedem Kinde eingeleuchtet haben, nament= lich da die Breugen ihren Einmarsch in die Bfalz offen vorbereiteten. Es war aber am Wenigsten möglich, von ber Nothwendigkeit einer Eroberung Landau's Diejenigen zu überzeugen, welche bie Macht und bie Aufgabe hatten, fie in's Wert zu feten. Ich habe mich Stunden lang bemüht, fie bem General Sigel verständlich zu machen, mit bem ich damals auf freundschaftlichem Fuße stand, weil ich ihn für zuverläßig und aufrichtig hielt, aber er mar mit unheil= barer Blindheit gefchlagen wie die Untern. Statt burch bie Ginnahme Landau's bie Pfalz zu fichern und bann mit doppelter Macht ben Rhein hinab zu operiren, mußte er ben Krieg burch eine Niederlage in Seffen inauguriren und badurch von vorn herein Alles auf das Spiel feten. Nachdem er einige Wochen später als Flüchtling in der Schweiz angelangt mar, schrieb er mir nach Benf, ich allein habe ein Recht, sie alle zu tadeln, denn ich habe zur rechten Zeit das Richtige gewollt und angerathen. Berr= licher Trost, man sei kein Blinder gewesen, nachdem man sich vergebens bemüht, die Blinden vom Ruin zurückzuhalten! Meine Zeit sei noch nicht gekommen, meinte Berr Sigel, jo oft ich meinen Unmuth über meine gezwungene Unthätig= feit äußerte. Das hieß mit andern Worten: Die Zeit für ben gesunden Menschenverstand ift noch nicht gekommen, denn ich wollte und rieth nichts Anderes, als was jedem gefunden Menschenverstand hätte einleuchten müffen.

Es war im Gafthof zum "rothen Ochfen" zu Rarlerube. wo ich so erfolglose Anstrengungen machte, ben Feldberrns blid bes herrn Sigel zu icharfen. Fast tonnte ich glauben, Die Lotalität habe babei einen Ginfluß genbt, benn es war in dem nämlichen "rothen Ochsen", worin ein Saupt= mitglied ber provisorischen Regierung Proben einer noch größeren Benialität vor mir ablegte. Es war bief ber Regent Beter. Nachdem er mir allerlei Komplimente über meine revolutionaire Wirksamkeit gemacht, nachdem er hervorgehoben, welchen Untheil meine Flugschriften an ber Erhebung ber babischen Armee gehabt, und mir fogar versichert, erst burch mich sei er, ber Jurift, sich barüber flar geworden, mas Wesetz und Revolution sei, verrieth er mir bas Geheimniß, weshalb man mich in Baten gur Unthätigkeit verurtheilen muffe. Der Grund mar - mein Berwürfniß mit bem großen Beder! "Entweder Gie muffen weichen oder Beder!" "Wir durfen Beder nicht beleidigen, indem wir Gie gulaffen." Dbichon ich diefen angeblichen Grund als blogen Vorwand betrachtete, suchte ich bod dem genialen Beter flar zu machen, welcher Gervilis= mus und zugleich welche Unvernunft sich barin ausspreche. baß man einen Revolutionair beshalb in Teutschland von ber Mitwirfung für Die Revolution ausschließe, weil er früher einem bochmuthigen Boltsgöten angemeffen entgegengetreten sei, ber augenblicklich in einer amerikani= ichen Brairie seine Ochsen treibe. Man habe ihn zwar zurückberufen, aber ehe er Europa erreiche, sei entweder die Revolution in Baden niedergeschlagen ober auf Gebiete vorgebrungen, in benen man auf ben Ochsentreiber Beder feine Rudficht nehme. Deine Borftellungen trafen nur taube Ochsenohren. Berr Beter blieb babei, man burfe

Beder nicht beleidigen. Wie ich ihm vorhergefagt, fo tam es. Als Berr Beder in Savre landete, um das Baterland zu retten, mar basselbe in ben Rlauen ber Preufen und er fehrte sofort nach Amerika gurud unter Bermun= schungen seiner Berehrer, weil sie bie Breugen nicht fern gehalten bis er anlangte. "Sie muffen weichen ober Beder!" Das malitiofe Schidfal, Das wahrscheinlich ebenfalls im "rothen Doffen" zu Mittag fpeif'te, wollte, baf wir beibe wichen, ich in mein pauveres Exil zu Genf mit ungeschwächtem humor und ber Voltsmann Beder in feine ochsenreiche Farm gurud unter ben fläglichsten Berwünschungen gegen bas teutsche Bolt, weil die verbammten Preußen nicht gewartet hatten, bis ber Retter Beder aus bem amerikanischen Urwald kam. Ja, biefe Preugen sind schändliche Menschen! Ich kenne sie wie mich felbst und ich hätte ihnen so gern die Sälse brechen helfen; Das aber muß ich ihnen nachsagen, bag tein preufischer Thorschreiber oder Korporal dumm genug gewesen wäre, sich seinem Feind in die Klauen zu liefern in der Weise und aus den Gründen, wodurch die leitenden Genie's in Rarleruhe ihre höchste Weisheit bekundeten. Rein preufifder Odise batte betretirt, man muffe bem anrudenben . Feind gegenüber mit den Fortschritten der Revolution warten, bis ein Ochsentreiber aus dem amerikanischen Ur= wald anlangte, und unterbeffen burfe man feine verstän= bige Gulfe annehmen, weil man nicht wisse, ob man ba= burch nicht ben amerikanischen Ochsentreiber "beleidige". Man hole ben ersten besten Ochsen von ber Brairie und stelle ihn an die Spite einer Revolution und er kann teine ochsigere Ochsigteit entwickeln, als die babischen Regenten, welche eine teutsche Revolution machen wollten

mit einem Ochsentreiber in einem ameritanischen Urwald an ber Spitze. Wäre es mir möglich gewesen, mich zu metamorphosiren, ich hätte mich bamals in einen Stier Apis verwandelt, um in Karlsruhe Gehör zu finden.

In Rarleruhe murde bamale auffer biefer beifpiellofen Benialität auch eine ungeheure Thätigkeit für bas Baterland entwidelt. Ich meine bamit nicht die Thätigkeit in ben Büreaux, in bie ich nicht tam, fondern auf ber Strafe, mo, außer in ben Wirthshäusern, allein ich Belegenheit hatte, fie zu beobachten. Das mar ein Sin- und Berrennen mit Schleppfäbeln und Nationalbandern, baf man glauben konnte, das gange Bolt habe fich plotglich in Generale und Burbenträger verwandelt. Leute, Die fonft gang menschlich barein faben, hatten jetzt ein Besicht von abschredenter Wichtigkeit aufgesetzt und über die Bruft ein fußbreites, schwarz-roth-gelbes Band gezogen, bas jedem Buichauer einen patriotischen Respett einflößen mußte. Das Schönfte aber mar, bag bie Meiften, Die fo emfig bie Beiden ihrer Burbe und Wehrhaftigkeit umbertrugen, in ber Regel keine andere Funktion hatten, als dieß Umbertragen. Könnte man alle fdmarg-roth-gelbe Bander gufammennähen, die 1848 und 1849 in Germanien über den patriotischen Bergen ber But= und Blutmanner prangten, ce ließe sich ein Band für Die ganze Menschheit baraus maden, die Bewohner der angrenzenden Planeten mitgerechnet. Der Rosmos bandumschlungen und ber liebe Berr= gott mit dem fcmarg-roth-goldenen Banner voran - welch ein erhebender Gedante!

Bie mir zu Muth war, als ich inmitten bieses sinnlofen Treibens ebenfalls unthätig bleiben und ben mußigen Beobachter abgeben mußte, läßt sich benken. Endlich bot

mir Berr hoff Beschäftigung in einem unter feiner Leitung errichteten "literarischen Bureau" an, beffen Bestimmung war, Artitel in Die verschiedenen bemofratischen Blätter zu liefern. Da ich hierdurch Gelegenheit erhielt, in revolutionairem Sinn auf bie öffentliche Meinung gu wirten, nahm ich bas Unerbieten mit ber Erklärung an, baß ich mir teinerlei Zenfur werde gefallen laffen, worauf man auch einging. Ich fchrieb Artitel für bie "Rarlsruber Zeitung", bas Regierungsblatt. Bunadift beantragte ich darin, daß das Rumpf-Barlament von Stuttgart seinen Sit nach Rarlbrube ober Mannheim verlege. Ich bachte mir, wenn bieß gelinge, werbe wenigstens ber engherzige Partikularismus aus ber Leitung verdrängt und es werbe fich bann im republitanischen Ginn auf die Barlament8= mitglieder wirken laffen. Meinem Blan gemäß follte Die Reichsregentschaft die Reichspolitik für abgethan erklären, die Republik proklamiren und als provisorische Re= gierung berfelben an ber Spite einer Armee von 20 -30,000 Mann, die in Baben zur Berfügung ftand, nach Frankfurt vorrücken. Ich bin noch jest überzeugt, baß auch diefer Blan Erfolg gehabt hätte. Die erste gewon= nene Schlacht murbe gang Teutschland auf die Beine ge= bracht haben. Aber meine Artikel waren in den Wind geschrieben und fanden in Stuttgart so wenig ein Echo wie in Karlerube.

Gleichzeitig hoffte ich, burch meine Mitwirkung an bem offiziellen Blatt die Regierung so weit zu kompromittiren, baß sie schon durch das Bewußtsein dieser Stellung vorwärts getrieben würde. Darauf war namentlich eine "Soldatenpredigt" berechnet, deren Publikation allein schon jeden Gedanken an fürstliche Gnade für Diejenigen ausschloß,

welche fie erlaubt hatten. Allein meine Betheiligung an ber "Karleruher Zeitung" mahrte nicht lang. Der lette Artitel, ben ich fchrieb, war ein rudfichtlofes Berzeichnift ber Gunben ber Regierung und murbe von ber unterbefi geanderten Redaktion zurückgewiesen. Auch mare es, nachbem der Berräther Brentano am 6. Juni die Daste voll= ftandig abgeworfen, Die sinnloseste Thorheit gewesen, noch an die Möglichkeit einer Einwirkung auf ihn und feine Behülfen burch fein offizielles Organ langer zu glauben. Un jenem 6. Juni nämlich ließ Brentano Struve und Andere verhaften und mit Bulfe ber muthenden reaktionairen Karleruber Burgermehr bie Freischärler, benen er nicht traute, aus ber Stadt treiben. Dief geschah in einer Beife, baf nur ber Zufall eine allgemeine Schlachterei verhütete. Struve mar gegen meine Rathichlage eben so taub gewesen wie Die Uebrigen und geberdete sich im Gefühl feiner badischen Größe so partikularistisch wie ber bornirteste Badenser. Doch stand er in Opposition zu Brentano. 3ch hatte ben Blan entworfen, einen Klub aus ben entschiedensten Gefinnungsgenoffen zu bilben, ber sich burch das Land und die Armee verzweigen follte. um auf diese Weise eine Organisation zu Stande zu bringen, welche auf die Regierung einwirken konnte. lich follte dieß Alles ohne Aufsehen eingeleitet werden, bis man ftark genug war, um Gebor zu erzwingen. verabrebeten Besprechung, woran auch ber alte Schlöffel Theil nehmen wollte, fand fich indeß Niemand ein; Struve aber hatte die Idee aufgegriffen und suchte sie nun in feiner Beise als Sauptmacher zu verwirklichen, indem er markt= schreierisch einen "Rlub des entschiedenen Fortschritts" gründete. Raum aber hatte er begonnen, "entschieden

fortzuschreiten", fo ließ ihn Brentano einsteden und bas Fortschreiten hatte ein Enbe.

Als ich alle hoffnung aufgeben mußte, in einer politi= ich en Stellung an ber Leitung ber Revolution mich betheis ligen zu können, entwarf ich einen Blan für eine militai= rifch e Betheiligung, obschon ich vom Mititairmesen nichts Anderes verstand, als was ich in der nothgedrungen eine Beit lang ertragenen Stellung eines preußischen Land= wehrlieutenants gelernt hatte. Ich legte meinen Plan J. Bh. Beder, bem damaligen Oberkommandanten ber Bolks= wehr, und Fr. Sigel, bem bamaligen Kriegsminifter, gur Durchsicht und Billigung vor und beide waren nicht blog vollkommen damit einverstanden, sondern der Kriegs= minister gab auch seine offizielle Benehmigung zur Ausführung. Dennoch wurde er von Berrn Brentano gurud. gewiesen. Gine Wiederholung meines Borichlags hatte ben nämlichen Erfolg, obschon ich nicht darauf bestand, felbst an die Spite gestellt zu werden. Mein Blan betraf die Bildung einer teutsch-schweizerischen Legion, eines halb aus Schweizern unb halb aus Teutschen bestehenden Eliteforps, das felbstständig operiren und zu besonderen Unternehmungen dienen follte. Ich war dabei der Mit= wirtung Galeer's und anderer Schweizer Demokraten ver-Die Legion follte 12-1500 Mann gablen und aus 4 Kompagnien gewöhnlicher Infanterie, 1 Kompagnie Scharfichüten, 1 Schwadron leichter Ravallerie, 1 Batterie Artillerie und 50 Sappeurs bestehen. Was ich damit be= zweckte, war zunächst die Eroberung von Landau und ein Einfall burch die Pfalz in bas preugische Gebiet um bort wo möglich die Ruftungen zu ftoren und Aufstände zu erregen. Sodann aber hoffte ich an ber Spite eines folchen Korps eine andere Politik in Baden erzwingen zu können. Eitle Hoffnung! Ich hatte "Heder beleidigt" und war kein Berwandter des rothen Ochsen und noch weniger ein Mann für ein "Ministerium Brentano» Peter".

Nachdem in Baben jede Aussicht geschwunden war, wandte ich mich nach der Pfalz. Beim Abschied von Karlsruhe prophezeite ich mehreren der Beisesten, die ich zufällig
traf, in ein Baar Wochen würden sie Platz für die Preußen
zu machen haben. Mitleidiges Lächeln einer olympischen Ueberlegenheit war die Antwort. Es währte aber kaum
eine Woche, so begannen die Weisen ihre Koffer zu packen.

Das Fattotum ber pfälzischen provisorischen Regierung war damals ber bekannte Dr. D'Efter. Ich kannte D'Efter von Köln her perfönlich als rührigen Wühler und ob= ichon ich von seinem später entwickelten Talent gur In= trigue gebort hatte, hielt ich ihn boch noch für einen ent= ichiedenen, mir wohlwollenten Befinnungsgenoffen. fah ihn flüchtig wieder in Karleruhe, wo er mir im Gafthof plötlich um ben Sals fiel und die größte Freude kund gab. wieder mit mir zusammenzutreffen. Gin Baar Wochen später, als ich mich von der verderblichen Art, wie man die Revolution verpfuschte, hinlänglich überzeugt hatte, schickte ich ihm eine Angabl Eremplare meiner Brochure und schrieb ihm einen Brief, worin ich ihn stimulirte, ben Babensern mit energischer Thätigkeit voranzugeben, zugleich auf die Thatlosigkeit ber pfälzischen Regierung verweisend. "Man revolutionire bort nicht, sondern mache es wie in Baben, man verwalte bloß, was die Royalisten hinterlaffen" u. f. w.

Unter folden Umftanden hoffte ich wenigstens von D'Efter als willtommener Behülfe empfangen zu werben.

Wie ich mich aber geirrt hatte, bavon überzeugte mich ein einziger Blick, als ich zu Raiserslautern in das Regierungsgebäude trat, wo Herr D'Ester in blauem Kittel hinter dem Schreibtisch saß. Er, der mir in Karlsruhe um
den Hals gefallen war und mich sogar gefüßt hatte wie
eine alte Liebste, empfing mich jetzt so kalt, als habe er
mich nie gesehen und zugleich mit einem Blick abwendender
Scheu, als habe er in mir einen Feind vor sich.

Im Gasthof sagte mir ein Bekannter: "Sie werden hier schwerlich willkommen sein. Man meint, Sie wollten hier Diktator spielen".

D biese Genies! Bielleicht wärt ihr niemals Flüchtlinge geworden, wenn ihr mich hättet Diktator spielen
lassen, und Dieß ist keine Prahlerei, denn was noththat
und was ich wollte und auch in Kaiserslautern erklärte,
war so einsach, daß, um es zu begreisen wie auszuführen,
weiter nichts nöthig war, als das bescheidenste Maß von
gesundem Menschenverstand und Entschlössenheit. Aber
dieß bescheidene Maß wurde damals bei den Beisen und
Allmächtigen vergebens gesucht und deshalb erschien man
bei ihnen als feindlicher Diktator-Kandidat, wenn man
mehr in's Berk sehen wollte als sie und wenn man kein
altes Beib war wie sie.

Das Hauptlaster, welches damals alles Auftommen und Wirken klarer Köpfe und entschlossener Charaktere unsmöglich machte und welches überhaupt dem teutschen Charakter mehr eigen zu sein scheint, als jedem anderen, war die egoistische Sucht kleiner Größen, in ihrer plötlich erlangten Stellung und lokalen Bedeutung sich als in einem persönlichen Geschäft zu etabliren und dasselbe zur Ausseutung für die Eitelkeit, für die zu spielende Rolle oder

für fonftige Spetulationen zu benuten, fo bag fie in jebem Underen, bem fie einige Fähigkeit gutrauten, nicht einen willkommenen Behülfen, sondern einen feindlichen Ronfurrenten erblidten. Diese kleinliche Konkur= rengsucht und gemeine Reidhammelei muß jede Revolution ruiniren und alle Aufrichtigkeit und Chrlichkeit unter Den= schen zerstören, bie nur durch gegenseitiges Bertrauen eine gemeinsame Thatigfeit möglich machen konnen. Beute begegnet bir ein alter Bekannter als warmer Freund; morgen wird er plötlich in eine Stelle verfett und ftatt bich zur Mithulfe fur bas gemeinsame Wert in Stand an feten, wendet er bir fremd ben Rücken, weil ihm fein ichlechtes Gemiffen die Furcht eingibt, bu könntest ibn verbrangen ober feinen Spetulationen in ben Weg treten. Es ift gradezu etelhaft.

Genug, Berr D'Efter kannte mich in Raiferslautern kaum noch dem Namen nach und es versteht sich von selbst. baf ich ibm bafür meine Berachtung zu erkennen gab. Dabei bot ich mich ber Regierung nicht an und sollizitirte nicht, sondern hielt mich abwartend gurud. Und Das ichien zu befremben. War ben herren meine Bergangen= beit keine hinreichende Aufforderung, mich für die Revolution nutbar zu machen, so war ihnen wenigstens meine Gegenwart ein ftummer Borwurf. Wie es mir ichien. wurde es ben Mitgliedern ber Regierung, unter benen ich ben Dr. Bepp von früherher perfonlich fannte, brudend, mich als blogen Beobachter ohne alle bestimmte Thätigkeit in Raiserslautern umberwandeln zu seben. Es murbe baher eine gang besondere Belegenheit ergrif= fen, mich in Attivität zur Rettung Des Baterlandes gu feten.

Diese Belegenheit mar folgenbe. Die Breugen fammelten fich an ber Bfälzer Grenze immer zahlreicher und machten eine fo brobende Miene, bag fogar in ben Röpfen ber Berren zu Raiserslauten die Möglichteit aufdämmerte, fie könnten es sich eines Tags einfallen laffen, über bie Grenze zu marschiren, ben Pfälzer Wein umbringen zu helfen und bie Bemüthlichkeit ber "guten Leute" zu ftoren, wie Berr D'Efter feine Rollegen und Bonner in Rarl8= rube genannt hatte. Es wurde baber zur Burudichredung ber Breugen folgender geniale Blan entworfen. Un einem bestimmten Tage, Morgens Schlag 6 Uhr, follte mit fämmtlichen Gloden ber Bfalg Sturm geläutet und ba= burch die fämmtliche Bfälzer Bürgerwehr in dem nämlichen Moment auf die Beine gerufen werden. Wahrscheinlich bachte fich herr D'Efter, ber Schall aller biefer Gloden werde fich in dem Dhr ber Preugen zu einem Donnerton des jungsten Gerichts konzentriren und das plötliche Aufmarschiren aller ber zerstreuten Bürgerwehrkompagnien ohne Waffen und Organisation werbe auf den Feind ben Eindruck eines aus dem Boden gewachsenen formidablen Korps ber Rache machen. Damit nun aber die revolutionaire Stimme ber gablreichen Rirchthumsgeschüte im rechten Tatt und in guter Harmonie fich boren laffe, mußten die Zivilkommiffaire, die babei als Rapellmeifter fungirten, geborig instruirt und mit ben Regierungsproflamationen, welche bie Wichtigkeit bes Ereigniffes aus= einander setten, zeitig versehen werden. Und unter ben Bertrauensmännern, die man zu biefen wichtigen Diffionen an die Zivilkommissaire ausersab, war auch ich.

Ich, der ich Jahre lang in erster Reihe für die Revolution gearbeitet, als alle diese Philister noch die getreuesten Unterthanen waren, sollte jetzt mitten in ber Revolution zu einem Botendienst benutzt werden, den jeder Bausernjunge verrichten konnte. Aber ich sah, was man wollte, und deshalb nahm ich die Mission sosort an. Ich erblickte darin einen Streich D'Esters, zu dem ich jetzt alles Bertrauen versoren hatte. Er erwartete ohne Zweisel, daß ich die angebotene Mission ausschlagen werde, um darauf hin den "guten Leuten" begreislich zu machen, ich wolle zu hoch hinaus und sei zu keinen Hüsseleistungen bereit. Diese Absicht vereitelte ich indem ich sofort einschlug und nach meinem Bestimmungsort Kusel, einem Städtschen an der preußischen Grenze, abreiste.

Die Erfüllung meines Auftrages hatte Folgen, Die ich nicht vorausgesehen. Es waren nämlich taum bie Sturm= gloden geläutet, fo marfdirte von allen Seiten bie Landbevölferung in die Stadt herein und als fie bort von bem frifch angekommenen Regierungsgefandten borte, wollte fie von bemselben auch aufgeklart und instruirt sein. Romit ber Situation wurde noch erhöht burch bie Erscheinungen, welche bort auftauchten. Man bente fich z. B. auf einer alten Dabre einen langen hagern Ritter, ber wie eine Ropie Don Quirote's aussieht und ftatt ber Lanze einen mächtigen gerriffenen Familien-Regenschirm über fein feierliches Saupt halt - benn es regnete bamals grade armdid -, und diefer Ritter ift ber Anführer einer verregneten Kompagnie Bürgerwehr, bie im Gangen nicht feche Flinten befitt, aber mit Stoden, Regenschir= men und einzelnen Rajemeffern bewaffnet ift. Und folche Krieger stürmten von allen Seiten in die Stadt herein und trommelten und marschirten umber und fragten bann: what's the matter? Der Zivilkommiffair mußte nicht, was the matter war, und erwartete von mir, daß ich die eingebrockte Suppe ausessen werde. Ich hatte "die Geisster beschworen", jetzt sollte ich auch sehen, wie ich sie wiesder so wurde. Die Leute wollten wissen, wozu man sie aus den Betten geholt, von ihren Geschäften abberusen und in diesem fürchterlichen Regen nach Kusel gesturmsläutet hatte.

Um mich so gut wie möglich aus ber Affaire zu ziehen, trat ich wie ein bevollmächtigter Befehlshaber auf und ließ bie fammtliche, in Rufel versammelte Burgermehr gufammentrommeln und auf bem Markt einen Rreis bilben. Darauf trat ich unter sie und hielt eine Rede, in welcher ich sie auf kommende Ereignisse vorbereitete und ihnen ems pfahl, sich zu organisiren, soweit es ohne militairische Sulfsmittel möglich fei. Die "guten Leute" gingen befriedigt wieder nach Hause und ich eilte nach Kaiserslautern gurud, um eine weitere Thatigkeit einzuleiten, wozu ich ben übernommenen Auftrag benutzte. Ich berichtete näm= lich ber Wahrheit gemäß, daß ich unter ber Bevölferung ben besten Geift und die größte Bereitwilligfeit gefunden, und bemerkte bazu, bag es eben beshalb um fo unverantwortlicher fei, sie ohne Waffen zu laffen, ohne die fie vollig preisgegeben feien. Damit tam ich auf ben Sauptpunkt, um den es sich bamals handelte, nämlich auf bie Eroberung Landau's, zu welcher ber Berräther Brentano nicht mitwirken wollte. Es entspann sich barüber zwischen mir und bem Regierungspräsidenten Bepp folgendes Befpräd:

Id. Es ift eine Schande, daß die Bevölkerung wehrlos und das Land ber preußischen Invasion offen bleiben muß, während die Waffenvorräthe vor Ihnen aufgespeichert liegen. Wenn Landau erobert ist, wird Germersheim nachfolgen und Sie erhalten Waffen genug, um die ganze Bevölkerung zu bewaffnen, Kanonen genug, um alle Bässe zu vertheibigen, und 100,000 Preußen werden nicht wagen, in die Pfalzeinzurücken, während jetzt 10,000 Mann in wenig Tagen direkt nach Karlsruhe marschiren können.

Hepp. Das ift mahr, aber was sollen wir machen? Brentano will uns teine Truppen und teine Artillerie senden, um Landau zu nehmen.

Ich. Warum geben Sie ihm nicht energisch zu Leibe? Hepp. Wir haben einen Gesandten in Karleruhe, ber bie Sache betreibt. (N. B. Dieser "Gesandte" war ein unschuldiger sächsischer Kandidat der Theologie, der in

Rarlbruhe durch Lächeln und Spazierengehen das Bater= land rettete.)

Ich. Diesen Berräther Brentano wollen Sie burch Ihren Gesandten bestimmen? Ich weiß einen besseren Gesandten, ber ihn firre machen wurde.

Bepp. Wer benn? Wie fo?

Ich. Rufen Sie so bald wie möglich das babische und das pfälzische Bolt zu einer Riesenversammlung nach Ludswigshafen zusammen; lassen Sie ihm dort durch geeignete Redner die Lage der Dinge, die drohenden Gefahren und die entgegenstehenden hindernisse auseinander setzen und lassen Sie dann ein Komite von mindestens 100 Delegaten erwählen, welche fosort nach Karlsruhe reisen, im Namen des badischen und pfälzischen Bolkes die sosortige Eroberung Landau's sodern und nicht eher außer Funktion treten, als die das Werk gethan ist. Ich bürge mit meinem Kopf dafür, daß dann in vier Tagen Landau genommen ist.

Bepp. Um Gottes willen, bann würden wir uns mit Brentano verfeinden, Uneinigkeit stiften und bas Bolk aufregen!

Dieß Beispiel zeigt, wie damals Schwachköpfe und alte Weiber im Bunde mit Berrathern die Revolution zu Grunde richteten.

Alls ich ben Dr. Hepp nicht zur Annahme meines Borschlags bewegen konnte, kündigte ich ihm an, ich werde auf eigene Faust die Einnahme Landau's an einem andern Orte betreiben. Man war froh, mich wieder los zu sein.

3d eilte nach Beibelberg, wo unterbeffen ber Beneral Mieroslamsti das Oberkommando der Repolutionsarmee übernommen hatte. Er betrachtete mich als einen Ubge= fandten der pfälzischen Regierung und ich ließ ihn dabei, um meinen Zweck um fo sicherer zu erreichen. Als ich ihm bie Wichtigkeit, ja die absolute Nothwendigkeit der so= fortigen Eroberung Landau's vorstellte, hatte er allerlei Begengrunde geltend zu machen. Er war offenbar falfch unterrichtet und inspirirt worden. Ich hatte mir aber vorgenommen, ihn nicht eher zu verlassen, als bis er ben nöthigen Befehl vor meinen Augen unterzeichnet hätte, und er that es endlich auf meine energischen Borftellungen. Später hat er in feiner Schrift über ben babischen Feldzug erklärt, ich habe Recht gehabt indem ich Die Eroberung Landau's als die erfte, nothigste und wichtigste Unternehmung des Revolutionskriegs barftellte.

Auf seinen Befehl gingen von Karlsruhe sofort Truppen und Mörser zur Sinahme Landau's ab. Aber sie kamen zu spät. Als ich von Heidelberg nach Kaiserslautern eilte, um dort die "guten Leute" mit der Nachricht von meis nem Erfolg zu überraschen und das weiter Nöthige betreiben zu helfen, begegneten mir in Mannheim ichon flüchtige Mitglieder ber Bfalzer Regierung mit ber Botsichaft, die Breugen seien eingerückt.

Ich eilte nun nach Karleruhe. Unterwegs traf ich am Bahnhof zu Bruchfal ben bortigen Zivilkommissair. Ich empfahl ihm, beim Näherrücken der Preußen die Gesangenen aus dem Zellengefängniß zu bringen und den ganzen Bau in die Luft sprengen zu lassen, da er leicht die Wohnung von Revolutionairen werden könnte. Dem Herrn leuchtete Das ein, doch es scheint, das Pulver ist ihm zu kostbar gewesen und dafür haben später seine Landsleute büssen müssen.

Als ich nach Rarlsruhe tam, fah ich bort die Straffen von Gensbarmen wimmeln. Ich erfuhr, bag es bie 4-500, von der provisorischen Regierung entlaffenen Genstarmen bes Großberzogs waren, die ihr Chef zu irgend einem, natürlich gang unschuldigen 3med hatte nach Rarlsrube tommen laffen. Reine Seele hatte barin etwas Bertächtiges gesehen, benn in Karlerube regierte, ber Reaktion gegenüber, Die personisizirte Unschuld. Ober waren vielleicht jene Bensbarmen im Ginverftantniß mit Berrn Brentano zusammengetommen? Als ich im Parifer Bof die Berren Bögg, Boff u. f. w. antraf, benen ich bringend die Berftorung ber Germersheimer Brücke empfahl, fragte ich sie, ob sie glaubten, daß die Zusammenberufung ber Genstarmen etwas Zufälliges fei, ob fie nicht erkenn= ten, bag bieselbe im Zusammenhang ftebe mit bem Ginmarsch ber Preußen in die Bfalg? Wollen Sie, fragte ich die bestürzten herren, nicht von Ihren eigenen Landsleuten aufgehoben und ben Breugen überliefert werben, fo laffen fie wenigstens fofort biefe Bensbarmen auseinander jagen.

Dieß leuchtete ihnen wirklich ein. Es war ber einzige meiner Rathschläge, ben ich in ber Revolution habe befolgen sehen. Und boch soll ich mich nicht für einen Esel und die Andern für Genie's halten?

Unterdeffen tamen Die Ereigniffe in Paris. Es bieg Anfangs, bas gange Bolt fei bort aufgestanden und habe gesiegt, was überall neue Hoffnung verbreitete. Doch bie Wahrheit ließ nicht lang auf fich warten. Dagegen bieß es auf der anderen Geite, im Elfaß fei Alles auf ben Beinen und es ftanden 100,000 Mann unter ben Waffen, um nach Baris zu marschiren. Bom Elfag aus in Baris Revolution machen wollen, mar offenbarer Unfinn. Ba= ren indeg die Elfager wirklich aufgestanden, so hatten sie es nach meiner Unsicht in ihrer Gewalt, eine innere Revolution zu erzwingen burch Betheiligung an einer äußern. Schidten fie Baben ober ber Pfalz eine Gulfearmee, fo konnte die teutsche Revolution siegen und keine frangösische Armee ware für eine entgegengesette Bewegung aufzubieten gemesen. Um mo möglich in biefem Ginn auf bie Elfaffer zu mirten, unter beren Rub ern ich Befannte hatte, eilte ich im Einverständniß mit &. Sigel und ben polnischen Officieren von Heidelberg, wohin ich mich unterbessen wieder gewandt hatte, ben Rhein hinauf. Auf alle Fälle hoffte ich einen Vorrath von Waffen zu erlangen.

In Straßburg fand ich die Tinge nicht so, wie sie gesmelbet wurden. Die Bürger und die Nationalgarde hatten beabsichtigt, die unbesetzte Zitadelle zu nehmen, wosdurch sie Herren der Festung und des ganzen Essag gesworden wären. Allein das Unternehmen scheiterte an der Zaghaftigkeit eines Führers, eines Prosessions, der mir

20

felbst diese Unterlassungssünde eingestand. Ueber meine Reise in's Essaß berichtet folgendes Schreiben an F. Sigel, welches zugleich meine Ansichten und Nathschläge im Bezug auf die damalige Lage der Dinge enthält. Ich suchte darin namentlich alle leere Hoffnungen auf ause wärtige Hülfe der Wahrheit gemäß abzuschneiden und drang um so mehr auf Entfaltung der eigenen Mittel, namentlich auf die Offensive gegen Würtemberg und auf Revolutionirung des Seekreises.

"Karleruhe, ben 17. Juni 1849.

Un ben Bürger Sigel in Beidelberg.

In meinem vorigen Schreiben melbete ich ben Sieg ber Reaktion in Paris und ließ bloß noch die Hoffnung auf Die Provinzen, namentlich auf das Elfaß, offen. 3ch vertraute namentlich auf bie von bemofratischen Führern in Strafburg mir mitgetheilte Nachricht, bag in Rolmar ein Korps von 10,000 Bewaffneten zum Abmarich bereit ftebe, und eilte fofort binauf. In Rolmar fand ich indeft Alles ruhig. Man hatte zwar die Nationalgarden der Umgegend zusammengetrommelt, fie aber wieder entlaffen, weil man teinen bestimmten Zweck hatte und fein Feind Unlag zum Sandeln gab. Bon Mühlhausen murbe Aehnliches berichtet. Rurg, bei allem guten Willen, ben namentlich Einzelne an ben Tag legten, war weder für Frankreich, noch für Teutschland eine entscheidende Birtfamteit zu erwarten, und mein Blan, Die innere Politik Frankreichs burch bie auswärtige zu revolutioniren mit= telft einer Unterstützung ber Bfalz, murbe ichon an ber Furcht vor bem Borwurf bes Foberalismus icheitern, wenn er nicht burch bie Reaktion bereits vereitelt ware. Beute Bormittag nach Strafburg gurudgefehrt, traf ich

bort die Abgesandten der Elsaßer Demokraten, welche mit den Abgesandten von Lothringen und anderen Gegenden Berathungen gepflogen hatten über Das, was zu thun sei. Man war indeß zu keinem andern Entschluß gekommen, als, die Nachrichten von Lyon abzuwarten. Die Elemente in Lyon sind zwar, wie ich aus eigener Anschaumg weiß, der Art, daß jene Stadt die Rolle des augensblicklich gelähmten Paris übernehmen könnte. Ob indes dort ein Ausber uch wirklich erfolgen und welche Wirstung derselbe auf die übrigen Provinzen, namentlich das Elsaß, äußern werde, dieß muß dahin gestellt bleiben.

Die Ueberzeugung habe ich gewonnen, daß, wenn weber in Paris, noch in Lyon ein Umschwung erfolgt, das Elsaß allein nichts zu unsern Gunsten thun könne und werde. Im Fall einer Nevo- lution würde uns von den 400,000 Gewehren und mehr als 1000 Kanonen, welche in den Straßburger Arsenalen liegen, eine beliebige Anzahl zu Gebote stehen, ganz abgessehen von der Unterstützung an Mannschaften; im Fall die Reaktion aber ihren Sieg eine Zeit lang behaupten sollte, haben wir von Frankreich nur Feindseeligkeit statt Unterstützung zu erwarten.

Da es in kritischen Zeiten rathsam ist, seine Hülfsmittel nicht durch Aussichen zu vermehren, nehme ich einstweisen an, daß die Reaktion ihren Sieg behaupten und sich erst später naturgemäß bis zum Uebersturz steigern werde. Bor meiner Abreise erhielten die oben erwähnten Deputirten die geheime Nachricht, daß man sie schon steckvieslich versfolge. Als ich in meinen Gasthof zurücktam, theiste der Wirth mir mit, daß der Kommandant der Gensdarmerie nach mir geforscht habe, so daß ich gerathen fand, sofort

wieder über ben Rhein zu setzen. Ich mußte also, statt, wie ich gedacht hatte, mit 10,000 Mann in die Pfalz einszurücken, froh sein, nur als einzelne Person zurückehren zu können.

Solde Anzeichen find beutlich genug und laffen auf Weiteres Schliegen, benn bie Reaftion ift tonfequent und bleibt nicht bei ben Anfängen steben. Louis Napoleon wird wahrscheinlich die Gelegenheit benuten, sich ber "Gefahr bes Baterlandes" wegen mit unverantwortlicher Bewalt bekleiden oder zum lebenslänglichen Prafidenten ernennen zu laffen und hierdurch ben Weg zu bem Raifer= thum zu bahnen, welches ihm die heilige Allianz zum Lohn für seine verrätherische auswärtige Politik zugesichert haben wird. Die Cholera, ober ein "Attentat", ober eine Militairrevolution konnte zwar biese Rechnung burchfreuzen; da es aber in unserer schwierigen Lage darauf an= tommt, junächst die fich ern Gulfequellen tagiren gu fonnen, fo burfen wir uns in nachster Butunft in teiner Weise auf Frankreich verlassen. Und bieg weiß die teutsche Reaftion und sie wird danach handeln.

Ich komme auf das Elsaß zurück. Man beginnt nach der pfälzischen Grenze zu militairische Vorkehrungen zu treffen, aber nur zu dem Zweck, sich gegen das Eindringen von "Marodeurs" und anderen Flücktlingen zu schizten, die man nicht als Freund aufzunehmen gesonnen ist. Diese Vorkehrungen werden sich schärfen und ausdehnen, je nachdem sich der Kampf in der Pfalz und in Vaden steigert und höher hinaufzieht. Es kann also von vorn herein die französische Grenze als eine halb feindsliche betrachtet werden, welche den Sukturs eben so sehr abschneidet wie die Flucht der Besiegten.

Wir kommen hinauf in die Schweiz. Der Bundesrath hat schon Anstalten getroffen, in Basel ein Brigadekomsmando unter dem Obristen Kurz zu errichten, welches die eventuelle Besetzung der Grenze übernehmen soll. Man rüstet sich also auch dort auf die Abwehr statt auf die Unsterstützung, da man kein Bertrauen auf den Sieg der diesseitigen Sache hat und nichts geschehen ist, für dieselbe in der Schweiz Spmpathie zuersregen, worauf ich so oft vergebens gedrungen habe.

Nachdem diese Thatsachen in Bezug auf bas Ausland

festgestellt sind, fragt es sich, mas zu thun sei

1, in Bezug auf Frankreich,

2, in Bezug auf die Schweiz,

3, in Bezug auf Teutschland?

Meine Unsichten darüber sind furz folgende:

Ad. 1, wird für jetzt nichts zu hoffen und zu thun sein, außer der Berbindung mit der Partei des Bergs durch Gefandtschaft und durch Privatverkehr.

Ad 2, es wäre sosort eine Gesandtschaft mit gehörigen Bollmachten nach Bern abzuordnen, um das Interesse der teutschen Revolution durch Berbindungen im Allgemeinen, durch Sicherung des Grenzverkehrs und durch Herbeischaffung schweizerischer Truppen, namentlich Scharsschützen, wahrzunehmen. Ich komme dabei auf frühere Propositionen in Betress eines schweizerischen Hülfstorps zurück, mit dessen Drganisation ich übrigens mich nach den gemachten Erfahrungen nicht mehr würde befassen können. Bielleicht ist es zur Ausstellung desselben noch immer nicht zu spät, wenn rasch gehandelt wird.

Ad. 3, Es ist wol ausgemacht, daß die Pfalz, zu be-

ren Unterstützung es jett zu spät ift, vollständig muß aufgegeben werben. Db es bagegen möglich fein werbe, auf dem rechten Rheinufer mit den vorhandenen Kräften ben Neckar hinauf auf die Dauer zu operiren und bie Revolution nach Seffen, Franten, Würtemberg u. f. m. bineinzutragen, tann ich nicht beurtheilen. Go viel scheint mir gewiß zu fein, daß Baben durch nichts Unberes mehr gerettet werben tann, als burch Rübnheit und Energie, welche die Diffenfive ergreifen muffen. Beschränkt fich Baben auf Die Defensive, so läft es ber Reaktion, Die ihre Blane nicht aufgibt, Zeit zur vollftändigen Einigung und Umzingelung. Das linke Rheinufer scheint vollständig verloren, selbst wenn die Mainlinie gewonnen wurde. Es ift aber auch voraus= zusehen, daß auf dem rechten Ufer' sich harte Rämpfe entspinnen werden, zumal da Baiern suchen wird fo bald wie möglich die Pfalz zu gewinnen, um die Breugen sich nicht zu lang festsetzen zu laffen. Es scheint mir baber rathsam, so bald wie möglich mit Nachbruck ben Redar hinauf nach Bürtemberg zu operiren, melches zur Offensive ben besten Bormand und bas beste Terrain liefert. Belange es, Die erften murtembergi= ichen Truppen zu ichlagen oder zum Uebergeben zu bringen, fo murde bas fo lang ichwebende Rathfel, ob Burtemberg sich ber Revolution anschließen wolle ober nicht, Sald gelöf't fein.

Sodann aber scheint es mir, daß die Zeit gekommen sei, bas bis jest vernachläßigte Operationsfeld am Bobens fe e zu betreten. Bon der Pfalz aus, deren beide Festuns gen dem Feind so mächtige Stiltpunkte bieten, in der Flanke bedroht, wird Baden sich darauf vorbereiten

müssen, seine Streitkräfte auswärts zu ziehen. Es muß sich dann um so mehr am Bodensee Luft zu machen suchen, da es nicht fehlen kann, daß dort, wenn man nicht zuvorskommt, Destreich, Baiern und Würtemberg die Revolution gemeinschaftlich abzuschneiden oder zu ersticken suchen werden. Ueberdieß soll dort oben die Stimmung sehr günstig sein, und Sigmaringen, das 3000 Bewassnete stellen kann, wäre vielleicht sosort zum Anschluß zu bewegen.

Was Baben und die Pfalz am Rhein verloren, miß fen sie an der Donau wieder zu gewinnen fich en. Die Kräfte dazu werden nicht sehlen, wenn wirklich revolutionaire Hebel angesetzt werden. Ohne diese wird der begonnene Kampf ein vergeblicher sein, wenn nicht in Frankreich sich etwas Großes ereignet. Hierauf aber zu rech nen, wäre, wie oben dargethan worden, ein Fehler, der Alles verderben könnte."

Bon diesem Schreiben, dem man zugestehen wird, daß es keine unrichtige Darstellung der damaligen verworrenen Lage der Dinge enthält und die einzig noch möglichen Mittel der Rettung angab, theilte ich eine Abschrift dem unterdessen zum Kriegsminister gemachten Advosaten Wersner mit. Wahrscheinlich hat dieses Genie es nicht einmal gelesen. Wenigstens habe ich weder durch eine Antwort, noch durch irgend eine Anordnung Kunde erhalten, daß es der mindesten Beachtung gewürdigt worden. Das ganze obere Baden, namentlich der wichtige Seekreis, wurde nach wie vor sich selbst überlassen, als hätten die Herren in Karlsruhe eine Garantie des Schicksals für die Zukunst der Revolution in der Tasche gehabt, während die Gesahr des Untergangs an ihre Thüre pochte.

Da sich um ben Seekreis Niemand bekümmerte und berselbe doch nehst den angrenzenden Landestheilen die einzige Reserve bei einer Niederlage im untern Lande darbot, beschloß ich, dort oben den letzten Bersuch zu machen, ob ich der so schändlich verrathenen und verspsuschen Revolution noch von Nuten sein könne.

In Freiburg, wo ich einen Tag anhielt, wurde ich als Spion angesehen und machte dadurch auf eine komische Weise die Bekanntschaft eines alten Haudegens, des Obristen Racquillet. Als ich von der Eisenbahn in den Gasthof kam, drängten sich die Leute um mich, um Neuigkeiten zu hören. Ich theilte ihnen keine erfreuliche mit und ließ mich bitter über die Sünden der Regierung aus (welche "aufreizenden Tadel" streng verpont hatte). Plötzlich trit ein ältlicher, militairisch aussehender Mann mit grauem Schnurrbart auf mich zu und rust: "Herr, Sie sind arretirt!"

Wiffen Gie es ficher? fragte ich ihn.

"Ich arretire Sie! Rellner, laffen Sie sofort ben Zivilkommissair holen!"

Wir wollen ihm ben Gang sparen, sagte ich. Zuvor aber will ich mich ein wenig reinigen, benn es ist nicht anständig, sich so von Staub bededt arretiren zu laffen.

Kaum war ich auf meinem Zimmer, als mir der alte Krieger nachstürzte und tausend Mal um Entschuldigung bat. Er habe nicht gewußt, wer ich sei, und mich für einen fremden Agenten angesehen.

Jest aber fing er seinerseits an noch weit schlimmer über bie Regierung loszuziehen, als ich. Bei bieser Gelegenheit ersuhr ich auch, wie man burch ihn ohne Artillerie ben Brückentopf bei Germersheim hatte wollen nehmen lassen.

Jetzt war er nach Freiburg gesandt worden um zu "organisiren" — ohne Officiere und ohne Waffen. Wahrscheinslich hatte man ihn loß sein wollen, weil er ein energischer Mann war, um seinen Posten mit einem Berräther oder verbummelten Günftling des Herrn Heder zu besetzen. (Den Kammerdiener desselben, den versommenen Commis Boyageur Doll, hatte man zum Oberkommandanten der Bolkswehr gemacht!)

3d tam alfo in ben Seetreis. Aber auch bort fand ich mich vollständig getäuscht. Die Regierung hatte biesen Landestheil total vernachläßigt. Auch nicht bas Mindeste war vorgesehen. Sogar ber Oberkommissair fehlte, fo bag bie revolutionairen Lokalbehörden nicht einmal eine Instanz zwischen sich und ber Regierung hatten. Der ernannte Oberkommandant war völlig im Stich ge= laffen worden. Man gab ihm weder Officiere zur Drganifation eines Beeres, noch Instruktionen, noch Waffen. noch Geld. Er bezahlte zulett, wie er mir fagte, ben Cold aus eigener Tafche. Bei Diefer Bernachläßigung burfte es nicht Wunder nehmen, daß ber wichtige Gee= freis politisch gang tobt war und feine Aussicht barbot. auf die Nachbarlander einwirken zu können. Ich fuchte burd Proflamationen, Schreiben, Rathertheilen u. f. w. einigermaßen nachzuhelfen, aber ba ich weber Mittel noch Stellung hatte, tonnten biefe vereinzelten Bemühungen nicht weiter getragen und nicht gehörig geltend gemacht merben.

Alls ich nach Konftanz kam, glaubte man bort, ich sei von ber Regierung als Revolutionskommissair für ben Seekreis gesandt worden. Man sieht, welche gute Meinung bie Leute bort noch von den Herrn in Karlsruhe

hatten. Auf alle Fälle wollte ber Gemeinverath ober Lokalausschuß meine Meinung hören und lud mich zu einer Sitzung ein. Ich konnte den Herren, die sich auf das Bitterste beklagten, daß sie auf alle Schreiben von Karlsruhe nicht einmal eine Antwort erhieleten, nichts Anderes rathen, als, eine Deputation dorthin zu senden und, im Fall sie nicht gehört würden, auf eigne Faust zu handeln. Dazu hatte man aber auch keine Lust oder keine Energie und so blieb Alles beim Alten.

3d ging nach Stockach in's "Bauptquartier", wo ber Beder'iche Freischärler Kaifer von Konstanz als General figurirte. Sein Beschäft bestand ebenfalls im "Drgani= firen", ohne 3med und Entschluß, und in friedlichster Radbarfchaft neben ben fdmärzesten Reaktionairen. Er gedachte bloß bie "Defterreicher" abzuhalten, ba er burch militairische Studien berausgebracht hatte, bag über Stockach bie "Militairstrage" führe. Bie naiv biefe Berrn Revolutionaire fein tonnen, zeigte Berr Raifer mir burch bie Frage, ob ich mich fähig fühle, unter ihm ein Rommando zu übernehmen. Ich lebnte bie Ehre bescheiben ab und ersparte bem herrn Dbertommandanten bie Berlegenheit, mir "Sold aus eigener Tafche" zahlen zu muffen. Bielleicht bachte Berr Raifer baburch in meinen Augen als General zu erscheinen, baf er mich jum Officier machen wollte. Um ihm inden meinen militairischen Beitrag zu liefern und zugleich feiner organisirenben Unthätigkeit behülflich zu fein, theilte ich ihm einen fpeziellen Blan mit, bei Nacht mittelft ber Geebampfichiffe Bregen; zu überrumpeln und von da aus Borarlberg, schwäbisch Baiern u. f. w. zu revolutioniren. Der Blan ift ficher reiflich überbacht worben.

Es wurde nun Zeit, an meine Rückfehr nach Genf zu benken. Nachdem ich mir den Seekreis angesehen, war es mir klar, daß ich dort keinen andern Zweck erreichen konnte, als höchstens auf Aredit freie Kost zu erlangen. Die sinanzielle Möglichkeit hatte bei mir den untersten Grad erreicht, während meine Familie ohne alle Mittel in Genf war. Zum Glück hatte ich in Konstanz noch eine kleine Summe für Brochüren einzuziehen, sonst würde ich nicht einmal Reisegeld gehabt haben und hätte auf die Gesahr hin in Konstanz bleiben müssen, von der Kordonpolizei der Schweiz, aus welcher ich schon ausgewiesen war, später nicht einmal über die Grenze gesassen vor unschwo die zur Austreibung in Verwahr genommen zu werden.

In welcher Stimmung ich war, ber ich ben teutschen Boden mit fo viel Hoffnung wieder betreten und ihn nach folden Erfahrungen in folder Lage wieder verlaffen mußte, verlaffen burch bie Schuld hochmüthiger Schwach= föpfe und ehrgeiziger Berräther, wird man fich leicht vorftellen können. Die perfonliche Behandlung, die ich gefunden, tonnte ich vergeffen, benn unbedeutenden Menfchen tann man nur fo lang Beleidigungen nachtragen, als fie burch bie Berhältniffe Macht und Bedeutung erhalten; aber daß diese Menschen es in ber Bewalt gehabt hatten. Die schönsten Mittel, Die je einer teutschen Revolution ge= boten worden find, auf eine fo beispiellose Beise zu ver-Schleubern und eine fo große Sache fo nichtswürdig zu verberben, ohne daß es mir ober irgend Jemanden möglich gewesen mare, bas Unheil abzumenden - bas mar ein Gedanke, ber in bas Reich ber Berzweiflung führen tonnte. Das Leben bes Einzelnen ift bald babin und Revolutionen bedürfen, um ihre Gelegenheiten zu reifen, ganze Menschenalter. Mit der Revolution geistig ganz verwachsen, fühlte ich mit ihr mich selbst zu Boden stürzen und wann sollte ein Wiederaufstehen solgen? Wie ein Bewohner einer Welt, die unter mir in Trümmer gegangen, fühlte ich mich in der Luft schweben und welche Welt sollte mich wieder aufnehmen? Ich gestehe, daß ich mich niemals in einer hoffnungsloseren Lage befunden habe, als damals, wo ich für das Verbrechen, mein Alles an die Vefreiung Teutschlands zu knüpfen, so nichtswürdig kleinlich, gemein und blödssinnig bestraft wurde.

Doch welcher Verstand liegt barin, sich burch frembe Dummheiten bas Leben verderben zu lassen? War Teutschland und waren die Teutschen in ihrer Dummheit besser daran, als ich, ber ich mit barunter zu leiden, aber wenigstens keinen Theil baran hatte? Es währte nicht lang, so fand sich ber gute Humor wieder ein, ber es für sehr lächerlich hielt, daß ich mich so lang und ernst mit einem kleinen Winkelchen des Universums beschäftigte, welches Baden oder Teutschland hieß und zufällig eine unsverhältnißmäßige Quantität Dummheit zu Stande brachte. Ich wollte von Teutschland wenigstens einen humoristischen Abschied nehmen.

Mit dem männlichen Geschlecht auf dem Kriegssuß lebend, fand ich auch in Konstanz Trost durch das weibliche. Die Tochter und die Studenmagd meines Gasthofs hatten mir beide ihr besonderes Bertrauen zugewendet und trösteten mich in meiner Einsamkeit abwechselnd durch ihre Sympathie. Wenn die Eine das Zimmer verlassen, bessuchte mich die Andere und Jede war gleichsehr bestrebt, mich zu unterhalten und mich von allen welthistorischen

Greigniffen zu unterrichten. Der Gegenstand aber, bem beibe ihre Hauptaufmerksamkeit geschenkt hatten und ber in ber Unterhaltung beiber bie Hauptrolle spielte, war ein ichweizerischer Baron, ein Berner Stockariftotrat, ber, fo viel ich mich erinnere, von Stoder hieß. Diefer Berr logirte im nämlichen Gafthof und galt für einen öfterreis difden Spion, ber aber fein Beschäft nicht für Beld, fonbern aus bloker Liebhaberei trieb. Er mar ein großer fdwerer Mann mit einem abstoßenden Meugern. beiden Freundinnen mußten nicht genug von feiner Grobheit, seinen unleidlichen Manieren und namentlich von feiner Feindseeligkeit gegen mich zu erzählen. Bald hatte er über mich geschimpft, bald hatte er mir auf bedenkliche Weise gedroht, bald hatte er sid, was noch schrecklicher war, über mich erkundigt. Alles wurde mir brühwarm überbracht. Ich hatte bisher bloß barüber gelacht und bem Baron sein Vergnügen gegönnt, zumal ba ich borte, er sei Schriftsteller, und ihn für einen Narren hielt. Bum Abschied konnte ich mich nicht länger enthalten, Notiz von ihm zu nehmen. Es war mir ein unerträglicher Bedanke, baß ich ben Boben ber teutschen Revolution als hoffnungs= lofer Exilirter verlaffen und auf bem nämlichen Fleck ein öfterreichischer Spion ihn triumphirend behaupten follte. Ich beschloß daher, diesem herrn einige Motion zu machen.

Wertheste Helene, redete ich die betrübte Stubenmagd an, bei meinem Scheiden will ich Ihre Güte und Theilenahme durch einen kleinen Dienst erwiedern, indem ich Ihnen einen Gast vom Leibe schaffe, der Ihre sonst so tresse liche Laune stört. Sind Sie zufrieden, wenn ich Ihnen den österreichischen Spion aus dem Hause treibe?

Je eher, je lieber! Aber wie wollen Sie bas machen?

Dieser Brief enthält ein einsaches Rezept. Es wird ihn vertreiben wie Nattenpulver. Sobald er das Schreiben geleien, wird er sich davon machen. Haben Sie nur die Gefälligkeit, den Brief zu Kreuzlingen (in der Schweiz, 10 Minuten von Konstanz) auf die Post zu geben und dann beobachten Sie, was der Baron beginnt.

Der Brief lautete fo:

Hochzuverehrender Baron!

Ein Freund Ihrer Person und treuer Sohn unseres gemeinschaftlichen Schweizervaterlandes beeilt sich, Sie vor einer großen Gesahr zu warnen, in der Ihr Leben schwebt, und in welche Ihr Eiser für die gute Sache Sie gebracht hat. Man hat in Ersahrung gebracht, daß Sie in geheimem Brieswechsel mit den österreichischen Behörden stehen, und will sich dafür an Ihnen rächen. Ein gewisser Heinzen ist in Konstanz, um den schändlichen Plan zur Aussührung zu bringen. Man will Sie noch heute verhaften und nach Rastatt schlepven, wo Sie vor ein Kriegsgericht gestellt und erschössen werden sollen. Ihr Leben steht auf dem Spiel. Retten Sie es, und zwar zu Wasser, Ihrem Baterland und der Menschheit, sobald Sie diese Zeilen geslesen. Ich würde selbst kommen, wenn man mich nicht auch im Berdacht hätte und das Thor bewachte.

Ihr Freund N.

Nachdem dieser Brief etwa eine Stunde fort war und ich die Sache schon wieder vergessen hatte, kam die Magd athemlos in mein Zimmer gestürzt und schrie: "Der Basron ist fort, die Polizei ist ihm nach"! Kaum hatte sie die Worte aus dem Munde, so kam die Tochter des Hauses nachgestürzt: "der Baron ist auf dem See, er hat sich durchzemacht, die Polizei will ihn sangen".

Und wirklich wurde er gefangen. Er hatte nach Empfang meines Briefes voll Todesangst mit solcher Hast und solchem Lärm sich in einen Kahn gestürzt, daß die gute Bürgerschaft ausmerksam wurde und ihm Polizei nachschiefte, welche ihn bei der Mainau einholte. Leider aber hatte er Besinnung genug gehabt, seinen Sekretair mit allen seinen Papieren auf einem andern Wege fortzuschicken, sonst würde der Spaß vielleicht noch zu interessanten Aufschlüssen geführt haben. Da man nichts Berdächtiges bei ihm fand, ließ man den bis zum Tode Geängltigten wieder frei. Er hütete sich aber, nach Konstanz zurückzuschmen.

Als ich wieder in Genf war, beschloß ich, mich auf die Romanschriftstellerei zu verlegen und mich nie wieser mit teutscher Revolution zu befassen. Nach drei Tagen aber war ich schon wieder mit einem "Pamphlet" beschäftigt. Das ist eine Leidenschaft, die man nur los wird, wenn man dreißig Jahre in Amerika gelebt hat.

Doch die nächste, höchst pikante Fortsetzung meiner Ersfahrungen war die, daß mich der schweizerische Bundestrath als einen Haupttheilnehmer der badisschen Revolution, die mich wie einen Feind aussgestoßen hatte, auf's Neue aus Europa vertrieb. Er hätte mich als solchen vertrieben, wenn ich auch während dieser badischen Nevolution in Sibirien mit dem Zobelfang wäre beschäftigt gewesen.

Doch auch damit hatte die Ironie des Schiffals ihr Aeusgerstes noch nicht geleistet. Das Aeußerste besteht darin, daß jeder Flidschneider der Revolution, der in Baden irgendwo hinter der Front herumgemedert hat, mir hier in Amerika vorhält, ich habe an der badischen Revolution

nicht Theil genommen, ich sei nicht "bei der Armee" gewessen, ich habe nicht im "Augelregen"gestanden, ja, ich habe mich nicht einmal für die badischen Dummköpfe und Beräther todtschießen, geschweige aufhängen lassen. Um das Unmögliche zu erleben, muß man teutscher Revolutionair sein.

Das Resultat aller meiner Bemühungen für die Revoslution, aller ausgestandenen Mishandlungen und aller Pilgersahrten zu Wasser und zu Lande, war also, daß ich von den teutschen Herrn Revolutionairen, die mich vor 1848 als einen ihrer ersten Pioniere priesen, mit einem Botendienst nach Kusel beehrt wurde und dann mich hoss-nungslos und pauver wie ein heimathloser Zigeuner in ein unsicheres Alsel wieder zurückziehen konnte!

Ich übergehe, wie ich mich in Genf durchschlagen nußte. Um aber großen Männern Unterricht in der Nationalsökonomie zu geben, will ich die Kuriosität nicht unerwähnt lassen, daß ich mit einer Familie, die noch immer fünf Personen zählte, von monatlich 40 Franken (\$8) existirt und dabei noch Wein getrunken habe, der freilich in der Schweiz spottwohlseit ist. (In Galeers Hause hatte ich ein Paar Dachstübchen frei, so daß mir die Wohnung nichts kostete. Die Haushaltung war eine gemeinschaftliche und am Ende des Monats wurden die Kosten kopfweise berechnet.)

Dech was liegt an allen Miseren? Fand ich boch in Genf meinen Gustawwieder. Nachrem sein ehemaliger Bertheitiger und demnä hstiger Büttel Brentano ihn in Karlszruhe wieder freigelassen, "wich er der Gewalt," wandte seinem geliebten "badischen Bolke", dem er so sehr an's Herz gewachsen zu sein glaubte, unvermist mitten in der Revolution den Rücken und suchte Zuflucht in der Pfalz,

wo er, als jeder halbblinde Mensch auf ben Ginmarich ber Breufen gefaft fein mußte, mit ber rührenbsten Unschuld einer kindlichen Zuversicht abermals ben "Deutschen Buschauer" (3te Auflage) berauszugeben begann. Doch wurde ihm das Zuschauen nur wenig Tage gegönnt, benn kaum hatte er in Neustadt a. d. Bardt die erste Nummer an's Licht befördert, fo ericbien trot allem D'Efterschen Sturmläuten und trot ber Bürgerwehr von Rufel ber preußische General Birschfeld und jagte ben Struveschen "Buichauer" nebst allen sonstigen Buichauern und "guten Leuten" aus bem Lande. Und fo mar benn Buftav, ben unterdrückten "Bufchauer" im Bergen, ebenfalls an ben schönen Leman gekommen und miethete sich in meiner Nachbarschaft ein, so dag wir uns täglich tröften konnten. Natürlich fannen wir auf eine erneuerte Thätigkeit und bagu follte eine revolutiongire periodische Schrift Gelegen= beit geben, zu beren Brunbern Maggini, Galeer, Struve und ich gehörten. Wer bie Redaktion übernehmen folle, banach brauchte gar nicht gefragt zu werden, benn es ver= fteht fich, daß dazu Niemand mehr Beruf hatte, als Guftav. Und als man ben Titel besprach, schlug Guftav abermals einen - "Bufchauer" vor (4te Auflage. Die 5te erschien später in New Port und vor ber 6ten ift bie Welt nicht ficher gewesen so lang er lebte.) Aber er fiel mit seiner Redaktion burch wie mit seinem Titel und bie Schrift erschien, von bem, burch seine Burgerqualität poli= zeilich gebeckten Galeer redigirt, unter bem von mir vor= geschlagenen Titel "Der Bölkerbund". Leider konnte wegen ber polizeilichen Verfolgungen, ber erhöhten Schwierigkeit ber Berbreitung und bes Geldmangels nur bas erste heft publizirt werden.

21

Die Sündfluth von Flüchtlingen, melde nach Unterbrudung ber Revolution Die Schweiz überschwemmte, erfüllte die edlen Republikaner und namentlich ben Bundesrath mit neuer Betrübnig und Angst, pekuniairer sowohl wie politischer, und es mährte nicht lang, so begann auf's Neue bas Wert ber landesüblichen republikanischen Betjagb. Man mählte junächst eine Anzahl Bersonen aus, Die man für die anstößigsten bielt, nannte fie "Fabrer" und verordnete, bag biefe "Führer" bie Schweig in einer bestimmten Frist verlaffen mußten aus bem triftigen Grunde, weil sie in ihr ein Uspl gesucht hatten. Um aber in der Fronie das Maximum zu leisten, rechnete man auch mid zu ben "Führern". Ich, ber ich in Baden nicht bie Befugnif erhielt, einen kleinen Finger zu birigiren; ich. ber ich in der Bfalg die Mission erhielt, einen Back verrückter Proklamationen nach Rusel zu tragen und bort ben Aloppel der Kirchenglode in Bewegung zu feten, wurde vom Bundesrath zu Bern zu einem "Führer" ber badifch= pfälzischen Revolution befördert, damit er sich einen neuen Vorwand schaffe, mich aus Europa zu vertreiben! alte Bormand mar nicht aufgegeben, aber er mußte wegen seiner Faulheit durch einen neuen aufgefrischt werden, ber eben so faul war. Der Bundesrath verordnete bemnach, baß ich

1, auf Grund bes früheren Ausweifungsbeschlusses wes gen ber erlogenen "Werbungen" und

2, wegen der, zu diesem Berbrechen hinzugelogenen "Führerschaft"

bie Schweiz verlaffen muffe. So wie zwei Berneinungen eine Bejaung machen, so suchte ber Bundesrath durch zwei Lügen eine Wahrheit zu schaffen.

So handelten Republikaner gegen einen Republikaner, ber ihnen nichts Anderes zu Leide gethan, als daß er ihre Breffreiheit zur Befämpfung ihrer Feinde benutt hatte. Ich follte und mußte fort - bas machte allen Berftand, alles Recht, alle Moral und alle humanität stumm und todt. Und hatte man erlügen muffen, ich hatte bem Bunbegrath Bift in die Suppe gemischt und die Gidgenoffenschaft an den Kaiser von Marotto verhandelt - ich mußte fort. Fort muffen, weil ich ein inturabler Republikaner und Despotenhaffer mar - fo hieß im Grunde mein Urtheil und ba man sich schämte, es in dieser Form auszufprechen, mußte ich jum "Werber" und "Führer" geftem= pelt werden. Wenn ich keinen andern Grund hätte, da= ruber emport zu fein, daß bie Berren "Revolutionaire" mir jede Wirtsamteit grade ba versagten, wo ich am Deiften hatte nüten konnen, fo fande ich einen hinreichenden in dem Gewicht, das die Despoten und ihre Bedienten auf meine Fortschaffung aus Europa legten.

Man wird nun denken, das bisher berichtete Berfahren repräsentire das Maximum von Schlechtigkeit und Geswissenlosigkeit, deren eine republikanische Behörde gegen einen Republikaner fähig sei. Aber erst die Art der weistern Aushuhrung und die begleitenden Nebenumstände werden den Bundesrath auf der Stufe der höchsten Insfamie und zugleich der tiefsten Erniedrigung zeigen, der Erniedrigung vor mir, dem wehrlosen Bersolgten.

Nachdem mir der doppelte Answeisungsbeschluß als besi= nitives Urtheil bekannt gemacht war, änderte ich vollstän= dig meine bisherige Taktik. Man hatte erwartet, daß ich mich abermals weigern und den hohen Behörden aber= mals tropen werde. Aber ich sah ein, daß dieß eine er= folglose und falsche Politik geworden war. Ich erkannte die Unmöglichkeit, mich länger zu behaupten; auch konnte ich damit keinen revolutionairen Zweck mehr verbinden, da die Freiheitspartei überall niedergeworsen, nirgends mehr ein bestimmter Anhalt geboten und alle Hoffnung auf eine neue revolutionaire Erlösung einstweilen vollskändig vernichtet war. Finanziell aber war ich so vollskändig entblößt, daß ich bei längerem Berweilen gradezu hätte auf die Straße gehen müssen, wollte ich nicht dem eben so armen wie braven Galeer auf der Tasche liegen. Es galt jest, endlich "der Gewalt zu weichen", aber die Art dieses Weichens zu einer Niederlage und Erniedrigung sür Diesenigen zu benutzen, welche die Gewalt in Händen hatten.

Als mir im Auftrag bes Bundesraths die Genfer Behörde anzeigte, daß ich die Schweiz in einer gewissen Zeit zu verlassen habe, erklärte ich mich auf der Stelle vollständig bereit, Folge zu leisten. Man war sehr überrascht und erfreut darüber — auch Fazy zeigte wenig Lust, wegen meiner noch länger in Unannehmlichkeiten verwickelt zu werden — und berichtete meine Bereitwilligkeit nach Bern. Kurze Zeit darauf fragte man freundlich an, auf welchen Tag ich meine Abreise festgesetzt habe. Ich antwortete eben so freundlich, ich sei ze den Tag bereit und erwarte nur, daß der Bundesrath mich sortschaffen lasse.

Aber, hieß es, so sei es nicht gemeint. Man wolle nicht gewaltsam oder inhuman gegen mich versahren, da ich freiwillig gehe; man wünsche nur zu wissen, wann ich mich zu entsernen gedenke.

Ich hielt mich babei, Das komme bloß auf ben Bundesrath an. Wenn ich reise, so reise ich nicht im eigenen Interesse und auf eignen Antrieb, sondern im Interesse und Auftrag der schweizerischen Behörde. Diese Behörde möge daher kurzweg über mich verfügen und die Art meiner Entsernung aus der Schweiz beliebig beschließen. Biel Umstände werde man nicht mit mir haben; meine Familie sei durch die vielen Hetziagden nach allen Nichtungen verstreut\*) und es seien nur noch zwei Erwachsene mit einem Kinde übrig, die auf zwei Schubkarren Plathätten. Ich erwarte jeden Tag die Schubkarren vorsahren zu sehen und sei vollständig resignirt, wie und wohin mich der Bundesrath schieben lasse.

Man war betroffen über biese sonderbare Art von Bereitwilligkeit. Aber was war dagegen zu sagen? Neue Anfrage in Bern. Nein, hieß es darauf, ich solle nicht auf diese Weise entsernt werden, man überlasse die Art und das Ziel der Reise gänzlich mir und wolle nur wissen, wann ich die Schweiz verlasse.

Ich fam immer wieder auf meine alte Bereitwilligkeit zurück, erklärte aber, daß weder Zeit, noch Art, noch Ziel meiner Reise in meiner Macht liege, indem ich von Mitteln vollständig entblößt sei. Deshalb wisse ich keine geeignetere und wohlseilere Transportweise, als durch den Schub über eine beliebige Grenze.

Das war es eben, was die ehrenwerthen Herren versmeiden wollten. Einen Flüchtling, der auf rein erlogene Klagegründe in die weite Welt gejagt wird, nachdem man

<sup>\*)</sup> Drei Geschwister meiner Frau, für die ich seit fünfszehn Jahren gesorgt, hatten unterdessen zu Berwandten vertheilt werden muffen, da es mir absolut unmöglich war, sie länger zu erhalten.

ihn früher schon so liebreich und ehrenhaft behandelt, einen Mann, dem nichts, auch rein gar nichts zur Last zu legen ist, als daß er die Presse einer Republik für die Propasganda republikanischer Grundsätze benutzt hat, einen solschen Mann auch noch wie einen gemeinen Bagabunden und Verbrecher nebst Familie auf den Schub zu bringen — dieses Standal war doch zu groß selbst für den schweiszerischen Bundesrath, zumal da er wußte, er habe es mit einem Berfolgten zu thun, der ihm nichts schenken werde.

Jest war guter Rath theuer. Es gab keinen andern Ausweg, als den finanziellen. Kurzum, der Bundesrath hatte nur die Wahl, mich entweder ganz einsach auf den Schub zu bringen, oder aber mich zu einer anständigen Reise pekuniair in Stand zu seinen und das Leste nußte ihm eben so empfindlich sein, wie ihm das Erste bedenklich war. Er mußte aber in den sauren Apfel beißen und faßte endlich den heroischen Entschluß, auf meine Entsernung aus der Schweiz 1200 Franken zu verwenden! Der Breis war für solchen Zweck allerdings billig genug, aber er war enorm für die sinanzielle Zähigkeit einer "hohen Behörde" der Schweiz, welche sich damit von einer Konsequenz ihrer eigenen Schuld loskausen mußte.

Doch auch mit dieser Demüthigung war ich noch nicht zufrieden. Als mir angezeigt wurde, daß das Geld für meine Reise bereit liege, hatte ich ein neues Bedenken. Ich erklärte, meine alte Bereitwilligkeit sei unverändert, aber vor der Abreise müsse ich eine Garantie für meine Sicherheit auf der Durchreise bis zur See verlangen, und da bestimmt worden, daß ich durch Frankreich reise, verslange ich eine schriftl de Bürgschaft, daß Frankreich,

welchesebenfalls meine Ausweisung verlangt hatte, mich nicht nach Teutschland ausliefern werde.

Man wird benten, die Beleidigung, die in folder Bumuthung liegt, muffe entschieden gurudgewiesen worden Was wird euch ein ehrlicher Mensch antworten, wenn ihr von ihm eine Berbürgung verlangt, daß er euch beim Baffiren feines Saufes nicht berauben ober todtichla= gen werde? Er wird euch fragen, woher ihr bas Recht nehmt, ihn für einen Räuber oder Mörder zu halten und ibm fogar jugumuthen, daß er fich felbst als bes Raubes und Mordes fähig anerkennen folle? Genug, mas kein ehrlicher Mensch gethan hatte ober thun murde, das that Die schweizerische und frangosische Behörde. Meine Entfernung, und zwar ohne Standal, war ihnen fo viel werth, baß sie sie durch jede Erniedrigung zu erkaufen bereit ma= ren. Sie gingen in ihrer Zuvorkommenheit fo weit, daß an bem frangösischen Grenzort Bellegarde, wo bas Gepad ber Reisenden forgfältig untersucht wurde, Die Bollbeamten angewiesen waren, meine Roffer unberührt und un= geöffnet paffiren zu laffen. Diefe Artigfeit babe ich übrigens durch den Verluft aller meiner Schriften und Manuftripte erfauft, die ich nicht in die Sande der Polizei wollte fallen laffen. Auf eine Durchsuchung meiner Roffer in Frankreich gefagt, hatte ich jene Schriften Dag= gini übergeben, ber sie auf besonderem Wege mit seinen Drudfaden nach London befordern wollte. Seine Agenten aber gingen ungeschickt zu Wert und ber Ballen murbe nebst meinen Schriften an ber teutschen Brenze tonfiszirt. Wo sie geblieben sind, habe ich nie erfahren.

Doch hier ist die schimpfliche Garantieerklärung ber

schweizerisch-französischen Behörde, ein Dokument, bas sicher einzig in seiner Art ist:

Berne, le 15. Septembre 1849. Le Département de Justice et Police de la Conféderation Suisse

declare

que Monsieur C harles Heinzen, refugié allemand, renvoyé de la Suisse par arrêté du conseil fédéral, en date du 16 Juillet 1849, peut, au moyen du passeport que je lui ai délivré aujourd'hui et de celui qu'il recevra de Mons. le Préfet du Département de L'Ain, traverser la France en toute sécurité, ainsi que sa famille, pourvu, bien entendu, qu'il suive l'itinéraire qui lui serà préscrit par l'autorité française.

Mr. Heinzen peut, entre outre, être certain que le gouvernement de la République ni aucune autre autorité française ne le livrera ou extradera à aucun gouvernement ou fonctionaire allemand que ce soit.

Je garantis la présente declaration comme vraie et certaine, sous ma responsibilité officielle, parcequelle m'a été faite à reiterée fois par le Ministre de la Republique française près la conféderation Suisse.

> Le Conseiller fédéral, Chef du Departement H. Druey.

Ist Das nicht groß, baß im Jahre 1849 bie frangösische Republit sich verpflichtete, einen durchreisenden teutschen Republikaner und Flüchtling nicht ben Despoten auszuliefern, ben die schweizerische wegen erlogener Vergehen aus dem Lande trieb?

She ich von Genf Abschied nehme — fein leichter Absschied —, nunß ich zuvor berichten, wie es meinem Nachbar und Schickfalsgenossen Struve erging, ber ebenfalls als "Führer" aus ber Schweiz mußte.

Auf Befehl aus Bern waren wir beibe von ber Benfer Polizeibehörde aufgefodert worden, zum Behuf der Ausfertigung unserer Baffe unser Signalement bis zu einer bestimmten Zeit aufwehmen zu lassen ober einzusenden. Un bem Tage, wo biese Zeit verftrich, erschien vor meiner Wohnung ein Gefähr, aus bem zwei Berren ftiegen, Die nach mir fragten. Als fie beraufgekommen waren, gaben fie fich als Bolizeibeamten zu erkennen, die fich nach mei= nem Signalement erkundigten. Ich ersuchte sie mit ber größten Freundlichkeit, Plat zu nehmen, bot ihnen ein Glas Wein an, begann eine Unterredung mit ihnen und bat sie höflich um Entschuldigung, daß ich ihnen unnöthige Mühe verursacht habe, ba ich eben im Begriff gewesen sei. mein Signalement felbst auf bas Polizeiamt zu bringen. In der That hatte ich es schon auf dem Tische liegen und zeigte es ihnen. Denn ich fah feinen Zwed barin, einer Behörde, die sich mir gegenüber stets ehrenhaft benommen, auf anständige Auffoderung ein Signalement zu ver= fagen, das sie ohnehin, wenn ich es ihr nicht gab, täglich von meiner leibhaftigen Person abnehmen konnte. beiden Beamten waren fehr angenehm überrascht, mich fo bereitwillig zu finden, und verließen mich in der höflichsten Weise.

Ein Paarhundert Schritte von mir entfernt wohnte

Gustav Struve und das Gefähr mit den beiden Beamten hielt jetzt vor seiner Thüre. Als die Herren sich zu erztennen gegeben und sich über ihren Zweck erklärt hatten, richtete Gustav die Mähne der sittlichen Entrüstung empor und ließ seine Löwenstimme in donnernden Atsorden vernehmen. Die Polizisten wollten die Angelegenheit "amicalement", wie mit mir, in Ordnung bringen, aber Gustav wurde durch die Zumuthung einer polizeilichen Freundschaft nur um so mehr empört, hielt den Beamten eine vernichtende Straspredigt und erklärte schließlich, er "weiche nur der Gewalt".

Die Beamten wichen vor ihm und banden ihr Wefähr gang ruhig an einer benachbarten Weinkneipe an, worin fie fich auf die Lauer setten. Kurze Zeit nachber tam Struve nebst Gemalinn gang gemüthlich berabgestiegen. um die Familie Beinzen zu besuchen und ihr zu erzählen, was ihm begegnet war. Raum aber hatte er die Weinfneipe erreicht, fo stürzten die Bolizeibeamten beraus, er= griffen ihn "amicalement" bei ben obern Extremitäten und fetten ben ber Bewalt Weichenben in ihr Wefahr. Obschon seine Gemalinn im leichten Anzug und nur mit einem Gartenbut bedeckt war, wollte sie, wie sich von felbst versteht, ihren Gatten nicht allein seinem Schichsal überlaffen und ftieg ebenfalls ein. Dann ging's im schnellsten Trabe bavon bem Kanton Baadt zu, wo beide follten abgesett werden. Dort langte man gegen Abend an; allein die Grenzpolizei weigerte sich, die fremden Gafte, die teine Baffe hatten, hereinzulaffen und fie murben nach Benf gurud auf bie Polizei gebracht. Buftav Struve und James Fagy ftanden jest einander gegenüber, ber ber Gewalt Bewichene bem bie Bewalt Dirigirenden.

Es entstand ein heftiger Wortwechsel, indem James Gustav beschuldigte, er sei ein russischer Spion. "Sagen Sie Das als Magistrat, oder als Privatperson?" fragte Gustav bedeutungsvoll. Als Beides zugleich, antwortete James. Und damit besahl Fazy abermals, vorzusahren und Struve nebst Gemalinn abermals nach dem Kanton Waadt zu bringen, wo sie in später Nacht ankamen und in der kalten Morgenlust stundenlang obdachlos auf der Chaussee umherwandeln und den schönen See bewundern mußten.

Kein Mensch wird dieß brutale Benehmen der Polizei entschuloigen, aber es wird auch kein Mensch bezweifeln, daß Gustav es vermieden hätte, wenn er nicht so sehr darauf versessen gewesen wäre, "der Gewalt zu weichen" und am unpassenden Ort Gesinnungstüchtigkeit und sittsliche Entrüstung zu leisten.

Am Tag meiner Abreise (gegen Ende Septembers) übers gab mir Fazy 600 Franken mit dem Bedeuten, daß ich die übrigen 600 von dem schweizerischen Konsul in Havre ershalten werde. Mein Paß dirigirte mich nach Bourgh im Departement de l'Ain, wo mir der Präsekt einen französischen Paß geben sollte. Der Mann schien ein Psissistus zu sein und suchte mich über allerlei Dinge auszusorschen. Es versteht sich, daß ich ihm bereitwillig zu Dienst stand und zwar mit der unbefangensten Treuherzigkeit. Uebershaupt gibt es kein sichereres Mittel, psissige Leute hinter daß Licht zu führen, als die Kunst, sich dumm zu stellen. Genug, der Herr Präsekt war mit mir zusrieden und stellte meine Reiseroute sest. Dabei galt als Hauptregel, daß ich alle große Städte vermeiden mußte und vor allen Dingen nicht nach Paris kommen durste. So führte mich

benn bie Reise in einem großen Bogen burch Frankreich nach Havre und dauerte 8 Tage, während ich sie sonst in 3 Tagen hätte abmachen können. Es versteht sich, daß sie sehr kostspielig war, denn, von dem Unweg ganz abgesehen, da ich nur kleine Orte berühren durste, wohin keine regelmäßige Berbindung führte, war ich oft genöthigt, besonderes Gefähr zu nehmen, oder Tage lang auf Reisegelegenheit zu warten. Uedrigens ließ ich mich durch die erhaltene Berwarnung nicht abhalten, die vorgesschriebene Route theilweise zu verlassen und über Orleans nach Bersailles zu gehen, um meiner Frau doch einiges Interessante von Frankreich zeigen zu können. Nach Paris durste ich mich nicht wagen, da ich dort bekannt war und der Polizei sofort ausgesallen wäre.

Als ich in Havre anlangte, war durch die achttägige Reise mein Geld bis auf wenige Franken aufgezehrt. Ich würde sonst der Schweiz ihre übrigen 600 Franken gern gelassen haben. Da ich aber nicht weiter konnte, verfügte ich mich zum schweizerischen Konsul und nahm die angewiesene Hülfe für die Weiterreise in Anspruch. "Ich bin," sprach der Konsul, "vom Bundesrath beaustragt, Ihre Ueberfahrt zu bezahlen und Ihnen dann den etwaigen Rest des Geldes einzuhändigen, wenn Sie im Schiff sind."

Sehr gütig, erwiderte ich, aber der Bundesrath braucht nicht zu fürchten, daß ich wieder umkehre, wenn er mich nicht in das Schiff geleiten läßt. Ueberdieß könnte ich ja auch von London aus so gut umkehren wie von Havre aus.

"Bon London? Ich bin angewiesen, Ihre Passage nach Um erita zu bezahlen!"

Nach Amerita? fragte ich emport. Der Bunbeerath

erfrecht sich, mich nach Amerika beportiren zu wollen? War es nicht schändlich genug, daß er mich ohne allen gesrechten Grund aus dem Lande trieb und mich wie einen Berbrecher auf einer vorgeschriebenen Route durch Franksreich transportiren ließ? Er maßt sich also auch an, über meine Person und mein Schicksal noch da zu verfügen, wo seine Polizei ein Ende hat? Wer gibt dem Bundesrath ein Recht und wer gibt ihm die Macht, mir in Havre vorzuschreiben, wohin ich mich vor seiner Insamie zurückziehen soll?

Der Konsul war überrascht und betroffen, berief sich aber auf die erhaltene Ordre und behauptete nicht anders handeln zu können.

Run, ermiderte ich, meine Lage ist fehr flar und mas ich zu thun habe fehr einfach. Der Bundesrath hat mich mit Bewalt entfernt und genöthigt, in feinem Intereffe eine Reise nach Havre zu machen. Ich habe mich ohne Widerstreben gefügt, fo weit seine Bewalt und bas ihm von Frankreich zugestandene Recht reicht. Sier hat sein Recht ein Ende, aber nicht seine Berantwortlichkeit. Er ift verantwortlich und verpflichtet, mich von hier aus zur Reise nach einem Bestimmungsort in Stand zu feten. ben ich mähle, da berfelbe burch teine Bereinbarung mit mir festgesett worden ift. Mein Bestimmungsort ift London, nicht New York, und fo lang ber Bundesrath mich nicht in Stand fest, nach London zu geben, logire ich auf seine Rechnung bier im Gasthof und werde, um mich nach jeder Seite zu mahren, die Behörden wie das Bubli= tum von meiner Lage in Renntnif feten.

Der Konful ersuchte mich, wieder vorzusprechen, er wolle fich die Sache überlegen.

Als ich wieder tam und alle feine Gegengrunde teine Wirkung thaten, erklärte er endlich, er wolle auf feine perfönliche Berantwortlichfeit mir einen Theil bes Belbes auszahlen, nämlich 200 Franken. Ich fagte ihm, daß ich in Benf, ju übereilter Abreife gedrängt, meine Effetten, Bücher u. f. m., die immerhin einige hundert Franken werth waren, für ein Baar Franken geradezu habe wegwerfen muffen, alfo ichon als billige Entschädigung bas für mich ausgesetzte Geld zu fodern ein Recht habe. Doch wolle ich vom Bundesrath lieber beraubt fein, als von ihm etwas geschenkt haben, und beshalb begnüge ich mich mit bem blogen Reisegeld nach London. Go erhielt ich benn 200 Franken (\$40), womit ich meine Rechnung im Baft= bof zu bezahlen, die Bassage für drei Bersonen zu bestreiten und bann meine Eriftenz in ber schrecklichen Stadt London zu begründen hatte.

Hat man je von einem schändlicheren Berfahren gehört, als das vom schweizerischen Bundesrath gegen mich eingesschlagene war? Mit keiner Sylbe war mir in der Schweiz gesagt worden, daß man mich nach Amerika schaffen wolle. Die persiden Oberlandjäger, den "radikalen" Drueh an der Spige, hatten sich ausgedacht, wenn sie mich erst in Havre hätten und ich von allen Mitteln entblößt sei, würde mir nichts Andres übrig bleiben, als, mich nach Amerika schaffen zu lassen. Deshalb erhielt ich in Genf nur die Hälfte des Reisegeldes. Und welche Generosität, für meine Deportation nach Amerika 600 Franken auszuseten! Sie reichten gerade aus für drei Plätze im unteren Deck, worin man Bettler und Irländer hinüberschafft. "Und den Rest", hatte der Konsul gesagt, "soll ich Ihnen auszahlen, wenn Sie im Schiff sind". Es gibt doch überall

noch eble Menschen in der Welt! Und ich fühlte das Bedürfniß, mich vor dem Berdacht zu schützen, daß ich dieß
nicht anzuerkennen wisse. Deshalb ersuchte ich den Konsul, mich die Quittung zu Hause schreiben zu lassen und
das Geld dann abholen zu dürfen. Ich ging in den
Gasthof und schrieb dem Bundesrath eine Quittung, die
einen ganzen Bogen füllte, über alle die Wohlthaten und
Gunstbezeugungen, für die ich ihm zu danken hatte. Ich
bedaure, keine Abschrift davon gemacht zu haben, denn ich
weiß, der schweizerische Finanzminister hat nie eine pikantere Quittung zu Gesicht bekommen.

## VIII.

## Die großen Männer ber Baulstirche.

Des Baters Esel suchte Saul Und fand dafür ein großes Reich, Das ihn zum Oberherrn gemacht; Doch in der Kirche von St. Paul Da suchte man sosort das "Neich" Und hat nur Esel aufgebracht.

Indem ich mit den Erlebnissen bes Jahres 1849 absichließe, würde ich mich einer unverzeihlichen Unterlassungssunde schuldig machen, wollte ich die größten Männer dies zeitabschnittes mit Stillschweigen übergeben.

Die Paulstirche zu Frankfurt soll früher ein Hauptsquartier der Barfüßler oder Bettelmönche gewesen sein. Wie es scheint, haben ihr diesen Charakter auch die polizt isch en Bettelmönche zu bewahren gesucht, welche bernsen waren, dort im Jahr 1848 und 49 die Freiheit des teutschen Bolkes gegen die Fürsten zu sichern, und diese Aufgabe dadurch zu lösen suchten, daß sie, unter fürstlicher Protektion mit den Almosen einer zeitweiligen Schwatzsreiheit beglückt, zuletzt an einem Thron um Annahme ihrer papierenen Kaiserkrone bettelten und dafür mit einem Allerhöchsten Fußtritt auf die Wanderschaft geschickt

336

wurden. Sie wanderten zuerst als Torso-Männer nach Stuttgart und nachdem fie bort eine Zeit lang, ftatt vorber Trumpf zu fpielen, Rumpf gespielt, tamen fie als Klüchtlinge mit ben Opfern bes Berräthers Brentano, ben "die Kerle aus Frankfurt" hatten zum Minister machen wollen, nach ber Schweiz. Später wurden fie auch aus Dieser vertrieben, nachdem sie früher gegen Amnestirung ber flüchtigen Republikaner gestimmt hatten. Ich lernte einige berselben in Benf kennen, wo sie die sonst so hoch getragene Nase bedeutend fentten und einen bescheideneren Ton anstimmten, als in Frankfurt. "Wir muffen wieder anfangen zu schreiben", meinte ber Dr. Jatobi, ber in Frantfurt auch teine glänzende Rolle gespielt bat. lich", erwiederte ich, "forgen Sie nur für Federn und Ba= pier, am Schreiben werbe ich es nicht fehlen laffen". Sie fdrieben aber fo wenig, wie fie für Federn und Papier forgten. Der Einzige, ber sich burch Schreiben bemerkbar zu machen suchte, war Berr Simon von Trier, ber in Frankfurt einer ihrer Sauptreprafentanten burch bie Bunge gewesen war, wie er es im Auslande durch die Feder zu werben suchte. Das Buch, worin dieser Berr seine und feiner Rollegen Belbenthaten schildert, ift charakteristisch für bie gange Sippschaft und eine turze Besprechung beffelben ist ein geeignetes Mittel, ben Beist anschaulich zu machen, von welchem diese teutschen Charaftermänner und Frei= heitsretter beseelt maren. Es mag baburch zugleich ein Spiegel ihren Nachfolgern, ben "nationalliberalen" Bettelmönchen, vorgehalten werden, welche eine in demselben Mage verschlechterte Ausgabe ihrer Borganger bilben, in welchem bas Bismart'iche "Reich" schlechter ift, als bas in Frankfurt geplante mar. 22

Der "große Mann", ber burch ben Bufall begunftigenber Umftande momentan zu einer Stellung und Namennennung gelangte, welche ihm feine Ratur und fein Ber= bienst nie verschafft hatte, zeichnet fich vor allen Dingen baburd aus, baf er bie Differeng zwischen feiner Burbigfeit und feinem Blud, feiner perfonlichen Bedeutung und feiner äußeren Stellung nicht erkennt. Eben fo menig erkennt er die Nachsicht Derer, welche fich im Interesse ber allgemeinen Sache zeitweise Die Selbstverleugnung auferlegt haben, ben Gohn eines glücklichen Bufalls feiner Stellung wegen ale erhofften Bermittler von Bringipien ju iconen, die burch teinen Bufall gegeben werden fonnen, indem fie fich dem Glauben überließen, er werde fich biefer Schonung burch aufrichtigen und bescheibenen Gifer gur Erreichung eines enifchiedeneren Standpunttes murbig machen. Der große Mann nimt in seiner Ueberhebung bie Schonung für Suldigung, er erwartet fogar in ber Selbstvergeffenheit seines Düntels Schülerehrfurcht von Denen, bei welchen er erft in Die Schule geben follte, und zwingt zulett Diejenigen, offen feine Feinde zu werben, beren Freundschaft zu verdienen fein Sochmuth für über= fluffig hielt. Gelbft feine bummften Streiche bringen ibn nicht zur Befinnung über feine Unfähigkeit und er fühlt sich fortwährend um so mehr zu Allem berufen, je weniger Beruf er bei entscheidenden Belegenheiten bewiefen hat. Er glaubt über Diejenigen binaus zu fein, bie bloß die Gefälligkeit hatten, zu warten, bis er sie eingeholt habe, und ba er dieß nicht konnte ober wollte, ver= langt er gar von ihnen, baf fie gu feinem Standpunkt umtehren, um von bort ihre Erifteng zu batiren. Gie thun es natürlich nicht und werfen ihn, wohin er gehört, in die Rumpelkammer. Soldergeftalt wieber auf sich selbst rebuzirt und ebenso wenig im Stande, durch eigene Kraft seine so leicht gewonnene Stellung zu behaupten, wie gewillt, bescheiden sich mit der früheren zu begnügen, zehrt er als verkannte Größe von einem hohlen Namen, dessen Bergangenheit eine Blamage war und dessen Zukunft ein Nichts ist, ausgefüllt mit unsterblicher Prätension.

Weg Beiftes Kinder bie meiften Mitglieder bes Frantfurter Parlaments — ich rede nur von der Opposition eigentlich waren, haben fie am Besten gezeigt, nachdem die Barlamentstomödie zu Ende war. Was ein Saten merben will, frümmt fich bei Zeiten, fagt bas Sprichmort, und wer ein Mann der Revolution ift, zeigt es nicht crit, wenn ein Zugwind ber Zeit ihn auf eine revolutionaire Bobe trägt, die er mit feinen Beinen nie versucht hatte gu ersteigen. Auf die Leute des plöglichen Erstebens ift nie etwas zu geben und eine Eiche machf't nicht wie ein Bilg. Die meisten ber Frantfurter Oppositionsmitglieder tamen zu ihrer Stellung über Racht, ohne zu miffen wie, und fie waren in wenig Tagen politisch ausgewachsen. Nachtem fie aber einmal in Frantfurt gewesen und in ben Zeitun= gen genannt worden waren, konnten fie trot allen ihren Blamagen die schönen Tage bes Schwätzens vor befesten Gallerien und bes politischen Studententhums in ben Klub-Aneipen nicht vergessen und sie haben sich einen form= lichen Korpsgeist der blamirten Richtigkeit angeeignet, ber Die Prätension hatte, Die revolutionaire Aristofratie Des Erils barzustellen. Die Verständigeren unter ihnen haben fich entweder frubzeitig vom Barlament losgefagt, oder nach beffen Bernichtung ben parlamentarischen Rod beschämt in die Ede geworfen. Der Haupttheil aber schwelgte

noch fortwährend in den Erinnerungen an die blamagenreiche Zeit, wo man mit einem Blid nach ben Schönen in ber Gallerie die Freiheit erobert zu haben glaubte und wo man fpater Marthrer murbe, wenn man mit offenen Augen in das offen vor aller Welt gegrabene Loch ber Reaktion rannte. Wer sich babei bie Rase geschunden. blidte bann verwundert nach Dben und fragte den Schopfer, wie er folde Ungerechtigkeit könne geschehen laffen; bann mandte er als besiegter Beld und Märtyrer bem "theuren Baterlande" ben Rücken und verlangte von De= nen, die ihm feit Jahr und Tag vergebens bas loch gezeigt, noch obendrein, fie follten ihn für einen Musbund von Beisheit, einen geborenen Revolutionair und einen Wegweiser ber Zukunft halten. Es geht nicht, meine Berren. Der Berftand tann vor ber Thorbeit nicht Bufe thun. Ronnten Die Berren ben republikanischen Rath nicht gebrauchen, so muffen sie sich mit ber republikanischen Rritit begnügen.

Bor mir liegt ein Buch mit dem Titel "Aus dem Exil. Bon Ludwig Simon. 2 Bände." Ein schreckliches Buch, aber doch zugleich ein amusantes. Dieser Herr Simon schreit von Natur ein ganz guter Mensch mit einer idyle lischen Konstitution zu sein, der ohne Zweisel bei einer Bowle Maitrant, mit Moselwein angesetzt, viel provinzielle Gemüthlichkeit entwickelt und im "Baldesdunkel" und auf "Biesengrün" mit einer germanischen Schönen sehr sentimentale und familienväterliche Szenen ausgesführt haben würde, wenn nicht die Revolution ihm den Spaß verdorben und ihn zum großen Mann gemacht hätte. Jetzt scheint er sogar zum Liebhaber verdorben zu sein, denn die Prätension verwandelt auch den Sentimens

talen in einen Gourmand ober Blasirten a la Morit Hartmann und überdieß würde er seiner Liebsten nur von der Paulstirche erzählen und das würde selbst teine teutsche Predigerstochter aushalten.

Berr Simon - bas fieht man ihm an, benn er fteht fogar mit ber teutschen Muttersprache auf gespanntem Fuß - murbe ohne bie Paulsfirche nie zu bem Glauben gefommen fein, er muffe auch einen Chrenplat in ber Literatur einnehmen. Jett überrascht er bie Welt mit zwei biden Banden zugleich. Er hat bas Bewußtsein, ein Mann ber Baulstirche muffe nicht bloß ein Unversalgenie, sondern die Welt muffe auch auf Alles verfeffen sein, mas einem großen Manne Dieses Ordens je begeg= net. Wann ihn ein Floh gestochen und wo er an einer Blume gerochen, fogar wann er an "Dbftruttion en" gelitten und mo er ein "Rliftier" bekommen, wann er fich gebadet und wo er spazieren gegangen, wann er gerührt gewesen und wo er "Sauerfraut" gegessen, wann Freund Löwe "behaglich" bei ber Cigarre war und wo Freund "Beinrich" ihm (Ludwigen) einen Alpenftod schenkte, bas wird mit einer Gothe'schen Umftandlichkeit, einer Naivetät ber Bebeutsamteit und einer welthistorischen Individualitätsberäucherung ergablt, daß man meinen follte, gang Europa habe Ludwigen von Trier, Mitglied ber Baulstirche zu Frankfurt, und "die Freunde" fafer= weise pranumerando mit Beschlag belegt.

Daß alle Schwätzerei in Frankfurt eitel Komödie sei, wenn man die Fürsten im Besitz der Kassen und im Komsmando der Armeen lasse; daß ein teutsches "Reich" mit einem Kaiser oben und Fürsten unten nicht bloß eine mittelalterliche Schöpfung, sondern auch ein unmöglicher

Monfens fei; daß weber bie Raisertandibaten noch bie Reichsvafallen ihre Frankfurter Schöpfer zu Endbeschluf= fen tommen laffen, fondern fie jum Teufel jagen murben - alles Das haben wirkliche Revolutionaire, haben bie Republifaner und "Rabitalen" ben Schönrednern ber Baulstirche bei jeder Belegenheit vorausgesagt und fie bedurften zu biefer Brophezeiung nur ein wenig Menichenverstand und Chrlichfeit. Die Berren waren aber in ihrer beklatichten Beisheit hoch erhaben über ben Rath ber "Schreihalfe", ber "Revolutionaire von Profession", und als die Frankfurter Komodie der großen Manner von Brofession zu Ende mar, suchten fie in Stuttgart, um eini= ger Magen ben Schein zu retten, mit möglichst wenig qualitativer Differeng ben Schlugakt hinzugufügen. Ginzelne von Denen, welche nach Stuttgart gingen, mogen ben gut= müthigen Glauben genährt haben, baß fich bort noch etwas am "Reiche" fliden laffe, obichon bas "Reich" ohne ben verfassungsmäßigen Raifer eine Unmöglichkeit und biefer Raiser in Stuttgart noch weniger zu haben mar, als in Frantfurt und Berlin; aber die Pfiffigeren haben ficher nichts Anderes im Auge gehabt, als, mit möglichst wenig Gefahr und mit einiger Bahrung bes äußern Unftandes in einer erzwungenen ober erfterbenden Auflofung bas Ende ihrer glorreichen Thätigkeit zu finden.

Hatten die Herren wirklich ben Willen, noch etwas für die Revolution zu thun, wollten sie sich wirklich, wie Herr Simon sagt, "ben Boben dieser sündigeschönen Erbe nicht unter ben Füßen wegziehen lassen", so mußten sie von Frankfurt nach Mannheim gehen, wo sie keine "Reitbahn zum Zusluchtsort" zu nehmen brauchten, sondern sich auf eine Armee von 20—30,000 Mann stügen konnten; dort

mußten sie das "Reich" als abgethan, die Fürsten für Bolfsseinde und Hochverräther erklären, die Republik proklamiren und das ganze teutsche Bolk unter die Waffen rusen. Dann war noch Hoffnung vorhanden. Wer auf Stuttgart Hoffnungen setzen konnte, thut seines Berstans des wegen wohl, zu verleugnen, daß er dort gewesen.

Das thun aber unsere großen Männer nicht. Stuttsgart bietet gerade den Glanzpunkt ihrer Geschichte dar. Dort "tagten" die "Reichsregenten" ohne "Reich" und bort, bachten sie, ist das Ende des Fadens zurückgeblieben, an den sie, wenn wieder eine Revolution vom himmel geregnet wäre, den Reichsfaden auf's Neue hätten ansknüpfen können.

Erst machten sie das teutsche Land zum "Reich", Doch hat sich kein "Regent" dazu gefunden, Dann hatten fünf "Regenten" sie zugleich, Jedoch das "Reich" — war unterdes verschwunden. Das "Reich" war ihrer Hand entglitten, Sie selber wurden — "weggeritten".

Ueber die Schluß- oder Wegreitungsszene in Stutts gart berichtet herr Simon mit großer Befriedigung wie folgt:

"Gegen Mittag setzte sich unser Zug nach dem Sitzungslotale in Bewegung. An der Spitze ging der rüftige Präsident Löwe, zwei würdige Greise hatten ihn in ihre Mitte genommen, Ludwig Uhland und Albert Schott, der Erstere Freund, der Letztere Schwiegervater des Ministers, auf dessen Befehl jetzt bewassente Macht uns den Eingang verwehrte. Ich ging, Arm in Arm mit Morit Hartmann, unter den

Ersten hinter bem Bräsidenten, bin also ein geeigneter Beuge ber folgenden Borgange. In ber Rabe unferes Lotales angelangt, fanden wir ben Zugang burch eine Front Infanterie abgesperrt, dahinter zu Pferde ben General Miller nebst anderen Offizieren und ben Regierungstommiffair Camerer. Diefer Lettere trat hervor und foderte uns im Ramen bes Gefetes auf, uns jurudzuziehen. Lome aber schritt vorwarts und verlangte mit fester klangvoller Stimme: "Raum für bie beutsche Nationalversammlung!" — Darauf Tambour und "Fällt's Bajonett!" b. h. die Goldaten follten bas Bajonett fällen, aber fie thaten's nicht, ober boch nur halb, turz, es war ihnen gar nicht recht um's Berg. Ich habe ihnen von Angesicht zu Angesicht in Die Augen geblickt, mahrend ber Bug vormarts brangte; fie schauten durchweg gar nicht feindlich brein und verriethen gar keine Luft, uns ein Leid zuzufügen. Wir waren ficher in unfer Lotal gelangt, mare nicht, auf gegebenen Befehl, ein, in einer Seitenstraße aufgestelltes Cavallerie=Detachement nun herangesprengt, um uns hinwegzureiten. biefe Aftion murbe nicht mit folbatifchem Gifer ausgeführt, und vergeblich bemühte fich ein Unteroffizier, Die Leute zu energischerem Trabe anzufeuern. Bunt ber, Blum's Schwager, rif bie Bruft auf, daß die Anopfe bavon fuhren, und rief: "Stecht zu!" - aber niemand wollte zustechen. Doch murbe ber Eine und Andere zu Boben und ber ganze Bug allmälig hinweggeritten."

Merkwürdig! Man riß die Bruft auf, daß die Anöpfe bavon fuhren. Als ob man, wenn die Soldaten wirklich stechen wollen und sollen, erst die Bruft aufzureißen brauchte. Es wäre besser gewesen, wenn die herren bei

Zeiten die Augen aufgerissen, bann hätten sie bie "Knöpfe" sparen können und wären nicht "hinweggeritten" worben.

Nachbem ber Parlamenterumpf hinweggeritten war trot ben bavongefahrenen Rnöpfen, fuhren einzelne Blieber bes Rumpfes bavon nach Baben und fie waren fogar - man bente fich! - ftolz genug, bas ihnen vom Rönig von Bürttemberg aus Höchstdeffen "Schatulle" allergnäbigft angebotene Reisegelt auszuschlagen. Das erwähnt Berr Simon als eine Charafterthat! Jest endlich tamen fie ber hergestellten Gleichheit wegen nach Baben, bas unterbeffen ebenfalls zum Rumpf geworden mar. Und in Baben wollten fie immer noch ben fabelhaften teutschen Raifer embraffiren, benn fie wollten immer noch bie "Reichsverfassung" und die war doch nicht möglich ohne bas "Reich" und bas "Reich" war boch nicht möglich ohne den Reichstaifer. Aber die Röniglichen, die König= lich- Preußischen wollten nun einmal ben Reichstaiferlichen felbst in ber frommen Stadt Freiburg bas Bergnugen nicht gönnen, für Reich und Raifer zu schwärmen, und fo wurden fie benn endlich nothgedrungen, wenigstens geographisch, Republikaner, indem fie ben Boben ber schweize= rifchen Republit betraten. Es ift höchft lächerlich, wenn Berr Simon seinen Republikanismus burch bie Ausrede zu mahren sucht, er habe nicht, wie Berr Lowe u. f. w., für ben Raifer gestimmt. Er hat für ihn gehanbelt, indem er die Reichsverfassung, die ohne Raiser nicht bentbar mar, bis zum Ende wollte durchführen helfen.

Nachdem, vom theuren Baterlande scheibend, unser idhllischer Schönredner noch für eine "von Uhland versewigte Ulme" geschwärmt, um seinem Thrannenhaß Luft

zu machen, stürzt er sich, von vierzehnmonatlicher Unstrengung für das "Reich" erschöpft, aus Baden in das Thurgauer Bad "Horn" am Bodensee.

Mit bem Uebertritt von Baben nach ber Schweiz ist bie Romödie zu Ende und bie Ibplle beginnt:

"Wir schwammen täglich mehrmals weit in den See hinein; ach, die Rühle that so wohl nach vierzehnmonat- lichem Brande! Wir suchten die schattigsten Stellen im Walde auf, und ich flocht Kränze, wie hübsche Mädchen in friedlicheren Zeiten es mich gelehrt hatten. Brachten wir diese dann mit nach Hause, so wunderte sich ein Theil der Gäste über diese idhussischen Anwandlungen so blutgieriger Menschen, während Andere verwelkte Stücke davon in Bücher legten und mit fortnahmen."

Horrible! Mit zitternder Freude werden die teutschen Fürsten beim Lesen dieser Stelle erkennen, welcher Gefahr sie entgangen, indem sie noch zur rechten Zeit diese "blutgierigen Menschen" mit den mädchenhaften Blumenkränzen "hinwegreiten" ließen. Hätten diese Reichsregenten gesiegt, sie würden alle Fürsten an Blumenkränzen aufgeshängt haben.

In dem blumenreichen Bad "Horn" würde man allenfalls das verlorene "Reich" haben verschmerzen können, wenn die "hübschen Mädchen" oder Frauen Gesellschaft geleistet hätten, denn die Herrn vom "Reich" liebten außer dem Kaiser auch ihre Huldinnen. Bald erzählt uns der treffliche Simon, wie der würdige Löwe von Calbe, bald, wie Herr Becher, bald, wie er selbst einen Eindruck gemacht, oder sanst und tief von Liebe durchdrungen ist. Aber dieser poetischen Disposition trit ein sehr prosais

1

sches hinderniß entgegen, das sich noch vom "Reich" hers

"Bor unserem Abgang nach Stuttgart hatte Löwe sich um Anweisung des üblichen Monatsbetrags für die Bureaubedürsnisse der Nationalversammlung an den letzten Reichssinanzminister gewendet: "Anständige Feindsschaft in Ehren, aber Sie werden uns doch wohl nicht aush ung ern wollen! "Und Herr Merk war anständig genug, die Anweisung anzusertigen. Als aber das Geld flüssig gemacht werden sollte, hatten sich wieder andere Einflüsse geltend gemacht; Rothsch ild hatte bereits Gegenordre erhalten."

Also der fühllose Rothschild gönnte den blumenbekränzten Blutmenschen nicht einmal das Glück im Bad "Horn" und hielt ihnen die Moneten, die "Bureaubedürsnisse" bes Unterleibs zur Berhütung des "Aushungerns" zurück. Dajür soll er büßen. Wenn das "Reich" wiederkehrt, werden wir darauf antragen, daß Rothschild alle rückstänz digen "Bedürsnisse" aus seinem Beutel nachzahle, mit Zinsen. Der Unmensch!

Die "Ulme", die "Blumenkränze", das "Baden", die "Liebsten" und — "Bureaubedürfnisse" — das waren also die Hauptgegenstände, womit der frische, racheschnaubende Grimm dieser eben aus dem "Reich" vertriebenen "Blutmenschen" sich zunächt beschäfzigte.

Herr Simon kommt nach einigem Umberreisen nach Zürich Dort sieht er republikanisches Militair marschiren
und das begeistert ihn sogar für das Mordhandwerk an
sich. Er verlangt bloß, daß der Soldat an Das glaubt,
wofür er mordet, und dann verzeiht er sogar dem royalistis
schen Mordknecht.

"Ja, bas Berg macht ben Mann. Das muffen wir im Royalisten anerkennen, wie im Republitaner, Wird's uns auch fauer, wir tonnen nicht anders. Dafür aber burfen wir unfere Bedingungen um fo ftrenger ftellen. Seine Ueberzeugung fei eine aufrichtige, volle, ungetheilte; er liebe seinen König und was Dieser ihm vertritt, in Wahrheit und aus Seelengrund; er liebe ihn mehr, als feine Braut; er liebe ibn, wie wir die Freiheit lieben und unser politisches Ideal! - Liebt er ihn nicht fo, bann er= kennen wir ihn nicht als ebenbürtig an, fo konnen wir ihn verurtheilen. Berurtheilen? - Wozu? Dazu, bag er nicht mehr Freudigkeit und auch nicht mehr Rraft in feinen Beruf mitbringe, als aus einer gefpaltenen und zweifelzerfreffenen Seele zu entspringen vermag. . Wollten wir ihn zu Beiterem verurtheilen, fo tamen wir megen ber Bollftredung in Berlegenheit."

Also Herr Simon kann sich sogar mit dem Kosacken versöhnen, wenn er nur ein ganzer Kosack ist. Der Bandit sei ein ganzer Bandit, er sei es von "Herzen", er liebe das Banditenthum "mehr als seine Braut" und Herr Simon erkennt ihn als ebenbürtig an. Wahrscheinlich waren die Reiter, die ihn in Stuttzgart "hinweggeritten", ganze Reiter, deshalb hat er sich so schnell mit ihnen versöhnt und im Bad "Horn" Blumenkränze gewunden. Und solche Schwachköpfe, solche Gefühlsduseler, solche Konfusionarien der patriotischen Romantik, solche Pappcharaktere hat das Bolk zu seinen Rettern bestellt und sie geberden sich sogar als "Republiskaner"!

Die Fürsten muffen mit einer mahren Wollust biefe parlamentarischen Blamagen gelesen haben. Dag herr

Simon zum Tobe verurtheilt worden, war bloß Wurst wider Wurst, Komödie wider Komödie.

In der Beise, wie Berr Simon bas Solbatenthum acceptirt, liegt ein Bug bes Servilismus ausgesprochen, ber einen Schimmer gemeinfter Riebertracht bat. Demfelben Buge begegnen wir in seiner Bertheidigung ber Schweizer Behörden wegen ihrer Betjagten gegen bie Flüchtlinge. Sein "republitanischer" Begriff versteigt fich nicht höher als zu der Unsicht, daß das Asplrecht (die Schweizer felbst nennen es ein Recht) ein willturlicher Ausfluß ber "Großmuth" und "humanität", ein Almosen republikanischer Gnade fei. Dag bie Republik fich felbst erniedrigt, beschimpft und verrath, wenn fie die Befampfer ihrer Teinde verfolgt, fällt dem "Republikaner" nicht ein; baf sie nur bann auf einem würdigen und sichern Boden steht, wenn sie strafrechtlich bie Flüchtlinge ihren Bürgern gleichstellt, fann ber Jurist nicht begreifen. Alles, was Flüchtlinge nicht thun dürfen, ohne bas Aipl zu migbrauchen, burften bie Schweizer felbst ebenfalls nicht, 2. B. feindliche Unternehmungen gegen das Ausland ein= leiten u. f. w.; mas aber die Schweizer burfen, g. B. durch die Presse wirken, können ja die Flüchtlinge durch sie oder unter ihrem Namen vollbringen laffen, mithin ift es nicht einmal möglich, sie durch Ausnahmsjustiz geistig todt zu machen, was herr Simon ber Polizei als ein Recht tongebiren will. In Amerika macht man in biefer Beziehung keinen Unterschied und die Schweiz braucht ibn ebenfalls nicht zu machen, wenn fie magt, mas fie kann, und die Behauptung ihrer Würde höher stellt, als bas ungestörte Ginvernehmen mit ihren Keinden. Die Schweiz beschimpft ihre eigenen Institutionen, wenn sie, was durch

bieselben erlaubt und garantirt ist, ben Despoten zu lieb als ein Unrecht behandelt. Berklagt die Flüchtlinge vor unsern Gerichten — das ist die einzige Antwort, welche die Schweiz auf auswärtige Reklamationen geben würde, wenn sie nicht seig ihren eigenen Rechten den Stempel der Berwerfung aufdrücken wollte.

Berr Simon gesteht, daß ihm nicht bloß Berr Bagern, sondern auch herr Ratowit "imponirt" habe, eben so wie bem Unterthan und Romantifer das Soldatenthum imponirt. Daburch ift er vollständig vor der Befahr gesichert, baß er selbst irgend Jemanden imponire. Un einem anberen Ort gesteht er, baf es ihm die Wegenwart verderbe, wenn er als Revolutionair sich mit ber Zukunft befassen D. i. für fie wirken wolle. Er nennt bas ein professionelles Revolutioniren. Es ift fogar gegen feinen "Stolz", baß er ben Leuten babeim, wenn fie gufrieden find und fein wollen, beständig barthun foll, ihre Lage fei unerträglich. Es wird auch feinen Stolz beleidigen, ben Dummen aufzuklären, dem Unwissenden etwas zu lehren. Jedes Schulfind halt fich für weise ; beshalb muß es ben "Stolz" bes Lehrers beleidigen, ihm Unterricht zu ertheilen. Gin bequemes Mittel, sich bas Lehren zu ersparen!

Wieder an einem andern Orte renommirt er mit bem Geständniß seiner ausgestandenen Angst wie folgt:

"Was ich z. B. in den ersten Tagen nach dem Frantfurter September-Aufstande ausgestanden habe, als es
galt, über frische Blutlachen durch die Reihen noch pulvergeschwärzter Soldaten, denen man mich als den unbestrittenen Anstister zum Morde Auerswald's und Lichnowsth's bezeichnete, mit fester Stirne hindurchzuschrei-

ten, um zu gewohnter Stunde und auf gewohntem Plate im Parlamente zu siten; als der Antrag auf Berhaftung in's Parlament kam und selbst sonst ordentliche Leute vor mir ausspuckten, — was ich damals ausgestanden, das wünsche ich meinem ärgsten Feinde nicht, geschweige denn einem Gesinnungsgenossen."

So oft Herr Simon ein Geständniß ablegt, gesteht er einen Unverstand ein, aber nur mit der Prätension, ihn als ein neues Prinzip, oder einen Charakterzug, oder gar als "Stolz" geltend zu machen, weil er, der Autor, einst Mitglied des Ordens der Paulskirche war. Und alle seine Dummheiten dringt er dem Leser per "Du" auf, er stellt sich herablassend mit aller Welt auf den Duzsuß, nimt Jeden bei der Hand, zeigt ihm, was er Wunderbares gessehen, und erzählt ihm, was er Großes erlebt hat.

Den widerwärtigsten Eindruck macht er, wenn er mit feiner affektirten Bedeutsamkeit sich in diminutiven Bemüthlichteiten und weibischen Suflichteiten ergeht, wenn er über bas "Brudlein" tommt, unter bem ein munteres "Bächlein" riefelt, wenn er und "bie Freunde", "Lowe nicht ausgenommen, bas Röftein munterer Reifelaune balb hierhin, bald borthin werfen", wenn er an die "Mama" benkt, wie fie "für jedes Rekonvalescenzstadium bas entsprechende Gupplein tocht", oder wenn er mit der tolpel= haften Aristofrätelei eines bürgerlichen Brovingial-Barvenü erzählt, wie er eine Dame als "liebe Frau Louise" anredet und mit ihr von Emanzipation spricht u. f. w. Bei allen Diesen welthistorischen Einzelnheiten bes Brivatverkehrs. aus benen bas halbe Buch zusammengesett ift, "läuft Einem formlich bas Rompot im Maul zusammen" und man muß geiftig ausspuden.

Wäre das Buch noch durch irgend einen nicht simonschen Inhalt gehoben, wäre wenigstens der objektive Theil von einiger Bedeutung, so würde eine gutmüttige Kritik doch irgend eine schriftstellerische Seite für das Lob ausbeuten können. Aber nein, nur triviale Gegenstände, nur tausend Wal in jedem Reisehandbuch wiedergekaute Naturansicheten, mit versehlten Reslexionen einer forcirten Geistreichigkeit untermischt, wechseln mit den Küchen-, Kinderstuben-, Leib- und Seelengeheimnissen bieser welthistorischen Berson Simon und "der Freunde". Und Das nennt der Mann "Memoiren".

Wenn Giner folche "Memoiren" über feine Berfon schreiben will, fo muß entweder Diefe Berfon eine hiftorifde Bedeutung haben, ober fie muß mit bedeutenben Personen verkehren, oder sie muß etwas Interessantes erleben und mit bem Erlebten intereffante Bustanbe ichilbern. oder fie muß das Erlebte burch Beift und humor fo einzukleiden wissen, daß man ihre Individualität in den Rauf Wenn aber in jedem Wort nur bas alltägliche nimt. Individuum mit einer bloß von ihm geglaubten Bedeutung sich bereit macht, ohne etwas zu fein, ohne etwas zu erleben und ohne etwas aus fich und feinen Beobachungen zu machen, nur auf bas Relief einer früher gefpielten, im Bangen blamablen Rolle fich verlaffend, fo ift ber Eindruck folder gespreizten Unbedeutendheit ein ungemischt widerwärtiger und im vorliegenden Rall, wo jede Raffeetisch= fitung zu einem Ereigniß aufgebläht und aus jeder kleinen Mifere bes Exils fentimentales Kapital für einen großen Mann gemacht wird, der es noch dazu im Bergleich mit Undern überaus tomfortabel gehabt hat, mildert sich ber Eindruck nicht einmal burch erregtes Mitleid, vielmehr wird er verstärkt durch die Berächtlichkeit einer unmännslichen Koquetterie. Es gibt tausend Flüchtlinge, die, wenn sie ihre Leidensgeschichte veröffentlichen wollten, ganz andere "Memoiren" schreiben könnten, als dieser Simon; sie halten sich aber nicht für so große Männer, kehren ihre Privatleiden mit dem Besen hübsch in die Ecke und sehen nicht jeden Leser für einen Krankenwärter an, der immer Passion für Miseren und Jeremiaden haben müsse. Wer seine Miseren erzählt, foll zeigen, wie man sich über sie er hebt, oder wie durch sie sein guter Wille, sich nüglich zu machen, gelähmt wird, nicht aber um damit zu kokettiren.

Bon einem revolutionairen Flüchtling ift zu verlangen, baß er fein Schichfal mit wurdiger Festigkeit ertrage und nicht bie Sache, ber er zu bienen vorgibt, burch fein Benehmen ju einem Begenstande bes Jammers und ber Berachtung mache. Er schlage fich ehrlich burch, thue für feine Sache mas er kann und findet er babei keine Unterftützung, fo geifele er lieber bie eigene Bartei, als bag er ben großen Mann spielt auf Rechnung breiherziger Unterthanen. Wer vollens ertlärt, daß er im Eril nichts für Die Revo-Iution thun wolle, welches Recht hat Der, Die Leute babeim mit feinen Jeremiaden und feinen Gelbftberäucherungen beimzusuchen? Berr Simon gilt wegen feiner Redner= gabe für einen ber Fähigsten ber Frankfurter Opponenten, wenigstens hat er gur Zeit viel Effett und "Blüd" beim Publitum gemacht. Man fieht an ihm, mas biefe Berren aus ber Revolution machen würden, wenn sie wieder zu einer Stellung gelangten. Sie ließen lieber uns Alle nochmals in's Eril treiben, als baf fie ben Spiegel ihrer Eitelfeit mit einem Wertzeug zur Bernichtung ihrer

23

Feinte vertauschten. Mit Halbheiten haben sie begonnen, mit Dummheiten haben sie geendet und mit doppelten Dummheiten würden sie wieder anfangen. Wer durch seine Fehler nur zum Selbstberäucherer und durch das Exil nur zum Jammermann wird, der wird durch keine neue Gelegenheit zur Besserung und durch keine neue Revolution zur Entschiedenheit gelangen.

Schließlich möge herr Simon mit seinen eigenen Worten sagen, wofür er sich gehalten hat. "Mit glühender und ausschließlicher Begeisterung habe ich die best en Kräfte meiner Jugend (14 Monate) dem Dienste des Baterlandes und der Menschheit gewidmet. Unser Bolk hat uns verlassen, wie so viele andere Bölker ihre republikanischen Führer verlassen haben. Nachsem die Fluthen der Revolution sich verlausen hatten, fand ich mich einsam auf dem Sande wieder".

Die also nennen sich republikanische Führer, die niemals einen re vublikanischen Wagten, obschon sogar die Fürsten sie dazu nöthigten, und dann wundern sie sich darüber, daß das verrathene Bolk sie "verslassen" und daß sie auf dem "Sande" sitzen. Was sollen denn Diejenigen sagen, die Herrn Simon und Andern seit so langen Jahren den republikanischen Weg gezeigt haben und von vorn herein "verlassen" waren? Mag das "Bolk" zum Teufel sahren mitsammt seinen großen Mänenern, wenn es verständigem Nath nicht solgen will; ein verständiger Mann, der auf festen Füßen steht, thut seine Pflicht nach se in en Motiven, er läßt sich auf die Dauer nicht durch Andere ansechten und wenn ihn alle Welt "versläßt", er verläßt sich selbst nicht und spricht: entweder sollt

ihr mir d.e. verständigem Rathe folgen, oder ihr sollt zu Grunde gehen. Wollt ihr durchaus zu Grunde gehen, so werde ich euch auslachen obendrein, wenn ihr den Burzelbaum in den Abgrund macht.

Selbst ber Untergang ber Welt, wenn er durch verstodte Dummheit und Niedertracht erfolgt, ist fein Objekt für die Sentimentalität und der Humor muß selbst am jüngsten Tage das letzte Wort behalten.

## IX.

Ein Jahr in London. Struviana und Struffiana. Irländische Hülfe in der teutschen Noth. Englisches Chinesenthum. Der Exherzog von Braunschweig und die "Nehren der Revolution". Die kommunistische Schweselbande. Zweite Auswanderung nach Amerika.

Dbschon ich damals nicht mehr Eigenthümer der "Schnellpost" war (darüber später), boten sich mir ooch in New-Pork immerhin bessere Aussichten zur Sicherung meisner Existenz dar, als in London, zumal da ich kein Englisch verstand. Aber ich konnte mich nicht entschließen, Europa zu verlassen, weil mich die Hossfnung auf die Revolution und das Interesse für sie nicht verlassen wollte. Es hat eine eigenthümliche Bewandtniß mit dieser Idee der Revolution. Wen sie einmal erfüllt, den hält sie sest weisehen der Revolution und der Liebe. In der That existirt zwischen der Revolution und der Liebe eine gewisse Berwandtschaft: beide existiren nur durch die Leidenschaft und durch sie nehmen sie den, wahrer Leidenschaft fähigen Menschen ganz und vollständig in Unspruch. Man nehme einem wirk-lichen Revolution oder

356

die Möglichkeit für sie zu wirken und er muß verzweifeln, wenn er nicht für seine Leidenschaft einen andren Gegenstand findet, ber ihn ganz erfüllen kann. Und Das kann nur die Liebe.

Sich von der Revolution zu trennen, ift eine Aufgabe, bie auch ben Stärksten trant machen tann. Die Philister haben teine Uhnung bavon, mas es heißt, bem Birten für eine Ibee zu entsagen, ber man, burch natürliche Unlage wie durch die Berhältnisse bestimmt, sein Leben geweiht hatte. Rein Saf, feine Berfolgung, fein Elend tann bich ihr abwendig machen. Es ist nicht mehr Sache beines Willens, dich ihr zu weihen oder nicht zu weihen. Du mußt ihr angehören, oder du mußt aufhören du felbst zu fein. Alles wirkt bir entgegen, Alles fturmt auf Dich ein, Alles verläft bich, weil du von der verhaften Idee nicht ablaffen willst. Du tannst nicht. Und findest bu Riemanden, mit bem bu gemeinsam bich ihr hingeben kannft, so verschließest du sie in dich, du verkehrst mit ihr allein, bu gehrst von ihr und sie gehrt von dir. Erst wenn bu nach Amerika kommst und hier ein Baar Dutend Jahre lang vergebens, vergebens, vergebens Alles, Alles ver= fucht haft, für beine Idee Sympathien zu erregen ober bich bei bem Wirken für fie unabhängig von ben Sympathien Underer zu machen, erft dann lernst du vielleicht, nicht der Ibee, aber ber Hoffnung entfagen, fie verwirklicht zu feben ober für ihre Berwirklichung noch etwas thun zu können. Du mußt bich zu diefer Entsagung erheben, ober bu mußt zu Grunde geben. Der Rampf, ben du innerlich burchzu= tämpfen haft, um zu biefer Resignation, zu biefer Berzweiflung an Andren und damit an beinen Soffnungen auf Antre, zu biefer Ergebung in bas Richtsthun wegen

bes Nichtkönnens, zu biefer Abtöbtung beines Wollens wegen bes Nichtshoffens, zu gelangen, tann bir ben Sumor, fann bir bie Befundheit, fann bir bas Leben foften. Saft bu ihn aber siegreich bestanden, fo betrügt bich feine Hoffnung und tein Streben mehr. Du haft bie Idee, welche dich beherrschte, bandigen gelernt. Sie hat bich viel geplagt, als sie gesund war, noch mehr aber, als sie frank wurde, weil ihr bie Nahrung versagt war. Dann fesseltest du ihr die Glieder und sie lernte ruhig liegen. Mitunter versuchte fie in trampfhaften Budungen fich wieber aufzurichten. Aber bu zeigtest ihr beine Umgebung, zeigtest ihr die Welt, zeigtest ihr die teutsche Natur und fie legte fich ruhig wieder zurud. Go haft bu fie benn endlich lebendig eingefargt. Sie hat ein Glasfenfter über bem Besicht, so daß du immer ihre Buge betrachten fannst; aber bu bist sicher, baß sie sich nicht mehr aufrichtet und bich nicht wieder plagt, fo lang bu felbst nicht ben Dedel öffnest. Colltest bu ce jemale thun, fo ift fie burch bas lange Liegen in erzwungenem Scheintode vielleicht zu schwach geworben, um wieder aufstehen zu konnen, vielleicht zu hoffnungslos, um es wieder zu wollen. Es wäre fogar möglich, daß sie, wenn sie wieder aufgestanden ware, sich freiwillig wieder in ben Sarg legte, um nicht noch Schlimmeres zu seben, als fie früher ichon fab. Gelbst auf Diese Möglichkeit mußt bu gefaßt fein, benn bu bist - ein Teutscher.

Kurzum, als ich nach London kam, war, trotz allem schon Erlebten, die Idee der Revolution noch frisch, gesund und hoffnungsvoll in mir wie am ersten Tage. Doch ganz anders stand es mit meiner Kasse. Ich war am frühen Morgen angelangt; aber kaum hatte ich gefrühstückt, so

war ich schon auf ben Beinen, mir eine Wohnung zu fuchen, ba ich bie allertriftigften Grunde hatte gu fürchten, ich werde in dem (teutschen) Gasthof, in dem ich abgestie= gen, meine gange Baarichaft gurudlaffen muffen, wenn ich es mir auch nur ein Paar Tage bort bequem mache. gelang mir, fofort in einer benachbarten Nebenftrage (nabe bem Leicester Square) eine möglichst billige Stube zu finben, und nun faß ich wieder in "meiner" Stube und schaute in eine Zufunft, weit wie eine Welt, aber, Die De= volution abgerechnet, leer wie eine Bufte. Seute noch Brod, morgen noch Brod, noch für eine gange Woche Brod und bann? 218 Untwort auf Diefe Frage ftarrte mich Die= fee fürchterliche London an, Diefe Baufermaffe fo fteinern und talt, als fei sie blog von Rrämer- und Uristotratenbergen aufgebaut. In meiner Strafe zogen unaufhörlich Bettler vorüber, bald einfame Greife, bald halbnactte Beiber mit Säuglingen an ber Bruft, bald abgeharmte Frauen in Begleitung ihrer hungernden Kinder, bald ein= fame Rinder ohne Eltern. Alle stellten fich unter Die Fenfter, Die Blide nach Dben, und sangen Die kläglichsten Weisen für die erhofften Pfennige. Für die erhofften, benn halbe Tage lang habe ich gesehen, baß sich in ber Strafe - und fie war wahrlich teine ariftofratische fein andres Fenfter öffnete, als das des reichen Dannes, ber neulich vom schweizerischen Bundesrath als revolutionairer Gefandter nach London war geschickt worben. Musik biefer Bettler habe ich noch jest in ben Ohren und boch hatten sie vielleicht weniger Gorgen, als ich. kannte in London keine Seele. Bon Mazzini hatte ich mir ein Baar Briefe an feine besten Londoner Freunde geben laffen und ich beeilte mich fie zu besuchen. Gie

maren treffliche Menschen - später mehr von ihnen -. aber ich konnte es eben fo wenig über bas Berg bringen. fie von meiner Lage in Kenntniß zu setzen, wie sie eine Uhnung bavon hatten. Als Freunde bes italienischen Batrioten, ber perfonlich nie erfahren hat mas Mangel ift, nahmen sie mich als einen Mann von ähnlichen Berhältniffen auf, luden mich zu ihren Bartien, auf ihre Landhäuser u. f. w. ein, turz erwiesen mir jede Freundlichkeit, aber Alles in ber ichweigenden Borausjetzung, baf ich teiner biretten Sulfe bedurfe. Und Das grade machte es mir gang unmöglich, fie über meine Berhältniffe aufzuklären. Erst allmälig gelang ce, mit guter Manier ihren Frauen ben Wunsch nach Beschäftigung burch weibliche Sandarbeiten, durch Unterricht im Frangofischen u. f. w. zu erkennen zu geben. Und sobald ihre Aufmerksamteit auf Diesen Bunkt gelenkt mar, scheuten sie keine Dube, bei Bekannten für Unterrichtsstunden zu sorgen. Dhne Diese Bulfe hatte ich in London nicht feche Wochen eriftiren können, obichon ich gleich in den ersten Tagen mehrere - Rostgänger erhielt.

Kostgänger? Ja, und keine gewöhnliche. Einige Tage nach mir langte nämlich, der Gewalt gewichen seiend, Gustav Struve an, den das Schicksal überall auf meine Fersen brachte, und da über meiner Stube noch Quartiere frei waren, miethete sich dort Gustav nebst Gemalinn ein, ja auch sein Schwager "Bedro" und sein — Sekretair. Gustav mußte nämlich als großer Mann bei allem Elend einen Sekretair haben und sein Sekretair hieß Böhler und blies das Horn.

Guftav Struve hatte bei feiner Ankunft fo viel im Ber-

Annäherung an das Nichts. Sie beschlossen aber, ihr beis berseitiges Nichts zusammenzuschießen, und dieß ergab wunderbarer Weise so viel, daß beide davon existirten. Gustav nebst Begleitung ging bei mir in die Kost und vershungerte nicht! Gustav, der Gemüscesser, aß an meinem, des Fleischessers, Tisch als Kostgänger! Doch will ich ihn hiermit nicht verdächtigen, als habe er an meinem Tisch seine vegetabilischen Grundsätze aufgegeben; noch weniger aber opferte ich ihm meine animalischen. Dieß Räthsel lös't sich auf folgende Weise.

Lieber Gustav, wir sind alle Menschen. Sind wir nicht? Und kann Der ein wahrer Mensch sein, der sich seiner Menschlichkeiten schämt? Trotz Alledem haben die Meisten die größte Scheu, sich zu zeigen wie sie wirklich sind. Namentlich die "öffentlichen Charaktere" suchen sich gewöhnslich in zwei ganz verschiedene Personen zu theilen, von denen die eine apart für die Dessentlichkeit zurechtgemacht und mit falschem Schein herausgeputzt, die andre aber, die wahre, nämlich die Privatperson, sorgfältig den Blicken der Welt entzogen wird. Ist Das recht? Ist Das würsdig? Ja, ist es auch nur vortheilhaft? Es gibt "öffentsliche Charaktere", deren liebenswürdigste Seite grade ihr Privatleden darbietet, die sich also selbst schaen, wenn sie bloß ihre gemachte, nicht ihre natürliche, Person dem öffentslichen Urtheil aussetzen.

Du weißt, lieber Gustav, baß sich bein öffentliches Leben durch manche Dummheit auszeichnet, an der ich wenig Geschmack gefunden habe. Für mich wirst du aber wieder erträglich, wenn ich mich an die liebenswürdigen Seiten zurückerinnere, die ich privatim an dir kennen gelernt, und ich handle wahrlich nicht als Feind, wenn ich sie auch

Andern vor Augen führe. Man fagt, für ben Rammerbiener gebe es feinen großen Mann. Ich aber behaupte, baß, wer für ben Rammerbiener flein ift, es auch für Undre fein muffe. Ich bin nun nicht bein Kammerdiener gewesen, aber boch bein Gastwirth und biefer hat nicht weniger Belegenheit, Menschlichkeiten zu beobachten, als jener. Haft du etwas gegen ihre Beröffentlichung einzuwenden? Dann bift bu fein großer Mann. Der mahrhaft große Mann hat nichts bawider, bag alle Belt ihn tenne bis in bie fleinsten Rleinigkeiten binein; er muß aus einem Buf fein und sein Stolz und Wahrheitsgefühl muß fich bagegen auflehnen, daß man feine Individualität in einer privaten und einer öffentlichen Berfon als verschiedenartige Wefen barstelle. Rimm ein Beispiel an mir. Ich erlaube bir nicht bloß, sondern ich fodre bich wie jeden Andren fogar beraus, jede Dummbeit, jede Lächerlichkeit, furz jede Menschlichkeit zu publigiren, bie bu von mir weißt, und mache nur die eine Bedingung: baf bu mahr bleibft.

Setzen wir uns jett zu Tisch in der Wohnung nahe dem Leicester Square in London, wo wir zusammen gehaus't haben. Wenn ich dich in Gedanken wieder dort sitzen und über den Unsinn lachen sehe, den ich dir vormachte, versgesse ich alle Falscheit, die du später an mir begangen, und ich könnte dir die Hand drücken, als sei nie das Mindeste vorgefallen.

Die Einrichtung unserer Hauswirthschaft war also folgende. Die Familie Heinzen lieferte die Kost für die Familie Struve, nebst Schwager Bedro und Sekretair, auch Hornbläser Böhler. Es wurde natürlich nichts berechnet, als die baaren Austagen, und diese wurden kopfweise vertheilt. Die Hauptschwierigkeit bestand barin, daß die Familie Struve kein Fleisch und keine mit Fleischtheilen oder Fett zubereitete Speisen essen durfte, so daß für sie immer eine aparte Küche geführt werden mußte. Gesett z. B., es wurde Speckluchen gebacken, so mußten nebenbei auch Kuchen ohne Speck mit Butter gebacken werden, nicht etwa weil der Speck der Familie Struve geschadet bätte, sondern weil sie ein Antispeckgelübde abgelegt. Diese doppelte Küche mit Speck und ohne Speck führte viel Unsbequemsichkeiten herbei, doch ließ man sie sich gefallen, da man — abgesehen von angeborener Gutmüthigkeit und brüderlicher Gesinnung — heilige Prinzipien respektiren mußte und dieselben einen unerschöpflichen Stoff für das Lachen lieserten.

Dun muß man wiffen, baf Buftav fein Mann bes Lachens, bag er sogar stets geneigt mar, bas Lachen für "frivol" zu halten und für ein Anzeichen, bag es mit bem "fittlichen Salt" nicht richtig beftellt fei. Ernft, Unftand und Bürbe, Das mar es, mas Guftav als erftes äußeres Erfoderniß eines Boltsmannes und Revolutionaics anfab. Ich aber, ber ich ein großer Freund bes Lachens bin, hatte mir nun einmal vorgenommen, ihn aus feiner "fittlichen" Festung hinauszutreiben, und zum Rampfplat Die Egitube ausersehen. Raum hatte sich also Gustav zu Tisch gesett. so begann ich die Batterien meines Unfinns spielen zu laf= fen und schwatte fo tolles Zeug zusammen, bag fein "fitt= licher Halt" allen Halt verlor. Ich bezeuge, daß er sich tapfer hielt und für die bedrohte Burbe eine Zeit lang alle Unftrengungen machte; aber fein Widerstand murbe immer schwächer und ale er zulett erkannte, baf feine Position nicht mehr zu halten war, ergab er sich auf Disfretion. Guftav lachte, lachte, lachte, bag ihm mitunter

bie Thränen über die Baden liefen und er zuletzt, an sich selbst verzweiselnd, erklären mußte, er habe in seinem ganzen Leben nicht so viel gelacht wie an unserm gemeinsamen Tisch über meinen Unsinn. Gleichzeitig aber konnte er sich nicht enthalten, gelegentlich auszurufen: "ich habe immer geglaubt, der Hecker sei der grobste Mensch auf der Welt; du aber bist noch zehnmal grober."

Begreislicher Weise triumphirte ich innersich nicht wenig, daß ich sogar Gustav frivol gemacht und seinen sittlichen Halt überwunden hatte. Zugleich aber ist er mir nie liebenswürdiger vorgekommen, als damals, denn er war ganz Mensch, er konnte nicht anders. Und dabei blieben wir, trotz allen zur Abwechselung eingemischten Grobheiten, gute Freunde, denn wir waren damals beide — offen und ehrlich gegen einander.

Unser Tischgespräch drehte sich zwar um alle mögliche Dinge, aber als rother Faden zog sich immer das Thema der vegetabilischen und animalischen Esserei hindurch. Gustav behauptete, vegetabilische Nahrung bilde "die Grundlage seines ganzen Systems". Wenn ich ihm dann aber zu Leibe ging, um hinter das "System" zu kommen, verwiest er mich immer auf "Mandaras Wanderungen", worin er seine "Religion" entwickelt habe. Ich konnte mich indeßeben so wenig entschließen, "Mandaras Wanderungen" wie die Struve'schen Gedichte ("Gedichte von Gustav Karl") durchzulesen und so blieb mir denn sein "System" wie seine "Religion" \*) unenthüllt. Doch that ich alles

<sup>\*)</sup> Im Ganzen glaube ich, daß er felbst nicht wußte, "welche Religion er bekannte." In Mannheim ging er einst feierlich zum Teutsch-Matholizismus über und ich glaube, viel weiter ist er auch später nicht gekommen.

Mögliche, ihm wenigstens Bruchstücke abzuloden. Eines Tags sah ich ihn eine Weile scharf an und sprach dann in ernstem, feierlichem Ton:

"Wenn ich Matthy ware und bich in meine Gewalt bestäme, weißt Du, was ich mit bir anfinge?"

Mun, was benn?

"Ich sperrte dich in Bruchsal in eine pennsylvanische Zelle und ließe dir jeden Tag zehn Portionen Beafsteaks vorsetzen, sonst aber gar nichts."

Dann würde ich verhungern, rief er entruftet aus.

"Ach nein, so dumm wärst du doch nicht."

Dann kennst du mich schlecht, versicherte er.

Ein ander Mal sah ich ihn wieder scharf an, musterte seine Stirne und sprach: "wenn ich dich so betrachte, besichleicht mich mitunter eine unheimliche Furcht. Ich denke mir nämlich die Möglichkeit, daß die vegetabilische Kost auf die Dauer eine Beränderung deines körperlichen Systems herbeiführen könnte, und es wäre doch schrecklich, wenn plöglich an deiner Stirne gewisse Auswüchse zum Borschein kämen und dein Mund, statt auf meine Fragen zu antworten, oder über meine Wiße zu lachen, jene geistreichen Dueerbewegungen machte, welche man Wiederkäuen nennt."

Und ich, entgegnete Gustav, sehe schon in Gedanten, wie beine Zähne sich vergrößern und beine Fingernägel sich in Krallen verwandeln und beine ganze Person zum Tiger wird.

Nimm bich nur in Acht, antwortete ich, und male den Teufel nicht an die Wand, denn du weißt, daß der Tiger das Rindvieh zerreißt.

Solche fleischliche Disturfe führten wir zwei Familien-

väter an einem Tisch, an dem mehr Fleisch gesprochen als gegessen wurde.

Ueber eine, sehr interessante Frage, welche bas Fleisch- und Gemüse-System betraf, konnte ich von Gustav so wenig Aufschluß erhalten wie über seine "Religion". Eines Tages nämlich blickte ich ihn abermals forschend an und redete und sagte und sprach:

"Denke bir, in Teutsch'and fei bie Revolution ausgebrochen. Um fie zu retten und die Republit zu gründen. ist absolut der rechte Führer nöthig und der bist natürlich bu. Du aber bist noch nicht zugegen, sondern auf ber Reise von Amerika nach Teutschland begriffen. Auf bem Schiff findet fich eines Tage, baf ber Zwiebad auf Die Neige geht, alle vegetabilische Rost konsumirt und nur noch Bötelfleisch, Speck und anderes Egmaterial vom Thier vorhanden ist. Es währt noch 14 Tage, bis die teutsche Ruste erreicht werben tann. Go lang fasten tannst bu nicht, in 14 Tagen mußt bu ohne Fleisch ben Weg alles Fleisches geben und du ftehft jett vor der entscheidenden, fürchterlichen Wahl: entweder bu iffest vom Thier und rettest mit bir die teutsche Revolution, ober bu läffest mit bir die Revolution zu Grunde geben und rettest die vegetabilischen Grundfate. Jest frage ich bich: mas murbeft bu thun?"

Ich mogte versuchen, was ich wollte, Gustav war nicht zur Beantwortung dieser Frage zu bringen. Es versteht sich von selbst, daß er wegen dieser Unentschiedenheit und "Feigheit" eine entsprechende Dosis "Grobheit" an die Ohren bekam, aber dadurch wurde unser gutes Sinversnehmen nicht gestört.

Dieß geschah erft später, nachdem wir beide die Wohnung

gewechselt hatten und Gustav abermals mein Nachbar gesworden war.

Doch ehe ich über unfer Zerwürfniß berichte, muß ich noch einer Merkwürdigkeit Erwähnung thun, die nicht übergangen werden darf, weil sie "historisch" ift.

Als ich, nach Beendigung ber Hederkomödie, mit Buftav nad Strafburg rei'fte, bemertte ich, bag er neben fich im Eisenbahnwagen einen Gegenstand liegen hatte, ben er auf das Sorgfältigste hütete, obschon sich das Ding durch fein Aussehen ber Sorgfalt wenig empfahl. Es hatte verschiedene Farben, unter benen aber ber Dreck bie bervorstechendste war. Ohne genau zuzusehen, war man verfucht, es für eine alte Saut zu halten, boch fah es zu fremd aus, um den zunächst liegenden Berbacht zu erregen, nämlich baß es eine Ochsenhaut sei. Nachdem ich ben Wegenstand wiederholt verstohlen angesehen und stets durch Bescheidenheit und Anstand — wir waren uns damals noch ziemlich fremd - abgehalten worden mar, eine zudringliche Untersuchung anzustellen, tonnte ich endlich meine Bigbegier nicht länger zügeln und platte mit ber Frage beraus: "Aber was führen Sie benn ba für eine Rhinozeroshaut mit fich"? Guftav lachte über meine Unwissenheit und theilte mir mit, die Rhinozeroshaut fei ber Mantel eines Dorfnachtwächters, ober Sauhirten, ober Bauers - genau erinnere ich mich nicht mehr, welcher Dorfgröße er angehört hatte - und biesen Mantel habe er, Struve, des schlechten Wetters wegen bei einer besonderen (ich weiß nicht mehr, welder) Belegenheit ober Affaire (wahrscheinlich in ber Schlacht bei Dredloch) getragen. Daburch alfo, bag Buftav biefen groben, verschliffenen und verschmierten Ueberzug eines Sauhirten auf bem Leibe gehabt, mar berfelbe ein geschichtlicher Gegenstand, eine historische Merkwürdigkeit, eine Art Reliquie geworden, wie ber graue Rod Napoleons ober ber ungenähte Rod bes herrn und fo fchleppte Buftav bieft fäuische, vielleicht 20-30 Pfund wiegende Ungethum als Andenken an feine Großthaten in ber Welt umber. Und er schleppte es nicht bloß nach Strafburg, er schleppte es auch, so viel ich weiß, von Strafburg nach Chalons, von Chalons nach Baris, von Paris wieder nach Strafburg, von Strafburg nach ber Schweiz und erft in ber Schweiz mußte er - man ermäge biefen Schwerg! - fein hiftoris sches Kleinod zurücklassen, als er ausgewiesen murbe und ber Gewalt wich. Doch zurückgelassen ift nicht vergessen. Ein Paar Monate später tommt plotlich in London eine große Rifte für Buftav an, Die ein Baar Bfund Sterling an Fracht toftete. Und mas enthielt bie Rifte? Auger Buftave Dramen\*) und fonftigen werthvollen Begenftanben war ihr hauptinhalt bie merkwürdige - Rhinozero8= haut. Ich knupfe bier gleich bie historische Frage an: was ist später aus ber Rhinozerosbaut geworden? Ift die Rhinozeroshaut auch mit nach Amerika gekommen? Gie follte eigentlich in Stahlstich als Illustration zu Bustavs lettem Band ber "Weltgeschichte" erscheinen, welcher über

<sup>\*)</sup> Man muß wissen, daß Gustav and Dramatiker war. Roch in New-York gab er ein von ihm und seiner Amalie gemeinsam versaßtes Trauerspiel "Abelard und Helvise" heraus. Ich erinnere mich, daß darin eine Szene hinter der Szene spielte, welche durch folgende Verse eben sokurz wie anschaulich dem Publikum vorgeführt wird:

<sup>&</sup>quot;Es ift gescheh'n, bas Messer brang ihm in ben Leib, Er ist jest weber Mann, noch ist er Weib."

Die "Schild-" und Nachtwächter-"Erhebungen" bes "bas bischen Bolts" berichtet.

Noch über einen wichtigen Bunkt kann ich keine Ausfunft geben, nämlich ob Guftav bie Rhinozeroshaut auch bei Pork getragen hat, wo er von London aus eine revo= Iutionaire Ackerbaukolonie gründete. Buftav eine Rolo= nie? wird man fragen. Ja, Buftav ift in England auch Patriarch einer Kolonie gewesen und als solcher hätte er sich in ber Rhinozeroshaut sicher ganz klassisch, ja homerisch ausgenommen. Er hatte einen jungen Engländer fennen gelernt, ber sich für ihn interessirte und ihm gum Aufenthalt und zur Bebauung eine Farm anbot, die er in ber Wegend von Port befaß. Wie es scheint, mar die f. g. Farm eine Art Stall ober Bütte, welche bei ber Fuchs= jagd benutzt wurde. Doch weiß ich Das nicht genau. Benug, Buftav brauchte, wie gewöhnlich, feine nähere Information und hatte feine Blane fogleich fertig. Er verband fich mit vier Flüchtlingen, Schnauffer, Cohnheim, Rosenblum und Ader, Die nichts Befferes zu thun wußten, zur Ausübung ber Landwirthschaft auf ber Farm bei Pork. Da man wenigstens so viel wunte, daß es dort feine Saus= möbel gab, kaufte Gustav für so viel Geld, als die Möbel gefostet haben würden, Bertzeuge zur Anfertigung berselben und leitete mit biesem höchst praktischen Anfang bie Kolonisation ein. Die Eintheilung ber Beschäfte mar nicht weniger praktisch. Ader (von Sause aus Mechaniker) hatte, mahrscheinlich seines Ramens megen, Die Acter= wirthschaft zu besorgen, Schnauffer führte als Stallmeister Die Aufsicht über bas schnaufende Geschlecht, nämlich bas Bieh (Ruh und Pferd); Cohnheim und Rosenblum verwalteten als Minister bes Innern und ber Bolizei bie

Hauswirthschaft und die Rüche; Gustav führte als Battis arch die Oberaufsicht, kontrolirte den sittllichen Halt und ging gelegentlich mit gutem Beispiel voran, indem er z. B. zeigte, wie man die Kartoffeln "mit Liebe" schälen muffe; die Dame des Hauses aber "beschäftigte sich geistig".

Wie es dieser Rolonie erging, läft fich benten. Nach einiger Zeit waren bie Rolonisten zerstoben, weil ihnen ber fittliche Salt gefehlt hatte, und fie führten allerlei Rlagen über ben Patriarden. Unter ben Zwergfell erschütternben Beschichten, Die von jener genialen Wirthschaft ergablt wurden, will ich bloß eine wiedergeben. Die vier jungen Flüchtlinge hatten, um in ihr fittliches Dafein einige Ubwechselung zu bringen, fich eines Tages ein unsittliches Faßden Bier angeschafft. Buftav war badurch schmerglich berührt und meinte, feine Roloniften hatten "ben fittlichen Salt verloren". Rurge Zeit nachher wird Schnauffer früh Morgens durch Gustav geweckt, der ihm mittheilt, daß die Ruh erbarmlich schreie, fie habe Durft oder hunger. Schnauf= fer, im Bewußtfein erfüllter Pflicht, legt fich auf bas andre Dhr und schläft weiter. Nach einer Biertelftunde wedt Guftav ihn abermals, erinnert ihn an feine Bflicht und appellirt an fein Mitleid für bas arme Thier, bas vor Durft oder Hunger feine Ruhe habe. "Ei mas", ruft endlich Schnauffer unwillig aus, "Die Ruh verlangt nach bem Odifen, fie hat ben sittlichen Salt verloren."

Die Beinzen-Struve'sche Wirthschaft auf sozialistisch, animalisch-vegetabilischer Basis war nicht lang zu halten. Nicht als ob Differenzen über bas "Spstem" ober bie "Resligion" entstanden wären, benn man blieb trot allen fritisschen Bemerkungen gegenseitig tolerant und wohlgesinnt. Aber die Lokalität war zu wenig geeignet und trot aller

Wohlseilheit zu tostspielig und da der Bersuch, eine bessere und billigere zu miethen, an den plötzlich auftauchenden, gradezu in's Neich der Berrücktheiten streisenden Prätenssonen einer Dame scheiterte, die sich in ihrer Einfalt für eine teutsche G. Sand zu halten schien und alle Bequemlichteiten einer bloß "geistigen Beschäftigung" durch Zustheilung aller Unbequemlichteiten an Andere erkaufen wollte, beschloß ich, die animalische Wirthschaft anderwärts selbstständig zu etabliren und die vegetabilische nehst der "geistigen Beschäftigung" ihrem Schicksal zu überlassen.

Wenn ich Unlage batte, an eine Borfebung zu glauben, ich murbe es in London gelernt haben. Sätte eine Bramie barauf geftanden, in Diefem schrecklichen London ein Saus aussindig zu machen, worin ein teutscher Flüchtling, ein Flüchtling mit ben letten Schillingen in ber Tafche, ohne Migtrauen angesehen, ohne Bedenten aufgenommen, mit Theilnahme und Wohlwollen behandelt, ja mit allem Nothigen auf Rredit versorgt werden murte, wer, frage ich. batte sich zugetraut, Die Pramie zu verdienen? Flüchtlinge in London auf ber Strafe tampiren, im Syde-Part übernachten, von Ragen und Sunden leben, ja ohne Raten und Sunde vor Sunger fterben tonnen - bergleiden habe ich zur Zeit oft genug erzählen hören. aber mir in London paffirt ift, bas habe ich von feinem Underen gehört und bas wurde ich schwerlich glauben, wenn ich es nicht felbst erfahren hätte.

Mit ebenso schwerem Herzen wie leichter Tasche machte ich mich eines Morgens auf die Beine, um eine Entsbedungsreise nach einer möglichst einfachen, möglichst billigen und möglichst abgelegenen Wohnung aufzutreiben, in welcher sich ohne äußere Störung Privatgespräche mit bem

Schickfal halten ließen. Der Instinkt fagte mir, bag ich eine folche Wohnung nur am äußersten Ende Londons, unter ben letten Borpoften eines Broletarierviertels finden werbe, wo ein Kartoffelngärtchen für bas verlorene Glud entschädigt, zu ben Bewohnern ber großen Weltstadt zu gehören. Der Weg führte mich an Kenfington Garben vorbei, wo damals noch gange Streden ohne Baufer waren und die lichten Stellen bie Rabe ber ländlichen Umgebung verriethen. Dennoch sah es mir auch bort felbst in den bescheidensten Gaffen noch zu aristokratisch aus und trot bem verführerischen "Rooms to let" magte ich nirgendwo einzutreten, weil die Leute mir überall Gesichter zu machen schienen, als wollten fie mich fragen: "wie viel Schillinge haft bu in ber Tafche ?" Das bofe Bewiffen meiner Tasche studirte überall Physiognomit und trieb mich weiter. So tam ich burch eine neue Strafe mit einfachen, aber hübschen Säusern, Die ich kaum anzubliden wagte. Die Straße hieß Westbourn Grove. Schon der Name imponirte mir. Er lautete fo luxurios, pfund= fterlingmäßig und romantisch=aristofratisch, daß sich meine Sosentasche tief beschämt instinktmäßig guknöpfte Wie ich bazu tam, von biefer Strafe aus in eine Queerftrafe gu bliden, die ebenfalls nette und neue, wenn auch fleinere Bäufer hatte, weiß ich nicht, benn ich bachte nur baran, weiter, immer weiter bis in die Begend bes Kartoffeln= gartden vorzudringen, wo ich wenigstens die "vegetabi= lische" Rahrung felbst ziehen konnte. Benug, ber Bufall ober die Borsehung lenkte meinen Blid rechts in Die neue Queerstraße hinein und zeigte mir bort an einem Fenster= laben einen weißen Zettel. Ich blieb fteben, blickte nach bem Zettel und verfant in Rachdenken. "Dummes Beug,

fagte ich endlich zu mir, "wie tannst bu wagen, bich in biefer Wegend mit Wohnungsgedanten zu beschäftigen? Dier muß es noch theurer fein, als beim Leicefter-Square, und hier fieht man nur Blumengartden, nirgends Rartoffeln". Aber trots allen Bedenken trieb mich eine ge= beimnigvolle Macht - ich weiß nicht, ob es bie Borfehung, ob es Magnetismus, ob es ein "guter Beift", ober mein eigner schlechter Beift mar - unwiderstehlich an, mir ben weißen Zettel in ber Nähe zu befeben. Bor bem Fenfterladen stehend, auf dem bas "Rooms to let" angeklebt war, febe ich, bag im Innern ein kleiner Laben, eine Art "Grocerie" ift, und aus bem Laben blidt mich eine Frau, ber man sofort die Irländerinn ansah, mit ihren freund= lichen blauen Augen, ihren gutmüthigen Zügen und ihrem großen Mund so unwiderstehlich an, daß ich ohne Bedenken sofort eintrete und in klassischem Englisch eine Information nach ben "Rooms" redigire.

Man hat mich später mehrere Male um die Abresse der Familie ersucht, welche mir diese "Rooms" vermiethete. Ich habe sie aber nicht geben wollen, aus Furcht, die vorstresssichen Leute könnten mit Anderen üble Ersahrungen inachen und dadurch für Das bestraft werden, was sie an mir und den Meinigen gethan. Jetzt, wo solche Bedenken nicht mehr existiren, will ich zu Ehren der Menschlichkeit die vollständige Adresse publiziren. Hunter, so hieß der wohlgenährte, gutmüthige Bewohner des Hauses No. 7 Hereford Road, Westbourn Grove, das mich als wahrer Rettungsort aufnahm, und dieser Hunter war Bersertiger gottverherrlichender Orgelpseisen. Er verssertigte die Pseisen des Instruments, womit die Musik zu Ehren des Wesens gemacht wird, das mich Ungläubigen

inmitten bes Londoner Saufermeers fpeciell nach Ro. 7 Bereford Road birigirt hatte. Frau Sunter aber hatte, um mit ihrem Mann bie Gorgen für die Bedürfniffe bes Lebens zu theilen, einen kleinen Laben eingerichtet, mit beffen Artikeln fie ihre neuen Sausbewohner wie ihre Nachbarfchaft auf die liberalfte Weise verfah. Für 9 Schillinge die Woche vermiethete mir Frau hunter, ohne irgend frantende Informationen nach meiner Berfunft und meinen Berhältniffen anzustellen, ohne zu fragen, ob ich "gut" fei ober "Referengen" habe, zwei hubsche möblirte Bimmer nebst Brand und Licht; baneben aber stellte fie nicht bloß ihr Rüchenfeuer zur Verfügung, sondern erbot sich auch, für ihre neuen Miethsleute die Rocherei zu beforgen, ja bie Rindesmärterinn zu fpielen, wenn Diefelben einen Musgang zu machen, Besuche abzustatten, oder sonstige Be= schäfte hatten. Doch Das war bei Beitem noch nicht Alles. Kaum waren wir eingezogen, fo erkundigte fich Frau Hunter, welche Spezereiwaaren, wie viel Brob, melches Gemuse, wie viel Fleisch u. f. w. wir brauchten, und alles Bestellte fand fich punktlich ein, ohne daß eine Miene gemacht wurde, Bezahlung zu fodern. Das werde fich schon finden, meinte Frau Hunter, und ich ging auf ihre Meinung gelehrig ein. Und so ging es nicht bloß einen, zwei, drei Tage, jo ging es Wochen und Monate lang, fo baft ich gradezu Monate lang auf Huntersche Rechnung lebte. Welche Bortheile bietet boch mitunter bas Rreditsustem neben bem Baarspitem! Bon Bezahlung ber Miethe und ber Lebensmittel war nur Rebe, wenn ich wieder Geld batte und von felbst bezahlte. Db ich aber Gelb hatte ober nicht, die Familie Hunter zeigte immer Diefelbe Freundlichkeit, Diefelbe Bereitwilligkeit, Diefelbe Theil-

nahme. 3ch hatte ben Leuten offen gefagt, wer ich war und wie es mit mir ftund. Das genügte ihnen und im Uebrigen verließen fie fich auf mein "ehrliches Geficht". Der gute Sunter gewann trot meinem Unglauben, meinem unenglischen Wefen und meinem noch unenglischeren Gelbbeutel Zuneigung und Bertrauen ju mir, fo bag er mir fogar die Ehre gubachte, mich in feinen Rlub einguführen, und mir gestand, er sei ebenfalls Revolutionair und murde, obichon felbst Englander, gern helfen, Diefe aristofratische englische Regierung über ben Saufen zu werfen. Go habe ich beinah ein Jahr lang bei ber Familie hunter gelebt. Es gelang mir immer, von Zeit zu Beit fo viel aufzubringen, bag ich meine Schuld wieder abtragen fonnte und julet nicht einen Cent schuldig gu bleiben brauchte, und als ich endlich nach Amerika mußte. weinten die gute Frau hunter und ihr guter Orgelpfeifenmacher ihre besten Thränen, als hätten sie ihre nächsten Bermantten verloren.

Das habe ich in der Weltstadt London ersahren. Mensch, ber du die Welt kennst, bedenke, was Das heißt. Hättest du No. 7 Heresord Road gesunden? Dber gibt es noch eine zweite No. 7 in London? Gibt es in den 500,000 Häusern Londons eine zweite Frau Hunter? Dhne die Familie Hunter wäre es vielleicht der Familie Heinzen ersgangen wie anderen teutschen Flüchtlingen, die von Katzen lebten und ohne Katzen verhungerten.

London ist seit jener Zeit bedeutend kosmopolitischer geworden und hat sich an die Flüchtlinge gewöhnt. Dasmals aber erschien den Londoner Chinesen — Ledru Rollin nannte die Engländer die Chinesen des Occidents — ein, nicht nach englischer Fagon zugeschnittener Ausländer wie

ein Barbar und ein Flüchtling wie ein wildes Thier. Ich konnte damals nicht über die Straße gehen, ohne daß die Menschen hausenweise stehen blieben und mich anstarrten; sogar vornehme Ladies standen wie versteinert und gassten Einem in's Gesicht, als hätten sie nie einen Menschen generis masculini gesehen. Ich erinnere mich, daß einst ein ältlicher Herr, eine Dame am Arm, der mich erst sah, als ich einen Schritt von ihm entsernt war, vor Schreck lautauf schrie, in die Kniee sank und entsetzt an die Seite taumelte. Und doch war ich ganz einsach gekleidet und hatte nichts Auffallendes an mir, als mein angeborenes Längemaß, aber ein englischer Chinese sah mir auf den ersten Blick an, daß ich kein — englischer Chinese war.

Wie weit bieß Chinesenthum mitunter ging, moge folgendes Beispiel veranschaulichen. Die Schriftstellerinn Fanny Lewald wollte London besuchen und hatte eine bort lebende teutsche Freundinn, Fraulein Bolte, beauftragt. ihr eine Wohnung zu beforgen. Um Tage ihrer Ankunft wurde fie von dieser Freundinn und dem Berrn Morit Bartmann, ber einen langen Bart trug, in ber gemietheten Wohnung erwartet. Die Wartenben traten binaus auf den Balkon und faben auf dem Balkon des Rebenbaufes ben ihnen bekannten ungarischen Flüchtling Bööthb fteben, ber ebenfalls einen langen Bart trug. Raum hatten sie einige Worte mit ihm gesprochen, als ber Saus= eigenthümer heraufsturmte und die Mietherinn erfuchte, auf der Stelle fein Saus zu verlaffen, er vermiethe feine Wohnung an Damen, die mit bartigen Mannern umgingen und Unterhaltungen auf bem Balton begannen. Dbichon Fraulein Bolte bas Fruhftud ichon auf bem

Tisch hatte, mußte fie wieder aufpaden und fich nach einer anderen Wohnung umsehen.

Gute Frau Hunter, du hast nicht danach gesehen, ob ich einen kurzen oder einen langen Bart trug, und mogte mich der bärtige Gustav oder der bärtige Bööthit besuchen, sie waren dir alle gleich willsommen, denn sie besuchten den Mann der Borsehung, für welche dein redlicher Gatte die Orgelpfeisen machte. Wenn einst der König von Preußen mir die Million auszahlt, die er mir schuldig ist, und ich mich allen Denen dankbar zeigen kann, die sich ohne Eigennutz um mich verdient gemacht haben, wird die Familie Hunter in erster Reihe bedacht werden.

Nachdem ich einige Zeit in Hereford Road gewohnt hatte, zog Struve in meine Nähe nach Westbourn Grove und biese Grove war der Kirchhof unserer Freundschaft.

Begreiflicher Beise waren wir fortwährend barauf bebacht, nicht bloß eine animalische und vegetabilische, fonbern auch wieder eine revolutionaire Thätigkeit zu ent= wideln. Aber wie Das beginnen ohne Mittel und ohne Behülfen? Der eine Flüchtling lebte bier, ber andere dort, Alles war versprengt und vereinzelt; überdieft herrschte bei fast allen Einzelnen eine mehr ober weniger störenbe Berschiedenheit ber Meinungen. Ich entwarf baber folgenden Blan. Es follte ein Programm aufgeffellt merben, welches die Sauptgrundsätze ber Revolution und ber revolutionairen Thätigfeit in einer Beife ftiggirte, baf es von allen, pringipiell raditalen und prattifch vernünftigen Revolutionairen unterschrieben werden konnte. Programm follte von Beinzen und Struve allen Revolutionairen, Die einen bekannten und geachteten Ramen botten, gur Annahme (refp. Berkefferung) vorgelegt werben. War es angenommen und unterschrieben, so wurde es durch das, von den Unterzeichnern gewählte Zentralkomite mite mit sämmtlichen Namen des durch sie gebildeten Generalkomite's bekannt gemacht und darauf hin die Unterstügung aller teutschen Republikaner in Teutschland wie im Auslande nachgesucht.

Kam bieser Plan zur Ausführung, so wurde dadurch eine Einigung, und zwar nicht um Namen und Bersonen, sondern auf prinzipieller Basis, zugleich aber eine anerstannte revolutionaire Behörde geschaffen und Beides hatte grade den Teutschen am Meisten gesehlt.

Indem ich Struve meinen Plan mittheilte, legte ich ihm gleichzeitig einen Entwurf des Programms vor, worüber ich mich zunächst mit ihm verständigen wollte. Er billigte nicht bloß den Plan, sondern nahm auch das Programm an, ein Paar Punkte ausgenommen, über die wir uns die Einigung noch vorbehielten. She wir aber zum Abschluß darüber kamen, spielte Gustav mir einen Jesuitenstreich, der mich so empörte, daß ich jede weitere Berbindung mit ibm abbrach.

Es existirte damals in London ein Arbeiterverein, der mich und Struve wiederholt eingeladen hatte, einer seiner Bersammtungen beizuwohnen. Da ich vor solchen Huldisgungsgelegenheiten — denn darauf war es abgesehen — eine große Schen habe, verschob ich den Besuch, so lang ich konnte; zuletzt aber konnten wir nicht mehr ausweichen, ohne den Berein zu beleidigen. Als wir dort erschienen, wurden wir durch eine lange Rede des Präsidenten eingesführt. Dieser Präsident war ein gewisser Dr. Bauer, der sich später in Amerika als "demokratischer" Apostel der Sklavenhalterpartei bemerkbar gemacht hat. Seine Rede

war im Styl bes befannten lobhubelnben Bombaftes gebalten: Die Manner . . . bie Dianner . . . bie Manner ... ja die Manner ... o die Dtanner ... feht die Manner . . . bort siten die Manner . . . . 3ch faß mabrend ber Zeit am Tisch und blidte in mein Bierglas und mußte nicht, ob ich lautauf lachen, ober vor Widerwillen bas Lotal verkaffen follte. Man mertte bem Redner fofort an, baf er gewöhnt mar, bem Berein burch ben humbug feiner Suade zu imponiren und bag er fich einbilbete, Die Empfoblenen, Die beiben "Männer", burch feinen Banegbritus fich auf's Tieffte zu verpflichten. Natürlich erwartete er junadift, baf bie "Dtanner" fich für Die ihnen angethane Ehre durch eine entsprechende Antwort an ben hochgeehrten Berrn Präsidenten bedanten wurden. Allgemeine Stummbeit und Erwartung. Ich feste bas Glas an ben Minnt und erholte mich von ber ausgestandenen Ehre. Da stieß Guftav mich an und lispelte mir in's Dhr: "willft bu benn nichts antworten?" "Glaubst du, ich sei verruct?" erwiederte ich. Guftav hatte eigentlich blog erwartet, ich folle ihm fagen, bag er antworten moge. Wie follte Guftav eine Lobrede unbeantwortet laffen tonnen? Er faß wie auf beifen Roblen. Endlich tonnte er es boch nicht mehr aushalten, er fuhr in die Sobe und hielt mit der befannten kanarienvogeligen Donnerstimne eine Rebe an bie "Bruder". Guftab begann mit Liebe, ging weiter mit Sag und endigte mit Blut. Wie tann man nur fo blutburftig fein! Buftav muthete unter ben Thrannen berum. baff es zum Erbarmen mar; bis an die Aniee watete er in ihrem ichwarzen Blut und mas Barbon beißt, bavon hatte er feine Borftellung mehr. Er brang wiederholt barauf. man folle und burfe feinen Barbon geben, und bie gange

Berfammlung hatte augenscheinlich alles Milleid verloren. Nach jedem Satz rief einer ber Zuhörer "hear, hear", um zu beweifen, bag er wußte, wie bie Englander es machen, wenn fie eine Rebe anhören. Ich, ber ich tein Englisch verstand, glaubte immer, Die Leute riefen "bier, bier", wie Die Soldaten beim Appell, und wußte mir gar nicht zu erflären, warum Guftav, fo oft er biefen Laut borte, mit doppelter Wuth in's Geschirr ging. Endlich hörte bas Blutvergießen und das "hear" auf und es wurde mir wieber leicht um's Berg. Aber taum hatte ich neu aufzuathmen begonnen, fo erhob fich ein Mitglied ber Berfamm= lung, ein Schufter, bem ich ein breidoppeltes Bechpflafter auf die Lippen gewünscht hätte, und gab die Wirfung gum Beften, Die Buftave Blutvergießen in feinem revolutionären Bemuth hervorgebracht hatte. Diefer Schufter war in der That schrecklich, als Redner nicht minder benn als Rannibale. Der Mann übertraf felbst ben blutgie= rigen Guftav und fturzte einen folden Wolkenbruch von rothem Saft über Die Berfammlung, bag mir gulett gu Muth war wie bem Chourineur in den "Geheimniffen von Baris" und ich Alles "roth fah". Guftav, ber fanfte, vegetabilische, staudenhafte, botanische, gemusige Guftav. ber im natürlichen Zuftande fo viel Aehnlichkeit mit Babft Sirtus I. bat - R. B. ich habe die Bortraits von fammtlichen 262 Babften in ber Stube hangen -, Diefer liebreiche Gustavus Mandaras stand vor meinen Augen wie ein blutschwitzender Benter und ber rothe Schufter maß ibm Stiefel an von rothem Leber, bas er fertig gegerbt von dem Rumpf ber Tyrannen gezogen hatte. Der Athem stockte mir und als ich bas Glas ergriff, um mir burch einen frifden Schlud bie Reble ju öffnen, enthielt es Blut

statt Ale und mein Gemüth erbleichte im Innersten und mein nervus sympathicus drohte zu zerspringen wie eine Darmsaite.

Nachdem endlich, endlich die rothe Sündflut sich vers laufen hatte, kam der Herr Präsident zu mir und fragte mich, warum denn ich nicht gesprochen habe. "Was ich zu sagen habe, erwiederte ich, das habe ich längst drucken lassen. Wer es wissen will, mag es lesen."

So weit verlief Alles ganz harmlos und tomifch. Wer hatte vermuthen konnen, bag Guftav biefen Berein gut= müthiger Sandwerker, benen zur Abwechselung ein Baar Spione beigegeben maren und ein unausstehlicher Schmäs ter prafidirte, als Mittel ausersehen hatte, meinen revo-Intionairen Plan zu verderben? Ich war wie aus ben Wolfen gefallen, als Guftav durch feinen "Sefretair" und Bornblafer Böhler plötlich mein Programm dem Sandwerkerverein mittheilte und zur Diskuffion vorlegte. Ein Programm, bas ausdrücklich nur bem Gutachten weniger auserlefener Berfonen unterliegen follte, wollte Guftab von dem Urtheil eines Bereins abhängig machen, ber mit der Angelegenheit nicht das Mindeste zu schaffen hatte. Es war klar, daß, wenn ein foldes Programm als dasjenige eines speziellen, obsturen Bereins bekannt murde, es alle allgemeine Bedeutung, daß es seine ganze Ratur verlor und Diejenigen vom Unschluß zurudschrecken mußte, Die es eben allein unterzeichnen jollten. Bon einer be motra= tijd en Unnahme konnte hier keine Rede fein, Da unter ber Hauptmasse Derer, auf beren spatere Billigung und Unterstützung gerechnet murde, fein bemofratisches Berfahren möglich mar, so wenig wie die Wahl des revolutio= nairen Komite's.

Um mir keine Blöße zu geben und keine Szene herbeis zuführen, erklärte ich nach bem Bortrag des vorgeschobenen Hornbläsers Böhler bloß, daß das Programm nicht die Bestimmung habe, in dem Londoner Berein diskutirt zu werden, da es aber einmal vor dieß Forum gebracht sei, möge derselbe sein Urtheil abgeben.

Später ging ich zu Gustav und sagte ihm offen meine ganze Meinung, welche bahin ging, daß er meinen Plan bloß deshalb zu verderben gesucht habe, weil derselbe nicht von ihm ausgegangen sei. Seine maßlose Eitelkeit, welche ihm einbilde, daß aus seinem verrückten Gehirn die Initiative für alle revolutionaire Thätigkeit ausgehen müsse, habe ihm die Persidie eingegeben, ohne Rücssprache mit mir meinen Plan auf jesuitische Weise zur Sache eines uns fremden Vereins zu machen, in dessen Händen er von vorn herein verpsuscht sei. Diese Falschheit, womit er eine von ihm selbst gebilligte Sache seiner Eitelkeit opfere, zeige mir seinen Charakter von einer Seite, die mein sereneres Zusammenwirken mit ihm unmöglich mache. Ich habe ihn als tücksichen Jesuiten kennen gelernt und kehre ihm als Keind für immer den Rücken.

Das war das lette Wort, das ich mit Gustav Struve gesprochen habe. Ich habe den Mann trot allen Differerenzen stets offen und ehrlich behandelt wie alle Menschen, mit denen ich auf freundlichem Fuß verkehre, und so lang er mich auf gleiche Beise behandelte, konnte er sich auf mich verlassen; wer aber — und namentlich in solchem revolutionairen Zusammenwirken — meine Offenheit mit Berstedenspielen und mein Bertrauen mit Falscheit erwiedert, mit dem schließe ich ab für immer. Die Ersahrung, die ich mit Struve gemacht, habe ich in anderer Beise auch

mit Andern gemacht. Unter ben Beren Revolutionais ren scheint die Chrlichkeit nur fo lang vorzuhalten, bis fie ein wenig Namen erlangen, worauf bann ber Rigel ber Eitelkeit fie zu bem Glauben bringt, fie feien Die allein Berufenen, und zu ber Bersuchung, nicht untergeordnete Mitwirfer als Rivalen ihrer eingebildeten Große burch Falfchheiten zu beseitigen. Wenn man eine Reihe folder Erfahrungen durchgemacht hat, lernt man anlett die Rothwendigkeit erkennen, allen diesen großen Mannern grundlich zu mistrauen und lieber als schonungsloser Richter ihre Keindschaft, denn als nachsichtiger Kreund ihre Kalichbeit zu verdienen. Und hat man vollens, außer mit ben großen Mannern, auch mit bem Schwanz von revolutionairem Böbel feine Erfahrungen gemacht, ben fie binter sich berzuschleppen pflegen, so versöhnt man sich zulett mit ber Rothwendigkeit einer vollständigen Isolirung:

Die Sache der Freiheit machte sich schon, Wenn nur ihr abscheulicher Schwanz nicht wäre, Treu bleib' ich der Revolution, Satt hab' ich die Herrn "Revolutionaire".

Da ich im Borhergehenden so viel von Gemüsetost geredet habe, halte ich es für passend, das Thema hier abzusschließen durch Einschaltung folgender Geschichte, die ich G. Struve und seiner Gemalinn gewidmet habe.

Die Geschichte von Johann Struff ober Struff I., Beter Struff ober Struff iII. und Raspar Struff ober Struff III.;

ober Die Kunft, ein Jupiter zu werben.

Zwei Dutend teutsche Revolutionaire wollten zu Schiff geben, um bas goldene Blies der Freiheit zu erobern. Sie waren sämmtlich nicht bloß sehr radital, sondern auch sehr prattisch, und thaten eben so wenig etwas, was unnüt mar, wie sie etwas unterließen, mas nöthig mar. Diesen - Grad ber Befähigung hatten fie erreicht burch ben Unter= richt ihres Auführers Johann Struff, eines Mannes von allen möglichen Talenten und Tugenden. Unter den lets= tern waren die größten sein unerschütterlicher Glaube an Die Vorsehung und eine mit unerbittlicher Konfeguenz burchgeführte Abstinenz von allen Fleischspeisen, welche Abftineng als die Grundlage aller Humanität und Philoso= phie war erkannt worden. Es fand fich baber auch auf bem Schiff weder Sped noch Botelfleisch, weder Wurst noch Schinken. Die Mannschaft sollte ausschlieflich von Erbsen, Bohnen, Sauerfraut und Zwieback leben, bamit ihr die humane Disposition, die man den sittlichen Salt nannte, nicht abhauden tomme. Blog einer ber Freiheit8= argonauten, welcher sich die neue Lehre nicht aneignen konnte oder wollte, hatte die alte fleischliche Leidenschaft beibehalten und fröhnte ihr durch mitgenommene Schinken und Bürfte. Man fagte bieß fogar Johann Struffs Gemalinn nach, welche ohne Wiffen ihres Gatten mitun= ter etwas Zervelatwurst und Gänseleberpastete naschte. Sie hatte es noch nicht zu jener Gewissenhaftigkeit gestracht, welche aus einer religiösen Auffassung des Gemüseessens hervorgeht, bloß bestrebt, der Autorität ihres geliebten Johann äußerlich zu genügen, seiner Bezruhigung wegen.

Bor der Absahrt hielt Johann Struff an seine Gefährzten eine erhebende Rede, in der er sie zu dem gefahrvollen Unternehmen ermuthigte durch eindringliche Ermahnungen, mit frommem Glauben und sester Zuwersicht auf die Borzsehung zu rechnen, welche sie sicher geleiten werde. Denn, sagte er, der Blick des Menschen ist kurzsichtig und er mußihn ergänzen durch blinde Zuwersicht in die Führung der unsichtbaren Borsehung; wollten wir uns stets besinnen, wo wir nicht erkennen, wollten wir stets nachdenken, wo wir nicht serkennen, wollten wir stets stillstehen, aber — "wo die Erkenntniß aushört, beginnt der Glaube." Glaube und Enthaltsamkeit von sleischtichem Materialismus, das sind unsere sesten Stügen, unsere sicheren Führer.

Unsere Argonauten hatten schon eine ziemlich lange Fahrt hinter sich, ohne das Ziel zu erreichen. Mehrere behaupteten, man habe einen falschen Kours eingeschlagen, und wollten nördlich steuern. Johann Struff aber, der nie seine Borsätze änderte, weil sie stets weise waren, des stand auf der Festhaltung des südlichen Kourses. Die Borliebe, die er für Südteutschland hatte, übertrug er auch auf die See und er hätte um Alles in der Welt die Freisheit nicht in der Nords oder Ostsee gesucht. Wenn die Mannschaft unruhig wurde, so schrieb er dieß dem Unglausben und dem Fleischesser, welcher, durch Zweiselssuch zum Mißtrauen und durch Fleisch zur Leidenschaftlichkeit

getrieben, sich nicht die nöthige Gebuld aneignen könne. Eines Tages hielt er auf dem Berded einen ergreisenden Bortrag über dieses Thema. Vorträge, sowohl mündliche wie schriftliche, waren überhaupt seine Leidenschaft und er versäumte nie eine Gelegenheit, sein Talent der Rede wie der Schrift zu entwickeln. Er hielt täglich zwölf Reden und diktirte nebenbei stündlich zwölf Bogen voll. Struff bewies seinen Zuhörern auf dem Verdeck, daß sie nie und nimmer das Ziel der Fuhrt erreichen könnten, wenn nicht alle Zweiselsucht und alle thierische Leidenschaft und mit letzterer alles Fleisch über Bord geworsen werde. Er trug zuletzt darauf an, daß eine Visitation nach Schinken und Würsten angestellt und das Vorgesundene nach dem zu erwartenden Majoritätsbeschluß beseitigt werde.

Der Fleischeffer widersetzte sich diesem Antrag auf bas Lebhafteste und fogar Struff's Gemalinn fcoof fich ihm in fo fern an, als sie bie Meinung außerte, bas bemofratische Bringip bes Majoritätsrechts könne sich nicht bis in ben Magen ausbehnen. Struff betämpfte indeß Diefe Ginmande fiegreich und fein Antrag wurde mit großer Majorität jum Beichluß erhoben. Leider tam aber ber Befclug nicht zur Ausführung. Während man fich nämlich mit der Sauptsache, bem Glauben und bem Bemujeeffen, beschäftigte, hatte man eine Nebensache, bas Steuerruber, außer Ucht gelaffen, benn man hatte die Borfebung gum Steuermann ernannt. So geschah es, bag in bem Mugenblid, wo die gemufeeffende Majorität zur Abstimmung die Bande in die Bobe stredte, bas Schiff plotlich einen beftigen Stoß erhielt und fammtliche Abstimmenbe zu Boben warf. Es war auf einen Felfen gelaufen und begann auch fofort zu finten. Die Bemannung rettete fich glüdlich auf ben Felfen, aber ihre gange Provision und Sabe, ein Baar Flinten, Fischereigeräthschaften und bergleichen ausgenommen, ging mit dem Schiff zu Grunde. Unter benjenigen Gegenständen, beren Berluft am Meisten beklagt wurde, sind vorzugsweise zu nennen eine Karte ber fünfti= gen teutschen Föderativrepublit, ein Berfassungsentwurf für diefelbe, ein Roman, "Blumentohl's Fahrten" be= titelt, welcher die ganze Unschauungsweise ber Glaubensund Bemufephilosophie geiftreich und überzeugend ent= widelte, sodann ein phrenologisches Ropfmaß, wonach in ber fünstigen Republit die Normaltopfe geformt werden mußten, und Modelle von ben sechshundert "Geißeln der Menschheit", endlich ein vegetabilischer Ralender, welcher eine neue Zeitrechnung nach ber republikanischen Rüche und Religion einfährte, fo daß er g. B. Montag in Kartoffeltag, Dienstag in Rohltag, Mittwoch in Rübentag, Donnerstag in Spinattag, Freitag in Erbsentag, Samstag in Salattag und Sonntag in Glaubenstag ummanbelte. Struff verschmerzte ben Berluft seiner wichtigen Papiere und Vorrichtungen nur in ber Ueberzeugung, daß es seiner produktiven Thätigkeit bald gelingen werde, sie der Welt auf's Neue zu sichern.

Der Felsen, auf welchen die Schiffbrüchigen sich ausgessetzt sahen, hatte ungefähr dreißig Fuß im Durchnesser, war durchaus kahl und bot daher keinen sehr tröstlichen Ausenthalt für Bewohner dar, mogten dieselben der Gesmüses oder Fleischtheorie huldigen. Derzenige, welcher die neue Lage am Großartigsten und Politischsten auffaßte, war natürlich Struff. Kaum hatten sich die Geretteten von ihrem ersten Schreck erholt und das Seewasser abgesschüttelt, als Struff eine Rede hielt und seinen Gefährten

bewies, wie gütig die Borfehung über fie gewacht habe, benn fonft murbe bas Schiff zu Grunde gegangen fein ohne auf einen rettenden Felfen zu ftoffen. Godann beantragte er, bag man sich parlamentarisch tonstituire und einen Bräfidenten ernenne. Nachdem dieft geschehen mar, nahm Struff bas Wort, bestieg eine erhöhte Spite bes Felfens und fprach: "Brüder! Gin Unglud hat uns getroffen - boch war es nur ein scheinbares, benn gleichzei= tig ist uns ein Glück wiederfahren. Wir haben unsere Habe verloren, boch, mas wir gerettet haben, ift unser Beift, unfere Befinnung, unfer Glaube und unfer Muth. Mit ihnen ausgerüftet, troten wir allen Bufallen und Befahren. Wohlan, bewähren wir und! Richten wir unfere Thätigkeit zunächst auf bas Nöthigste, auf bas Braftischste! Ich beantrage baber, daß wir fofort ein Journal gründen unter bem Titel "Der ozeanische Buschauer". Unfangs laffen wir es als Wochenblatt erscheinen; sobald es aber hinreichende Abnehmer hat, geben wir es als Tage= blatt heraus. Die Redaktion bin ich bereit zu übernehmen." Sodann sprach er sich über die Tendenz und Einrichtung bes Blattes näher aus und begann ben Mitarbeitern ihre Aufgaben zuzuweisen.

Struff's Plan fand unter einem Theil der Versammlung lebhafte Unterstützung. Ein anderer Theil aber, namentlich der Fleischesser, erklärte sich entschieden dagegen. "Wo haben wir denn, sagte der letztere, Federn, Dinte und Papier? Gesetzt aber auch, wir sangen einen Dintesisch, schießen einen Seevogel und schreiben auf Muscheln, wo sinden wir eine Presse und Drucklettern? Angenommen aber auch, wir machen Lettern aus Korallen und eine Presse aus Felsblöden, wo ist unser Publitum? Wird das teutsche Volk seine neue Flotte hierhersenden, um Abonnenten zu bringen? Oder sollen wir eine Zeistung für Wallrosse und Möven herausgeben? Ich halte es für viel zweckmäßiger, daß wir uns nach Leben 8smitteln umsehen, denn unser nächstes Bedürfniß scheint mir der Schutz vor dem Hungertod zu sein."

Diese Einwürfe und Propositionen erschienen ben Meissten als sehr gesucht. Dennoch fanden sie einige Beachtung, da ihnen als heimlicher Allierter der Magen sämmtslicher Anwesenden gesichert war, welche begannen ein mächstiges Egbedürfniß zu empfinden.

Als Struff diese Gefahr erkannte, suchte er sie durch passende Vorstellungen abzuwenden. Er appellirte an das sittliche Gefühl der Bersammlung, zeigte ihr, daß in ihrer jetigen Lage feine vegetabilische Nahrung, einiges angesschwenmte Seegras ausgenommen, zu erwarten sei, daß daher nur die Wahl übrig bleibe, entweder Austern, Bogeleier und Fische zu essen, oder aber zu verhungern. Er seinerseits bleibe seinen sittlich-vegetabilischen Grundsätzen treu und werbe eher verhungern, als die unmoralische animalische Nahrung zu sich nehmen. Für seine Ueberzeugung, für die Iveen der sittlichen Menschheit, müsse man zu sterben wissen; er sodere daher die Versammlung auf, durch Majoritätsbeschluß zu erklären, daß man verhungern müsse.

Der Fleisch esser wandte hiergegen ein, daß man, wenn man verhungert sei, bas Journal nicht heraus geben könne. Dieser Einwurf leuchtete Allen ein und führte das Amendement herbei, man solle Jedem das Verhungern freistellen, dann aber auch das Journal herausgeben.

Struff erklärte sich mit diesem Borschlag einverstanden und somit wurde er Beschluß. Darauf warf man die Angeln aus, um einen Dintesisch zu fangen, und die Gewehre wurden geladen zur Bogeljagd. Statt Dintesische sing man Bratsische. Der Andlick verselben so wie einige gefangene Seekrebse und die umherliegenden Bogeleier wirkten so verführerisch auf die Gesellschaft, daß in Kurzem Alles mit dem Anrichten einer Mahlzeit beschäftigt war. Aus aufgesischten Schiffstrümmern wurde ein Feuerherd errichtet und nach einigen Minuten hatte Jeder, Struff und seine nothgedrungene Gemalinn ausgenommen, einen gebratenen Fisch in der Hand.

Struff war außer sich, einmal weil er alle seine Jünger aus bloßem sinnlichem Gelüste gegen seine heiligsten Grundsätze revoltiren sah, dann aber, weil er, trot allen Beschwörungen der Borsehung, keinen Dintesisch fangen und das Journal nicht beginnen konnte. In seiner Berzweislung sann er auf Auswege. Plöglich entdeckte er am Horizont die Umrisse einer Insel. Augenscheinlich kam die Borsehung ihm jetzt zur Hüste. Die Insel, dachte er, ist entweder bewohnt und dann ist und in jeder Beziehung geholsen, oder aber sie ist nicht bewohnt und dann nehmen wir sie in Besitz, um meinen neuen Staat auf ihr zu gründen. Begetabilien wird sie jedenfalls in hinreichendem Maße hervordringen und das etwaige Thierreich lasse ich todtschlagen, damit man es nicht esse.

Aber wie die Insel erreichen? Auch hierzu fand sich Rath. Bon dem untergegangenen Schiff rissen die Wellen eine Menge Planken los. Diese Planken band man zu Flößen zusammen und die Ueberfahrt war gesichert. Man besann sich nicht lang und schiffte sich ein. Aber als die

Argonauten schon in der Nähe der Insel waren und Struff eben die Landungsrede hielt, statt die Landung selbst zu überwachen, geriethen die Flöße in die Brandung, die Wellen rissen sie auseinander und der größte Theil der Bemannung ertrant. Nur Struff mit seiner Gemalinn, zweien seiner treuesten Anhänger und dem Fleischesser reteten sich. Der Fleischesser hatte sogar das Glück, seine Flinte und Jagdtasche mit an's Ufer zu bringen.

Das Erste, worauf Struff nach der Landung sann, war eine Dankrede an die Borsehung, indem dieselbe von 24 Personen fünf am Leben erhalten habe, und dann die Aufssindung von Gegenständen, durch die er sich den Märthrerstod für seine Berhungerungstheorie ersparen könnte. Er brauchte nicht lang zu suchen. Baumfrüchte fand er zwar nicht, aber Gras, wilden Sellerie, wilde Kartoffeln, Sauerampfer u. s. w. in Menge. Wan überzeugte sich bald, daß man auf einer unbewohnten, mit einiger Walsdung und viel Gras bedeckten Insel sich befand.

Struff erkannte sofort die Aehnlichkeit seiner Lage mit berjenigen, worin der Held des Romans "Blumenkohls Fahrten" seine Theorie so anziehend verwirklicht hatte. Er sah hierin eine Fügung der Borsehung und war bald überzeugt, daß er auf der neuen Insel seine Mission erfüllen müsse. Nachdem er sich vollskändig klar über die Lage der Dinge geworden, sprach er zu seinen Genossen: "Brüder, wir müssen eine Bolksversammlung berusen!"

Zwei seiner Brüder waren damit einverstanden, daß man eine Bolksversammlung berufen müsse. Der Dritte aber, der Fleischesser, Karl Straff mit Namen, der Näm-liche, welcher gegen das Journalprojett so starte Opposition gemacht hatte, erhob auch allerlei unzeitige Sinwürse gegen

bie Berufung einer Bolksversammlung. "Ich sehe hier, sprach er, kein anderes Bolk, als ein Bolk Rebhühner, auf die ich mich im Boraus freue, sodann eine Menge Kaninschen, wilde Enten u. s. w. Will man diese zusammenbezusen, so habe ich nichts dawider, man erspart mir dadurch die Mühe, sie zu jagen, aber — "Hier wurde er untersbrochen durch den Ausdruck der Entrüstung, welche die Bersammlung über seine frivolen Reden empfand. Kurz, er mußte sich der Majorität fügen und die fünf Schiffbrüschigen konstituirten sich als Bolksversammlung.

Struff hielt eine fulminante Rede, in welcher er zunächst feststellte, daß man mit den Tyrannen keinen Frieden schlies ßen, sondern in ihrer Bekämpfung eifrig sortsahren müsse. Hierzu gehöre aber vor allen Dingen Muth und Entschlessenheit. Man müsse ein "Mann der That", nicht der Worte sein. Wer nicht Gut und Blut einzusetzen und im "Kugelregen, zu wandeln entschlossen sei, der sei ein Berräther und Unmensch. Er sodere daher die Versammlung auf, ihm zu schwören, daß sie Gut und Blut zur Versügung stellen und stets im Kugelregen wandeln wolle zur Bekämpfung der Tyrannen.

Seine beiden vegetabilischen Anhänger schwuren. Der fleischessende Opponent aber weigerte sich und sprach: "Daß wir auf dieser Insel die Thrannen bekämpfen sollen, kommt mir eben so amüsant vor, wie daß wir auf dem Felsen ein Journal herausgeben wollten, oder daß wir fünf Mann hoch eine Volksversammlung halten. Ich sinde hier einstweilen nichts zu bekämpfen als Rebhühner, Kaninchen u. s. w. Thrannen, wenn auch sehr unschuldige, sinde ich hier höchstens in Denen, welche Andere mit ihren Verrücktheiten thrannissien wollen und sich dazu sogar der

Majoritätsbeschlüffe bedienen. Man fann Alles lächerlich machen, fogar bie Freiheit, und unfer Prafibent Struff ift auf bem besten Wege bagu. Bugten bie Tyrannen, mas wir hier beginnen, fie bedürften gar teiner Unftrengung mehr, und unschädlich zu machen, benn ihr fennt bas Sprichwort: "die Lächerlichkeit tödtet". Wögen wir uns burch unfer Streben verhaßt, mögen wir uns furchtbar machen, bas Alles ichabet uns nicht; aber fobald wir uns lächerlich machen, sind wir verloren. Wer die Grenze bes Lächerlichen nicht zu erkennen und zu meiden weiß, Dem fehlt es an Berftand, und nur ber Berftand hat Anspruch auf Butrauen in Berftandessachen. Der Brafibent Struff empfiehlt uns Muth. Wohlan, wir haben bier keinen anderen Muth zu bewähren, als ben, uns einander bie Wahrheit zu fagen und unfere Thorheiten abzulegen. Gine Thorheit mit Sartnäckigkeit festhalten, zeugt entweder von einem Gehirnfehler, ober von einer inkurablen Gitelkeit. Ich trage im Interesse ber Freiheit barauf an, bag wir auf biefer Infel alle unfere Narrheiten gurudlaffen und mit bem ersten Schiff, bas fich nähert, als gescheibte Leute in unfer Baterland zurücktehren. Erft bort, wo es am Blat ift, wollen wir B Itsversammlungen halten und unseren Muth in Funktion feten, und wer bann ben Rugelregen liebt, wird Gelegenheit genug erhalten, fich beregnen zu laffen. Wer am unrechten Ort als "Mann ber That" renommirt, ift gewöhnlich am rechten Ort ein Mann ber Blamage."

Straff's Rebe bewirkte das Gegentheil von Dem, was sie beabsichtigte. Struff entgegnete ihm mit großer Emphase:,, Man sieht", sprach er, "daß unser Mitburger, der so viel von Freiheit redet, nicht einmal die Elementarbe-

griffe der Freiheit richtig erfaßt hat. Er verwirft das Majoritätsrecht. Wer das verwirft, der ist kein Demokrat, der ist ein Monarchist, ein Despot, ein Verräther —"

"Ich verwerfe nicht bas Majoritätsrecht, entgegnete Straff, ihn unterbrechend. Ich ertenne es bem bemotrati= ichen Staate zu, in allgemeinen Angelegenheiten, aber ich ertenne es nicht an, wo es irgend einer durch ben Zufall aufammengewürfelten Befellschaft ale Mittel bient, entgegenstehende Ueberzeugungen oder Individualitäten zu vernichten und jede beliebige Tollheit zum Befet zu machen. Das Majoritätsrecht fest vernünftige Menschen voraus. nicht Narren. Auf bem Felsen, ben wir gestern verlaffen haben, follten wir bemotratisch verhungern; auf dieser Insel werde ich, wenn ich die Majorität anerkenne, ge= nöthigt werden, gleich bem lieben Bieb bemofratisch Gras au freffen. Dazu habe ich teine Luft und folltet ihr mich bazu zwingen wollen, so werbe ich nöthigenfalls an mein Minoritätsrecht, bas heißt an meine Flinte ober ben "Rugelregen" appelliren. Ich frage ben Brafibenten, wenn die Majorität Diefer Gefellichaft für bas Fleischeffen ftimmt, ob er bann aus purer bemofratischer Bewissenhaftigkeit sich Raninchen und Rebhühner braten wird?"

"Glaubst du", entgegnete Struff heftig, "daß ich hier auf bem Armenfünderstuhl sitze und mich von der musse fragen lassen lassen!"

"Da haben wir den Demokraten, rief Straff triumphirend. Mich will er par force auf seinen demokratischen Leisten schlagen; beginne ich aber, ihn ihm selbst anzupassen, so rettet er sich durch eine übelverdeckte Flucht in das Gebiet einer gemachten Entrüstung. Doch genug davon, mir wird diese Art von Demokratie langweilig und mich hungert. Ich gehe auf die Jagd, um mir recht undemokratisch eine wilde Ente zu schießen." (Indem er sich verabschiedete, flüsterte ihm Struffs Gemalinn in's Ohr, sie rechne darauf, daß er ihr einen Schenkel von der wilden Ente

zustecke.)

Nach Straff's Entfernung blieb die übrige Gesellschaft in großer Bewegung zurück. Struff's beibe Anhänger schwuren nicht bloß Unerbittlickeit und Muth gegen die Thrannen und unerschöpflichen Kugelregen, sondern auch treue Anhänglichkeit an die Fleischverabscheuungstheorie. Um ihre innige Ergebung kund zu thun, baten sie sich sogar die Shre aus, Struff's Namen annehmen zu dürsen. Struff, dem dieß Berlangen sehr schmeichelte, war natürslich einverstanden und so konstituirten sich denn die drei Gesinnungsgenossen als "vegetabilische Föderativrepublik" unter dem Namen:

Johann Struff oder Struff I., Beter Struff oder Struff II., und Raspar Struff oder Struff III., gesegnet und protegirt von Struffina.

Sie entwarsen ihr Programm oder ihre Berfassung und beschlossen zunächst, nicht eber zu ruben, als bis sie ihre ganze Umgebung zur vegetabilischen Staatslehre bekehrt und einen Augelregen zu Stande gebracht hätten.

Das Bekehren begann sofort, als Straff von der Jagd jurudgekommen war und mit Frau Struff die wilde Ente verzehrt hatte.

Struff's Rebe lautete also: "Ich muß nicht bloß eine innige Vorliebe für die vegetabilische Lebensweise, sondern auch schon eine genauere Kenntniß der ganzen vegetabilisichen Wissenschaft voraussetzen können, wenn ich einen Blick

in den tiefen Hintergrund thun lassen soll, der alle ihre Geheimnisse und Seeligkeiten im Sanktissimum der Borsehung verbirgt. Auf dem vegetabilischen System, getragen von dem Glauben an die Borschung, beruht meine ganze Weltanschauung, meine Politif und meine Moral. Nur der verklärte Blick des Herbivoren vernrag in jene Himmelssernen zu schauen, die seine Seele nach dem Tode durchdringt, um auf demjenigen Stern sich anzusiedeln, welcher dem Grade ihrer Bollkommenheit entspricht, so daß die wahrhaft harmonischen Seelen auf die Blumenund Musik-Sterne versetzt werden, auf welchen sie von Beilchenduft und Flötentönen sich nähren. Nur der Herbivore kann ein wahrhaft freier Mann, nur der Herbivore kann ein sittlicher Wensch werden, und ihm allein ist es vorbehalten, sich endlich in einen Gott zu verwandeln."

Straff begann, Struff zu unterbrechen. "Reine Untersbrechung!" schrie Struff. "Es heißt allem parlamentarisschen und bemokratischen Wesen Hohn sprechen, wenn man ben Gründen des Gegners durch Geschrei oder Unterbrechsungen zuvorkommen will."

"Davon handelt es sich hier nicht", entgegnete Straff. Es handelt sich einzig von der Langeweise. Ich weiß, daß der Bürger Struff, wenn man seine Selbstgefälligkeit sich selbst überläßt, mit seinen Reden gar nicht zu Ende kommt. Seine Rede aber bis zu Ende zu hören, habe ich heute um so weniger Lust, da ich Das, womit er uns regaliren will, schon hundert Mal gehört habe. In dem geheimnisvollen Hintergrund, den er unserer Geduld in Aussicht stellt, erblicke ich nichts als entweder Charlatanerie oder eine Verrücktheit. Das Wort Charlatanerie wird mir um so eher erlaubt sein, da diese Gemüsetheorie als

Mittel der Sektirerei ausgebeutet wird. Alle Charlatane und Sektirer bedienen sich gewisser Arkana, Gelübde oder Abstinenzübungen, um ihre Anhänger an eine Fessel zu binden, die, aus Abhängigkeit und Gewohnheit zusammensgesetzt, für gewöhnliche Menschen eine bannende Kraft zu haben pflegt. Andere bedienen sich sogar solcher Mittel aus Sitelkeit, indem sie durch eine Enthaltsamkeit zu imsponiren glauben, deren Eindruck sie falsch berechnen. Doch lassen wir Das jetzt bei Seite. Ich wollte eine kurze Besleuchtung der Gründe geben, womit und Johann Struff seine Gemüses oder Grastheorie plausibel zu machen sucht."

"Ich schmeichele mir, gegen Alles, was nicht bas Menschenrecht und die Freiheit verlet, möglichst tolerant zu fein, fogar gegen biejenige Spezies von Befchöpfen, bie man herbivoren oder Grasfreffer nennt. 3ch fpreche quvörderst Niemanden bas Recht ab, zu effen, mas er will, und hat Jemand Lust, Lehm zu fressen wie ein gewisses Küstenvolt von Amerika, so werde ich mit naturhistorischer Neugier und Theilnahme seiner Mahlzeit zuschauen. Ich würde fogar einem Bemufeeffer fehr bantbar fein, wenn er mir seine Leiche zusagte, bamit ich als Anatom untersuchen könnte, ob fein Duodenum fürzer ober länger geworden fei. Auch gestehe ich bem "vegetabilischen System" einen medizinischen Werth zu. Es ift feine Frage, bag eine vegetabilische Rost beruhigender wirkt, als eine animalische; es tann daber in gewiffen forperlichen Buftanben nöthig fein, fich fur einige Beit bes Wleisches zu enthalten. Ja, gegen die Nachwirkungen der Syphilis foll eine jahrelange vegetabilische Diat eine gang probate Rur fein, und es gibt Menschen, die, nachdem sie einige Jahre zur Umwandlung ihrer durch die Spphilis verdorbenen Säfte die Bemüsetur gebraucht hatten, derselben aus bloßer Gewohnheit oder in dem Glauben treu blieben, daß eine Lebensart, welche gegen ein spezielles Uebel gute Dienste geleistet, ein Universalmittel gegen alle Uebel sei. So wenig wie einem Spphilitischen, würde ich einem Gefangenen viel Fleisch zu essen, da ihm dasselbe die nöthige Geduld erschweren würde und Fleischkost Thätigkeit und Bewegung voraussetz."

"Man sieht alfo, daß ich ber Gemufebiat vollständige Berechtigkeit wiederfahren laffe, fofern fie eine perfonliche Liebhaberei ift und in Ausnahmsfällen ihre Dienste leistet. Aber was ich, gelinde ausgedrückt, für eine Berirrung an= febe, ift ihre Ausschlieflichteit für alle Fälle. Go wenig ich es für gerechtfertigt halten könnte, bloß Fleisch zu effen, so wenig halte ich es für vernünftig, blog Begetabilien zu effen. Der Mensch ift nicht beshalb für Beides törperlich bisponirt, damit er sich dem Einen oder Andern entfremde. Daß er bas Mag und die Bertheilung bestimme, bagu ift er ein sittliches und vernünftiges Wefen. Nicht blog ber Gefundheit halber, sondern auch der geschichtlichen 3mede wegen ift die Fleischnahrung eine Nothwendigkeit. Diejenigen Bölfer, welche bie meiste Thattraft entwickeln, 3. B. rie Engländer und Nordamerikaner, leben größten= theils von Fleisch. Auch zeigt die Analogie der Thiere, baß die Fleischnahrung eine Bedingung ber Rraft und bes Muthe ift. Es ift baber fogar im Interesse bes Rugel= regens, baf man Beafsteats und Schinfen nicht verschmäht. Der Bürger Struff macht zwar mit Genugthuung barauf aufmerksam, baf bie stärtsten Thiere, 3. B. ber Elephant, ber Ochse und bas Pferd, von Begetabilien leben. Aber

ber Löwe schlägt ein Rind mit einem einzigen Tatenhieb au Boden, verspeif't Pferde und Ochsen, und gabe es Löwen von der Grofe bes Elephanten, fo maren die Eles phanten in furzer Zeit ausgerottet. Auch zeigt uns ber Bürger Struff, daß bie pflanzenfreffenden Thiere Die fultivirteften, die brauchbarften feien. Er macht aber feiner Theorie tein besonderes Kompliment, wenn er beweif't, daß fie geeignet mache, ein Lastträger ober eine Mahlzeit für Undere zu werden. Bur Freiheit zeigt uns biefe Wirkung nicht ben Weg und es ließe sich eine gang gute Parallele ziehen zwischen ben lafttragenden Böltern und ben pflanzenfressenden Thieren. Ja, ein Despot murbe eine gang prattische Konsequenz befolgen, wenn er alle Fleischnahrung aus bem Bolt verbannte und fie nur für fich und feine Soldaten in Befchlag nahme. Er mare ficher, bann auch in Bezug auf Die phyfifche Erziehung eine Beerde von Lämmern, Rameelen und Rindern zu erhalten. Ift es nicht grade eine bevorzugende Eigenthumlichkeit. daß die fleischfressenden Thiere, die hunde ausgenommen, fich nicht bazu eignen, verspeif't zu werden? Die Raubthiere wie die Rönige freffen fich nicht unter einander auf. fie freffen nur bas plebejifche Bieb, bas ben Ropf zur Erbe beugt, um fich mit Gras und Rartoffeln zu maften. Geit wann ift es ein Borzug, ale Laft= und Schlachtvieh gebo. ren oder erzogen zu werden?"

"Der Bürger Struff hat uns noch nie die Frage beants wortet, wie es auf der Welt aussehen würde, wenn seine Theorie stets befolgt und kein Thier geschlachtet worden wäre. Es mürde ein solches Gedränge von Rindvieh und Schweinen auf der Welt sein, daß die Menschen in und von der Luft leben mäßten. Glaubt man, die Thiere

seien bloß vorhanden, um zu leben und den Menschen zu inkommodiren? Ich bin der Meinung, es sei eine natürliche Bestimmung, daß der Mensch nach und nach, wie er die Erde kultivirt, alle schädliche, nämlich alle Raubthiere (die nur auf der unkultivirten Erde eine Bestimmung hatten) möglichst ausrotte, dagegen die nützlichen oder brauchbaren Thiere möglichst pflege und benutze. Ich sodere mit Heinrich IV., daß seder Bürger sein Huhn, ja vielleicht seinen Hasen- und Rehbraten im Tops habe. Damit er aber nicht zu übermüthig und wild werde, setze ich auch voraus, daß er das Huhn nicht allein esse, sondern eine entsprechende Quantität Gemüse dazu verzehre."

"Die Frage ber Benutung ber Thiere führt uns gur Bauptfrage. Der Bürger Struff will uns burch Rechtsund Sumanitätsgründe überzeugen, bag es Unrecht und Inhumanität fei, die Thiere zu todten. Ich giebe gunachft einige Konsequenzen. Sollen Die Thiere bem Menschen gleichgestellt werden, so daß es rechtswidrig sei, ihnen das Leben zu nehmen, so ist es nothwendig auch redits= widrig, fie zu berauben, und wenn der Bürger Struff. noch immer einen Rock von Wolle trägt, Die einem Schaf geraubt worden ift, so begeht er eine arge Intonsequenz. Ferner ift es inkonsequent, die Thiere in ihrer Freiheit zu beschränken, fie zu benuten, ja zu unterjoden. Wer gibt bem Burger Struff bas Recht, auf einem zur Freiheit geborenen Roß spazieren zu reiten, ober ein Regiment Ra= vallerie zu errichten zur Bekämpfung ber Despoten? Uebrigens trinkt ber Burger Struff Mild und brennt Talglichter. Ift bas nicht ein Berbrechen gegen feine Gittenlehre? Wenn es eine Gunde gegen bie Sumanität ift, nicht bloß ein Thier zu tödten, sondern auch burch Benutung best getobteten fich an ber Gunbe indirett zu betheiligen, so ist es gewiß inhuman, Die Milch zu trinken, welche gur Ernährung bes Rindes einer Rub bestimmt mar und nur baburch für ben Burger Struff bisponibel murbe, baß man bas Rind feiner Mutter wegnahm und schlachtete. Und wie kann der Bürger Struff es mit feiner Ronfequeng vereinigen, baff er Baffer trinkt, welches in jedem Tropfen eine Anzahl Thiere nährt, und daß er spazieren geht, während er weiß, bag er mit jedem fruftritt einige gum Leben berechtigte Geschöpfe vernichtet? Ja, wie will er feine Berbrechen verantworten, wenn er nebst Bemalinn in heißen Nächten bie Jagd auf gewisse unaussprechliche Thiere kultivirt, die man nur badurch los wird, daß man fie hinrichtet, ermordet, ftandrechtet? Wenn eine Lehre nicht durch ihre Ronfequengen erprobt wird, fo ift fie falfch, fofern die Konfequenzen richtig find."

"Aber ich ziehe noch weitere Konsequenzen. Ich beshaupte, wenn der Mensch nicht das Recht hat, das Leben eines Thieres zu zerstören, so hat er auch nicht das Recht, das Leben einer Pflanze zu zerstören. Daß die Pflanze seiner Pflanze zu zerstören. Daß die Pflanze sesten einer Pflanze zu zerstören. Daß die Pflanze sesten einer Pflanze seinen prinzipiellen Unterschied, da es Thiere gibt, die ebenfalls nicht von der Stelle kommen und sich, wie z. B. eine Auster, so schwerzslos verspeisen lassen wie eine Birne oder eine Pflaume. Die Konsequenz der Struff'schen Theorie muß sein, daß Alles, was lebt und sich entwickelt, ein Recht habe, in seinem Leben und seiner Entwicklung nicht beeinträchtigt zu werden. Und diese Konsequenz führt uns dahin, daß wir vor lauter Rechtsgefühl und Humanität entweder verhungern oder gleich dem Bogel Strauß Steine fressen müssen, die, sollten

sie lebens und entwicklungsfähig sein, wenigstens die beruhigende Eigenschaft besitzen, daß sie unverdaut wieder in Freiheit gesetzt werden."

"Bernünftige Menschen sind der Meinung, ein Recht könne nur existiren unter der Boraussetzung eines Bewußtseins, also der Bernunft. Deshalb habe nur der Mensch Rechte und die Thiere, wie Alles, was die Erde produzirt, seien nur Gegenstände, welche der Mensch zu seinen d. iz zu den hum anen Zwecken benutzt. Die Humanität liegt nur im Gebiete der Menscheit. Deshalb sind es auch nur Ricksichten auf seine eigene Bernunft, wenn der Mensch die Thiere nicht mishandelt und nicht unnöthiger Weise quält. Was unvernünftig ist, widersteht dem vernünstigen Wesen."

"hiermit breche ich für heute ab. Es gibt Menschen, bie glauben, ungestraft Rarren fein zu konnen, wenn fie es im Namen ber Freiheit find. 3ch bin nicht gutmuthig genug, sie auch bann noch zu ertragen, wenn sie mit ihrer Rarrheit dominiren wollen. 3ch erkläre euere B. mufetheorie für baare Berrücktheit und ben Bürger Struff für ein abgeschmachtes Gemisch von humaner Unlage, Narrheit und Citelfeit. Ich habe ihn geschont und begleitet, weil ich hoffte, seine guten Eigenschaften baburch nutbringenb zu machen, daß ich ihn von feinen Narrheiten furirte. Nadydem ich aber erkannt habe, daß er nicht bloß unheilbar ift, fondern auch ftolz auf feine Berrudtheiten und dag er außerdem trot ber unbedenklichen Blogstellung seiner Tollbeiten an einer biplomatischen Berftedtheit laborirt, Die mir ben versöhnenden Gindrud bes Bangen ftort, ift es mir zu langweilig geworden, mich länger mit ihm zu tatbalgen. Ich fage euch also hiermit Adieu und überlaffe euch ohne Störung eueren vegetabilischen Uebun=

Damit hängte er fein Gewehr um und ging.

"Der Straff ist ber grobste Mensch, ber mir je vorgekommen," rief Struff bem Lachenden nach und riß ein Bündel Gras aus ber Erde.

Straff's rücksichtlose und frivole Rebe bestärkte Struff's Anhänger nur in ihrem Eifer, obschon die von ihm urgirten Konsequenzen ihnen einige Unruhe verursachten. Sie schwuren auf's Neue ewigen Abscheu dem Fleischessen und die neue Republik ging an's Werk, um aus Gras und Sauerampfer eine Fest- und Humanitätssuppe zu kochen.

Da Straff sich gar nicht wieder sehen ließ, batte bie Republik einige Tage ruhigen Bestand. Wer hätte ahnen können, daß sie ben Reim ber Revolution in ihrem eigenen Schoofe barg! Rach einigen Tagen melbeten fich namlich bei Struff II. Die von Straff gezogenen Konsequenzen wieder. Sie wurden so zudringlich, daß fie ihn gar nicht mehr schlafen ließen. Aber fie führten ihn keineswegs zu ber Erkenntniß, daß man das Fleisch nicht verdammen muffe, sondern zu der Ginficht, baß Struff I. nicht fonsequent genug war und nicht weit ge= nug ging. Es wurde ihm flar, bag bas Bflanzeneffen ein eben fo großes Berbreden fei wie bas Fleischeffen. Nachbem er hieritber ganz mit sich einig geworden, legte er Struff I. ein offenes Bekenntniß ab, fagte fich feierlich von feiner Lehre los und erklärte, baf er von nun an - blof Steine effen merbe.

Struff I. war nicht wenig überrascht, aber alle seine Gegenvorstellungen halfen nichts. Sogar seinen "Hintersgrund" zog er ohne Erfolg hervor. Er mußte es mit an-

sehen, wie Struff II. Kiesel aß und sich zum Frühstück Kaffee aus Brauntohlen tochte. Ja, er mußte zu seinem Schrecken erleben, daß sein Schüler nach und nach ein steinartiges Aussehen betam und marmortalt wurde. Und als derselbe sogar behauptete, sein Berstand werde täglich klarer und sein Gemüth täglich ruhiger, ja als er aufstellte, er werde nach dem Tode auf einen Stern versetzt, wo seine Seele sich von dem Wasser der Diamanten nähre, wurde es Struff I. ganz wirr davon im Kopfe.

Sein einziger Trost war, daß Struff III. treu bei ihm ausharrte. Aber auch dieser Trost hielt nicht lang vor. Struff III. wurde allmälig ebenfalls von dem Geist Struff's II. erleuchtet und bekannte sich wie dieser — zum mineralogischen gischen System. So war also auf der Insel das zoologische, das vegetabilische und das mineralogische System vollständig repräsentirt.

Aber bei diesen drei Spstemen sollte es nicht bleiben. Nachdem Struff III. eine Zeit lang Steine gegessen hatte, erkannte er plötslich, daß er noch immer nicht ganz konsequent war und nicht weit genug ging. Er gelangte zu dieser Erkenntniß, als er eines Tages ein Stück — eines versteinerten Seethiers und einer versteinerten Pflanze gegessen hatte. Bon diesem Augenblick an sah er in jedem Stein ein versteinertes Thier oder eine Pflanze und sein Gewissen ließ ihm keine Ruhe mehr. Er sagte sich daher von Struff I. und Struff II. seierlich los und beschloß — gar nichts mehr zu essen.

Struff I. hatte in wenig Tagen viel traurige Erfahrungen gemacht. Das Benehmen Straff's konnte er verschmerzen, weil er es seiner Grobheit zuschrieb, seiner Ungläubigkeit und seiner Leidonschaft für Fleischspeisen. Aber weit näher ging ihm ber Abfall feiner beiben Anbanger. bie weber eine Grobbeit gesagt hatten, noch ihm ben Troft ließen, bag ihrer Abtrunnigfeit Zweifelsucht und ihrer antivegetabilischen Gefinnung Eigennut bes Gaumens oder bes Magens zu Grunde liege. Dennoch murde Struff nicht gebeugt. Sein Muth, fein Glaube und feine vegetabilische Ueberzeugung blieben unerschüttert. es ging mit ihm eine Beränderung vor, die Niemand gu beuten wußte, obschon fie feiner Gemalinn mitunter Unruhe machte. Er streckte fich nämlich häufig auf ben Boben hin und wurde fehr nachdenklich, dann stieß es ihm plötlich auf und er begann zu tauen, obichon er nichts in ben Mund gestedt hatte. Dabei fah er so gleichgültig und vegetabilischtieffinnig in die Welt hinein, daß man schredlicher Gebanke! - ju ber Vermuthung hatte gelangen tonnen, er habe vom Pflanzeneffen fieben Magen betommen und sei am - Wieberfäuen!

Bunderbare Szene! Wer vermag es zu beschreiben, wie Struff I., seine besorzte Gemalinn zur Seite, im Grase liegt und wiederkäut, wie auf der anderen Seite Struff II. als lebendige Marmarduste dasigt und über den Diamantstern nachdenkt, Struff IU. aber als abgemagerstes Gerippe sich vor Hunger am Boden windet! Und während diese eblen Naturen für ihre Ueberzeugungen, für die Ideen der sittlichen Menscheit leben und leiden, im Bertrauen auf die Vorsehung, jagt der fühllose, sinnliche Straff, der "alles menschliche Gefühl abgestreift" hat, am anderen Ende der Insel Rebhühner und bratet sich wilde Kartosseln dazu!

Mit Struff I. ging noch eine andere, weit merkwürdigere Beränderung vor. Es zeigten sich nämlich an ben

Seiten seines Borberkopfes allmälig zwei auffallende Erhöhungen. Er freute sich berselben, da er als Phrenologe darin eine Berstärkung der Denkorgane erkannte, die er früher an seinem Schädel vermißt hatte. Seine Gemalinn fand in dieser Auslegung alle Beruhigung und wenn Struff wiederkäuend im Grase lag, betrachtete sie jetzt mit stolzer Genugthuung seine wachsenden Denkorgane.

Eines Tages siel es Straff ein, einmal zuzusehen, bis zu welchem Grade der Enkwickelung die vegetabilische Republik schon gediehen sei. Bon den vorgegangenen Bersänderungen wußte er natürlich nichts. Als er sich näherte, gewahrte er unter einem herübergebogenen Felsen einen Menschen regungslos am Boden liegen. Näher zusehend fand er Struff III. zum Gerippe abgemagert und todt. Der Edle war den Tod der Ueberzeugung gestorben und hatte über sich in den Felsen, der ihm zum Leichenstein diente, die Worte eingegraben: "hier liegt Kaspar Struff, der Humanste der Humanen, der Freieste der Freien, der Konsequentesste der Konsequenten."

Straff eilte weiter, um sich dieß Räthsel deuten zu lassen. In einiger Entfernung bemerkte er Struff II. auf einem Felsblock stehend. Er rief ihm zu, erhielt aber keine Antwort. Beim Nähertreten bemerkte er, daß Struff II. kalt, leblos und hart wie ein Stein war. Er war zur Statue geworden, war versteinert. Mit dem rechten Arm wies er gen himmel und auf dem Zeigesinger hatte er mit einem scharfen Kiesel die Worte eingeschrieben: "Dort oben auf dem Diamantstern"!

Straff glaubte in einer verzauberten Welt zu fein. Insbem er erstaunt bastand und nicht wußte, was er beginnen sollte, borte er in einiger Entfernung bie Gemalinn

Struff's I. jämmerlich um hülfe rufen. Was sah er? Ein Ochse mit großen hörnern erhob sich vor der Frau Struff auf die hinterfüße und machte die zärtlichsten Berssuche, sie zu umhalsen. Straff eilte als helsender Ritter hinzu, griff sein Gewehr von der Schulter und streckte den Ochsen durch einen wohlgezielten Schuß zu Boden.

"Um Gottes Willen, rief Wittwe Struff, was haben Sie gethan? Sie haben meinen Struff, meinen Johann erschossen!"

Struff lag da in den letzten Zügen. Rein Augelregen, nur ein einziger Tropfen hatte ihn erlegt. Er wußte von seiner körperlichen Beränderung eben so wenig wie er früsher jemals den Eindruck seiner Erscheinung und seines Benehmens zu berechnen verstand. Zu Straff gewandt, sprach er seine letzten Borte: "Dahin führt die Gottlosigkeit und die Leidenschaft des Fleischessens! Nachdem du das Wild dieser Insel sämntlich verzehrt, wirst du endlich zum Menschenfresser und erschießest deinen Bruder. Ich sterbe getrost, denn mein Tod wird der sprechende Beweis für die Borzüglichkeit meiner Lehre sein und aus meisner Alsche werden die Beilchen der Auserstehung sprießen und den Weg zum Hintergrund der Vorsehung bezeichnen."

Struff starb. Seine Wittwe erholte sich bald und sprach zu Straff, ber zwischen Mitleid und Erstaunen getheilt war: "Ich würde Ihnen ewig zürnen, daß Sie mir meinen Johann geraubt haben, wenn ich nicht in Ihnen zugleich meinen Retter erkennen müßte. Ich rede nicht davon, daß Sie mich vor den Umarmungen eines Mannes bewahrt haben, der in der Gestalt des verwandelten Jupieter sehr massive Liebtosungen erwarten ließ; aber ich muß bekennen, nur Ihrer Gesälligkeit, welche mir regelmäßig

Fleisch und Burft zusteckte, habe ich es zu verdanken, daß ich nicht die gleichgestaltete Gefährtinn meines unglücklichen Johann geworden bin. Und wenn ich mir denke, daß ich, mit Hörnern, Schweif und vier Füßen versehen, die Angebetete eines Apis sein sollte — ha! die bloße Borstellung könnte mich verrückt machen über solche Art von Emanzipation des Weibes!"

Straff bemerkte in der Ferne ein Schiff. "Sehen Sie", sprach er, "unsere Retter nahen? Erweisen wir Ihrem Johann die letzten vegetabilischen Ehren, begraben wir ihn unter einer Phramide von duftendem Heu und schiffen wir uns ein. Eins haben wir auf dieser Insel doch gesternt, nämlich die Kunst, mit Hülfe der Vorsehung und des vegetabilischen Systems "ein Gott" d. i. ein Jupiter zu werden."

\*

Sobald ich in meiner neuen Wohnung bei der braven Familie Hunter einiger Maßen zur Auhe gekommen war, suchte ich meine alte schriftstellerische Thätigkeit wieder aufzunehmen. Es war aber damals leichter zu schreiben, als drucken zu lassen. In Teutschland war tein Berleger für einen revolutionairen Schriftsteller mehr aufzutreiben, auch wenn er die unverfänglichsten Sachen schrieb. Sogar für eine Bearbeitung des Buchs von Ledrü Rollin über Englands Berfall, dessen Berfasser mich und Struve in Stand setzen wollte, eine teutsche Ausgabe (nebst Einleitung) gleichzeitig mit dem französischen Original erscheinen zu lassen, wollte sich kein Berleger sinden. Ich hatte eine schrift "über die Stellung und die Rechte der Weiber"

nach Leipzig an eine Frau gesandt, die sich mit begeisterter Theilnahme für meine Thätigkeit interessirte und sich alle mögliche Mühe gab, einen Berleger aufzutreiben. Aber über die Weiber konnte ich in Tentschland so wenig publiziren wie über die Männer. In der Schweiz hatte ich ebenfalls seit Jenni's Erkrankung jede Gelegenheit zu Publikationen verloren, die, statt Geld zu kosten, etwas einzutragen versprachen. Unter diesen Umständen stand mir kein anderes Mittel zu Beröffentlichungen mehr zur Berfügung, als die von dem vertriebenen Herzog von Braunschweig herausgegebene "Londoner Deutsche Zeiztung".

Ich habe schon früher berichtet, welche Liebhaberei Dieser Mann für meine revolutionairen Schriften hatte, Die er für bas probateste Mittel zur Mergerung seiner früheren Rollegen hielt. Perfonlich hatte ich nie etwas mit ihm zu thun gehabt, auch hatte ich ber Redaktion feines Blattes von Benf aus in einer Reklamation erklart, bag ich mir bie Bublitation meiner Brochuren in ber "Lond. D. 3tg." verbitten muffe, wenn man biefelben beliebig guschneibe und nicht zu bem 3med verwende, wozu fie geschrieben feien. Der Republitanismus, bemertte ich babei, laffe fich nicht gutwillig als Mittel einer fürstlichen Rancune benuten. In London ließ Se. Er-Bobeit mir und Struve burch Dero Gefretair Antrage über Lieferung von Beitra= gen für die "Deutsche Zeitung", auch, so viel ich mich er= innere, über Betheiligung an ber Redaktion machen. Natürlich erklärten wir uns bereit, bas Blatt ju fchreiben, wenn wir feine Tendeng beherrschen und offen vertreten tonnten. Ge. Sobeit aber wollten es nicht aus ber Sand geben und beriefen sich bei wiederholten Unträgen, die mir

allein gemacht murben, auf die englischen Befete; er habe Raution gestellt und werde für Das verantwortlich sein. was ich publizire, auch wenn ich mich als Redakteur auf bem Blatte nenne. Der Dtann wünschte fehr mich tennen gu lernen und ließ mich wiederholt einladen, ihn gu besuchen. Natürlich ging ich barauf eben so wenig ein wie auf ben Antrag, unter feiner Direktion ben Redakteur gu machen, ba ich wollte, ber herr Er-Bergog folle ber Revolution bienen, mahrend er bie Revolution bem Er-Bergog bienftbar machen wollte. Wer bas Papier zu meinen Schriften gablte, bas erklärte ich für gleichgültig; aber es follte Niemand glauben dürfen, fie feien im Dienst ober Intereffe eines Underen, namentlich eines Fürsten, geschrie-Bielleicht würde ich das Blatt bennoch in die Sand bekommen haben, wenn mir ber Aberglaube nicht in die Queere gearbeitet hatte. Der Erberzog machte nämlich plöglich die Entbedung, daß mein Rame 7 Buchstaben babe, und vor Ramen mit 7 Buchstaben hatte er eine befondere Schickfalsfurcht. Die fieben Buchftaben machten ibn zweifelhaft, ob er mir hinlänglich trauen könne, ob ich ibm nicht Unbeil bringen werde, und die Furcht vor meinem Ramen trug gulett ben Sieg über bie Liebhaberei für meinen Styl bavon. Er machte mir baber feine andere Ronzession, als bag er mir verfprechen ließ, eine Brochure, die ich eben beendet hatte, unverändert abzudrucken. Brochure hieß "Lehren der Revolution". Als Sonorar fandte ber Anider mir 6 Bund Sterling, Die mir aber in meiner damaligen Lage so viel werth waren wie 1000 Thaler in mancher anderen.

Dieß ift bas ganze Berhältniß, in welchem ich zu bem flüchtigen Gerzog von Braunschweig gestanden habe. Ich

habe ben Mann nie gesehen, nie gesprochen, mich ihm nie genähert und trotz allen seinen Bemühungen in keiner ansberen Beziehung zu ihm gestanden, als im Borstehenden angegeben ist. Wenn daher z. B. das Pierersche Konversfationslexikon in seiner biographischen Stizze von mir berichtet, ich habe "regen Antheil an der deutschen Lonsdoner Zeitung des Experzogs Karl von Braunschweig genommen", so ist diese Angabe durchaus unrichtig und wol nur dadurch veranlaßt worden, daß der Experzog aus eigenem Antried meine Flugschriften abdrucken ließ. Nicht ich habe "regen Antheil an der Londoner Deutschen Zeistung" genommen, sondern der Herdungseber dieser Zeitung hat regen Antheil an der Berbreitung meiner Flugschriften genommen.

Trot aller Borsicht brachten die 7 Buchstaben den herzoglichen Redakteur dennoch in die größte Berlegenheit. Die "Lehren der Revolution" nämlich verursachten einen ungeheuren Lärm und zwar am unrechten Orte, wo man es nicht erwartet hatte, nämlich in Loudon selbst. Durch diesen Lärm verlor er die Lust, weitere Beiträge aus meiner Feder zu publiziren, und mich selbst half die Brochüre nach Amerika treiben.

Sobald die "Lehren der Revolution" erschienen, waren es zunächst die Diplomaten und ihre Agenten, die ein öffentliches Standal dagegen erhoben, und als ihr Organ diente hauptsächlich die Londoner "Times".

Aus der Schweiz hatte man mich glücklich entfernt und wenn auch der Streich mißlungen war, mich direkt nach Amerika zu schaffen, mogte man sich doch der Hossung hingeben, daß in England meine Mittellosigkeit mich uns schädlich machen werde. Und nun trat ich plöglich wieder

in einer Beise auf wie nie zuvor und zwar in einem Blatte. welches vermuthen ließ, daß mir beffen bedeutende Mittel zur Berfügung geftellt feien. Man tann fich benten, wie die Herrn Diplomaten, namentlich den Herrn von Bunfen, biefe Enttäuschung verbriefen mufte. Gie liefen in ber "Times" einen Lärm schlagen, als habe England in mir bem mahren Satan ein Afhl bereitet, wobei es fich von felbst verfteht, daß ihnen als Binfelftriche zu bem Bilde, welches fie von mir entwarfen, die rothesten, aus dem Bufammenhang geriffenen und burch die willfürlichsten Bufate entstellten Baffagen meiner Flugschrift bienten. Damals war bie Alien-Bill icon aufgehoben; aber bie "Times" ging fo weit, an die Minister gracezu die Fode= rung zu stellen, daß ein solcher Mensch in zwei Mal vier= undzwanzig Stunden aus bem Bereinigten Königreich gu vertreiben fei, das Parlament werde der Regierung mit Freuden Indemnität dafür bewilligen. Natürlich war biefe Foderung bloß lächerlich und von offiziellen Folgen habe ich nichts Underes verspürt, als daß einige Zeit Die Bolizei fich in ber Wegend meiner Wohnung mehr bemertbar machte und baf fpater Lord Balmerston ben teutschen Regierungen meinen Namen als Schreckgespenft zitirte, um fie vor zu rudfichtloser Reaktion zu warnen. Die Haupt= wirtung bes Lärms in ber "Times" aber und bie nach= theiligste für mich war ber Schreden und Abschen, welchen mein Rame und die erregte Borftellung von meiner Berfon ben loyalen Englandern einflöfte. Dieß ging fo weit, baf ich eines Tags, als ich Ruge in Brighton besuchte, im Eisenbahnwagen gewöhnkiche Philister sich mit sittlichster Emporung über ben Flüchtling Beingen unterhalten borte, ein Rame, ben fie früher nie gebort hatten und ber fich

bem Ohr eines Engländers nicht so leicht einprägen konnte. Genug, die indirekte Wirkung meiner Schrift beim englischen Publikum schnitt mir die wenigen Erwerbsquellen, die so mühsam waren aufgefunden und geöffnet worden, nach und nach vollständig ab und trieb mich auf diese Art über das Meer.

Nach anderen Seiten erregte die publizirte Brochure wobei als Quelle ber Beurtheilung fast immer bie "Times" biente - nicht weniger Sensation. Die sanften und fried= lichen Revolutionaire, welche glauben eine Welt von Blutvergießern ohne Blutvergießen umwandeln zu konnen, ers schrafen vor ber Gefahr, ebenfalls in ben Berbacht ber in ber "Times" geschilderten Tigerhaftigkeit zu kommen, und protestirten gegen meine rothen Dottrinen. Go nament= lich herr Lamennais, welcher bamals in Paris die "Reform" redigirte. Wenn ich, um hervorzuheben, daß die Freiheit um jeden Breis muffe errungen werben, gefagt batte, ber Revolutionstampf tonne möglicher Beife zwei Millionen Röpfe kosten (man gable nach, ob feither nicht die Reaftion allein ein Baar Millionen Röpfe geopfert hat), so stellte mich bie "Times" bar, als fodere ich auf ein Haar zwei Millionen Ropfe und wolle sie wo möglich mit eigener Sand abschlagen. Und vor solcher Ungeheuerlichkeit sank ber fromme herr von Lamannais in Die Aniee.

Mit einem ähnlichen Eifer strengte man sich von Seiten der ungarischen Flüchtlinge an, den Verdacht der Uebereinstimmung mit meinen Doktrinen fern zu halten. Ich hatte mich in einer Entgegnung an die "Times" auf die Ungarn berufen, denen ich, mich auf zu günstige Zeitungsberichte stützend, die vernünftige Praxis zuschrieb, ihre unverbesser-

lichen Feinde aus ber Welt zu schaffen, ftatt fie zu ichonen. Dieft lob ber Ungarn, verbunden mit bem unverdienten Lob, bas ich herrn Koffuth gezollt hatte, ließ beffen Ugenten Bulsty, welcher ihm unter ben lopalen Engländern vorzuarbeiten fuchte, feine Rube. Er stedte fich baber hinter ben Beneral Rlapfa und verleitete Diesen zu einer Erklärung in der "Rölnischen Zeitung", worin er auf Die thörichtste Weise die Ungarn gegen meine Beschuldigung in Sout nahm, baß fie wirklich revolutionair und praktifc gehandelt hatten. Nachdem ich übrigens ben Berrn Beneral angemeffen zurechtgewiesen und er sich näher nach mir erfundigt hatte, fab er fein Unrecht ein und ließ fich burch seinen Abjutanten Mednyansty bei mir entschuldigen, was er auch noch perfonlich sich vorbehielt. Derjenige Ungar, ber vollstäudig auf meiner Seite mar und meine Brodure burchaus billigte, mar ber madere alte Boothy.

Diejenigen, die sich über die Wirkung der Brochüre am Meisten ärgerten, waren die Kommunisten. Es gibt nichts, das auf das edle Herz der Herrn Marx, Engels u. s. w. eine galligere Wirkung ausübt, als wenn von einem ansderen Menschen, namentlich einem Revolutionair, öffentlich Notiz genommen wird. Die Thatsache, daß die Hauptzeitung der Welt, die "Times", sich so viel mit mir beschäftigte und mich als einen gefährlichen Menschen darsstellte, während doch eigentlich der gefährlichste Mensch des Universums Herr K. Marx ist, war genügend, jenen Monopolisten der Weltbewegung den Schlaf zu rauben, und sie gaben sich alle Nühe, meine Unschuld in der charztissischen Presse zu retten.

Che ich von ben Umtrieben biefer "Schwefelbanditen" weiter berichte, mache ich noch barauf aufmerkfam, bag

meine Brochure eine Probe für Das liefert, mas Müchtlinge in England publiziren tonnen, ohne bie Befahr einer gefetlichen Berfolgung zu laufen. Sätte man mir - in Ermangelung ber aufgehobenen Alien-Bill - mit einem Brozeft zu Leibe geben fon nen, man würde es sicher gethan haben. Es gibt aber fein englisches Gefet, melches eine Auffoderung zur Empörung in fremden Ländern verpont, und was die Besprechung revolutionairer Hal8= exetutionen u. f. w. betrifft, so kann sie in der Allgemeinbeit und mit der politischen Farbung, womit sie in meiner Brodure auftrit, nicht unter folde Wesetze gebracht merben, die etwa eine Unleitung zum Mord u. f. w. verponen mögen, namentlich in England, wo ber Fürstenmord von ben berühmtesten Schriftstellern offen gepredigt worden ift. Es erhellt baraus, daß man, wenn man ihn benuten will, in England hinlänglichen Spielraum für eine wirtlich revolutionaire Propaganda und mehr Schutz und Freibeit hat, als g. B. in ber Schweig. Das wäre benjenigen Flüchtlingen zur Beherzigung zu empfehlen, die von Lonbon aus mitunter so zahme Manifeste erlassen haben, als feien fie in Teutschland felbft gedruckt worden. Batte ich Beld zum Leben gehabt, es murben mich feine Flugschriften aus London vertrieben haben. Nur der Geldmangel und bie angeborene Talentlosigfeit, ihm abzuhelfen, hat mich genöthigt, burch meine Thätigkeit in Amerika mir einigen Erfat zu schaffen für die revolutionaire, die meiner Ratur am Meisten entsprach und die ich ohne jenes hinderniß unabhängig und tonsequent würde fortgefett haben bis auf ben heutigen Tag.

Beschäftigen wir uns jest eine Zeit lang mit ben Rommunisten, ben in jungfter Zeit wieder so wohlriedend bekannt gewordenen "Schwefelbanditen", und vorzugsweise mit ihrem würdigen "Chef", dem Herrn Karl Marx. Ich halte nichts von der Affektation, welche solche Menschen zu igneriren sucht. Sie haben hinlänglich bewiesen, daß sie schaden können, und was ihren "Chef" betrifft, so hat dersselbe jedenfalls mehr Berstand und Talent, als ein ganzes Schock unserer sonstigen "großen Männer". Ueberdieß benutze ich, wie der Leser wird bemerkt haben, in dem Bericht über meine Erlebnisse nicht bloß jede Gelegenheit, Diejenigen, die ihrer Natur und ihrer Stellung nach der Revolution mehr schaden als nützen können, nach eigener Ersahrung in das rechte Licht zu stellen, sondern auch Diejenigen bervorzuziehen, die sich an dem gegen mich geführsten Verleumdungskrieg besonders betheiligt haben.

Eines Tages besuchte mich in London ber ehemalige preußische Referendarius Tellering, ben ich schon bem Ras men nach als den Wiener Korrespondenten fannte, welcher während ber ungarischen Revolution die "Neue Rheinische Beitung" mit intereffanten Berichten vom Rriegeschaus plat verschen hatte. Der Mann zeigte in feinem Wefen etwas Unruhiges, Berlegenes und Bermirrtes, das mir auffiel, das ich aber damals nicht zu beuten wußte. Denn bamals hatte ich keine Uhnung Davon, daß mich irgend ein Menich besuchen könne zu bem Zweck, sich burch ben Mugenschein zu überzeugen, ob ich, was herrn Tellering bie Schwefelbanditen versichert hatten, ein Ugent des Bergogs von Braunschweig und ein Spion bes herrn von Bunfen fein konne. Während ber Unterhaltung tam bas Wefprach natürlich auch auf die "R. Rhein 3tg." und ihren Redatteur, ben Berr Tellering nicht wenig verehrte. Ich rieth ibm, mit feiner Berehrung fortzufahren und ben Berehrter

persönlich recht eifrig zu studiren, in 4—6 Wochen werde er genug von ihm wissen und auf eine sehr unliebsame Weise von ihm Abschied nehmen.

Es währte nicht so lang, bis herr Tellering aus bem Kreise ber verehrten "Bande" hinausmaltraitirt war und seinerseits einen solchen haß gegen sie auffaßte, daß er bemselben in einer, von ben klobigsten Zärtlichkeiten strottenden Brochüre Luft machen mußte.

Ich hatte mich übrigens um herrn Tellering nicht weiter bekümmert, fo wenig wie um feine tommunistischen Freunde, als mir eines Tags ein Brief des Berrn Referendarius eingehändigt murbe, worin berfelbe bem General Rlapta feine Feder gegen mich anbot. Ich schickte Diesen Brief bem Berfaffer zu mit angemeffenen Berficherungen ber Hochachtung, welche mir folche Ehrenhaftigkeit und folcher Revolutionseifer einflöße. Darauf antwortete mir Berr Tellering in bem folgenden Schreiben, bas ich vollständig abdruden laffe, ba es fo recht einen Ginblid gewährt in bas kleinliche, gemeine Treiben und Intriguenspiel, moburch sich gewisse "Revolutionaire" auszeichnen, Die als vorzugsweise berufene Vertreter der Freiheit, der Sumanität und ber Menschenrechte sich geberben. Man mag fich aus biefer kleinen Enthüllung eine Borftellung von dem edlen Eifer bilden, womit sich foldes Gefindel hinter bem Rücken Derer abmüht, die gradedurch ihren eignen Weg geben, ohne fich um alle bie großen Männer und fleinen Spekulanten ju fummern, Die rechts und links gegen Ehre und Ehrlichfeit wegelagern, um Jebem, ber ungeschoren bleiben will, einen Tribut an Schmeicheleien und Rudfichten, oder Bortbeilen und Dienstleiftungen abzupreffen.

"Grün-Donnerstag-Abend, 28. März 1850. Burger Beingen!

Als ich am 10. Dez. v. J. auf Beranlassung und in Begleitung des Ihnen durch mich persönlich zum Theil bestannt gewordenen komorner und hiesigen Spekulantenpaars Mednyanstie von Brüssel hier angekommen war, hatte ich noch tie unsschätzbare Ehre, ein Anhänger der Bande Marx und Consporten zu sein, die ich — einen kurzen Ausenthalt des Marx in Bien abgerechnet — bis dahin nur aus der Entsfernung kannte.

Leider kann ich den Beweis führen, daß ich ein warmer Anhänger gewisser Persönlichkeiten dieser Bande gewesen bin, weil ich dieselben mit ihren Motiven für ebenso
e hrlich hielt, als das Ziel, worauf wir gemeinschaftlich lossteuern. Erst hier in London zwang man mich anderer Ueberzeugung zu werden und jetzt sehr für diese und andere frühere Gutmüthigkeiten zu büßen.

Ueber Ihre spezielle Stellung zu Marx u. f. w. wußte ich aus seinem untergegangenen Blatte und von sonst nur allgemeines und nur wenig, aber beides war so beschaffen, daß es Sie in keinem günftigen Lichte vor mir erscheinen ließ.

Ihre eben in der "Londoner deutschen Zeitung" abgedruckt gewesenen "Lehren der Revolution" hatten, dessen werden Sie sich erinnern, hier am Platze zwei bekannte revolutionaire Größen (sit venia verbo) gleichzeitig gegen Sie zum Zeitungs-Turnier aufgestachelt, nämlich ben ebengenannten, durch seine geschickte Spekulation mit ben gewaltigen komorner Ochsen-Borräthen berüchtigt gewordenen Klapka, und die mir damals noch befreunbete Bande Engels=Marx. Sie erinnern sich ebenfo, wie die geistige Ohnmacht und der österreichische Schnurrbart-Witz des erstern sich in der kölnischen Zeitung gezeigt, wie die neidische, vor revolutionairer Berdunklung bange, schlecht placirte Wuth der letzteren ebenso öffentlich, noch mehr und schnaubender aber insgeheim und zeitungsanonhm mit jenem komorner Görgen wider Sie Chorus gemacht.

Wenn ich nicht irre, schon am Tage meiner Ankunft hierfelbst - ich hatte taum meine schuldige Reverenz bei Marx und Conforten gemacht - hatte fich befonders Engels in einem in ber Nähe bes Kommunistenklubs befindlichen Raffeehaufe in Begenwart ber Cheleute Marx, Schramme und, ich glaube, auch eines anderen, babin geäußert, baf Gie nicht nur ein Söldling Braunschweigs, sondern auch ein Bertrauter (vulgo Spion) Bunfens seien, und nur auf Grund beffen und um die demofratische Emigration in England zu tompromittiren, wie Sie gethan, geschrieben hatten. - In meiner Boreingenommenheit fur Die Bande, welche in den ersten Tagen meiner Untunft bierselbst noch ungeschwächt fortbauerte, und in meiner burch meine begreifliche anfängliche Unwissenheit über die nähern Um= ftande der hiefigen Emigration bedingten subalternen Stellung, hatte ich mit Rudficht auf Die Ueberzeugung, welche ich über Gie mit hierher gebracht, einstweilen noch feine Beranlassung, diese damaligen Bersicherungen der Bande Marr u. f. w. in ben geringsten Zweifel zu ziehen, und für bas, mas fie maren, für pure Berleumbungen zu halten. Sie waren als Söldling Braunschweigs, als Bertrauter Bunfens in ber That für biefen Augenblid in jeder Beziehung für mich verdammlich.

Anch das, über ben von Ihnen für seine unkluge Initiative in der kölnischen Zeitung erhaltenen hieb empfindliche Spekulanten-Paar Mednyanski-Alapka unterhielt sich mit mir über Sie und Ihr Austreten, wobei ich demselben nicht nur mittheilte, was ich über Sie von meinen damaligen Parteigenossen erfahren, sondern Klapka auch das Ihnen nun so österreichisch bornirt und polizeiniederträchtig in die Hand gespielte Anerdieten machte.

Indem ich mich auf den Grund des Gesagten weiter über dieses Anerbieten ausspreche, ersuche ich Sie, vor allem festhalten zu wollen, daß ich dem Klapka, ungeachtet meiner damaligen Ueberzeugung, dennoch principaliter abgerathen, wider Sie von neuem aufzutreten, und nur für den Fall, daß er es nicht unterlassen könne, meinen Beistand versprochen habe. Ich war dabei nämlich von der Boraussetzung ausgegangen, das allgemeine demokratische Interesse für diesen abgerathenen Fall besser waheren zu können, als der Ablieferer der komorner Festung und Ochsen.

Unterdessen erhielt ich täglich neue Gelegenheit, mich über die Berhältnisse und die Persönlichkeiten der hiesigen Emigration genauer und besser zu unterrichten. Eine der Folgen davon war, daß ich alsbald meine Ansichten, meine in obiger Weise gewonnene lleberzeugung über Sie dergesstalt modisiziren mußte, daß ich zulett, um vollens Genüge zu bekommen, mich quoique und malgré entschloß, Sie persönlich zu besuchen. Der persönliche Eindruck ist mir lieb, ich gebe immer etwas auf ihn. Deßhalb gestehe ich Ihnen hier ebenso unbefangen, wahr und freimüthig, als ich überhaupt jest geschrieben, daß der Eindruck, den Sie beim ersten Besuch auf mich machten, den ungünstigen, welsen

chen ich - obwohl modifizirt - noch hatte, gang verbrangte. Auch eilte ich fofort zu Rlapta und zu Debnyansti, ben ich bei ihm antraf, und machte ihnen bie gleich= zeitige Erklärung, baf ich ben mir über Sie von ber Banbe Marx=Engels gemachten Berichten nach ben Erfundigungen, Die ich seit meiner Ankunft hier eingezogen, überhaupt nach ben Erfahrungen, die ich täglich zu machen Belegenheit betomme, und namentlich nach meinem Besuche bei Ihnen teinen Glauben mehr ichenten tonne, ihn, Debnyansti, vielmehr, damit er sich selber überzeuge, ersuchen musse, mit mir bei Ihnen Besuch zu machen. Mednyansti folgte auch alsbald meiner Einladung und hat fo vor Ihnen felber ein unwiderlegbares Zeugnif von meiner über Sie unterbeffen geanderten Ueberzeugung abgelegt. Er fprach sich später auch bahin aus, daß auch Klapta, nachdem er Sie in einer Befellschaft angetroffen, es nun halb und halb bereue, gegen Sie so öfterreichisch bumm vom Leder gezogen zu haben.

Ich hoffe, Sie werden hiernach auch unaufgefordert begreisen, daß mein dem Klapka in Betreff Ihrer gemachtes Anerbieten nach solchen Vorsommnissen, insbesondere aber nach dem nicht abzulengnenden gemeinschaftlichen Besuche, den Wednyanski nach dem 12. Dezember mit mir bei Ihnen gemacht, alle und jede Bedeutung verloren hat, selbst wenn, wie von Leuten, denen ich nachweisen kann, daß sie sich mir gegenüber wie gemeine Spithuben benommen, zu erwarten steht, die über Sie mündlich stattgehabten Unterhaltungen nur für Klatsch ausgegeben wersden sollten.

Unterdeffen wurde bas Spekulantenpaar Klapka-Mednhanski, weil ich keine Luft bezeugte, mir eine mir zuge-

bachte jämmerliche Wieberholung feiner Behandlung gefallen zu laffen, fondern es bafur nach Webuhr gurecht fette. natürlich mein ingrimmiger Feind und hat als folcher, wie ich nach Ihrem Briefe nicht anders annehmen tann, in fei= ner öfterreichisch subalternen Gemeinheit und Bosheit es für febr folgenreich erachtet, bas Driginal jenes jest feit lange bedeutungelofen Briefe in Ihre Banbe ju fpielen. Wahrscheinlich aber genügen biese Angaben und Thatsachen vollständig. Sie von bem Charafter und bem Werthe jener armseligen Denunziation, die so gang auf ihre Urheber zurückfallen muß, zu überzeugen, ohne baß ich einstweilen mehr darüber ichreibe. Ich ersuche Gie baber, mir neben Ihren etwaigen weiteren Bemerkungen nunmehr auch bie Art und Weise gefälligst mittheilen zu wollen, burch welche Sie in den Besit Des in Ihrem Briefe erwähnten Schreibens gekommen find. Damit Gie jedoch Gelegenheit haben, die spezifische Moral bes tomorner und biefigen Spefulanten=Baars Rlapta=Mednyansti, sowie ber Banbe Engels-Marr bes Näheren tennen zu lernen, labe ich Gie ein, bei mir Kenntnig von ben zwischen uns stattgehabten schriftlichen und mündlichen Berhandlungen nehmen zu mollen.

Ihr E. Tellering."

Wie Herr Tellering, so haben sich von herrn Marx noch eine Menge anderer Leute eine Zeit lang täuschen und benutzen lassen. Regelmäßig aber kehrten sie ihm nach einiger Zeit als Feinde den Rücken. Sein Talent hatte sie
angezogen, doch sein Charakter trieb sie wieder fort. Jeden Falls ist es der Mühe werth, ein solches Individuum etwas näher kennen zu lernen, und ich will nach genauem Personalstudium ein getreues Bild von ihm entwersen, damit, nachdem er jest ein berühmter Mann geworden ist, mein Beitrag zu seiner Biographie der Nachwelt gesichert bleibe. Aus bloßen Schriften lernt man keinen Menschen richtig beurtheilen. Man muß ihn persönlich vor sich has ben, ihn physiognomisch und physiologisch studiren, um ein richtiges Bild seines ganzen Wesens zu erlangen. Desphalb will ich mit einer Photographie des großen Mannes beginnen.

R. Mary stammt von judischen Eltern aus Trier ber und ber orientalische Typus ift feiner originellen Erschei= nung auf eine gang frappante Beife aufgeprägt. liederlich verworrenes Haar ist kohlschwarz und sein Teint schmutig gelb. Db bief Schmutige zur natürlichen Kom= plexion gehört, oder von Außen erworbene Zuthat ift für welche Zuthat er eine große Liebhaberei besitt -, läßt fich nicht immer fo beutlich unterscheiben wie ber Schmutz an seinen hemden und Kleibern von beren ursprünglicher Farbe. Seine nicht hohe, halb verdecte Stirne ift ein merkwürdiges Knorrengewächs, namentlich ausgezeichnet burch die hervorragenden Knoten über den Augen, zu welden bas Gegengewicht bedeutende Organe von "destructiveness" hinter ben, weit auseinander ftebenden Ohren bilden. Der gangen Behirnpartie bes Mannes fehlt, wie feinen Zügen, bas Element bes Eblen und bes Joealen. In ben, von ben erwähnten Knorren überbecten, fleinen, bunklen, turgfichtigen Augen spielt ein aus Beift und Bosheit gemischtes Feuer, bas aber selten eigentlich widermar= tig leuchtet, ba bie gange Erscheinung sofort ben Eindruck macht, baf Die Disposition zur Bosheit durch ben Mangel an Kraft gewiffer Magen unschuldig wird. Dadurch er:

halt unfer Freund ben Stempel einer Ruriofität, an ber man sich amufirt, während er, wenn er imponiren und Furcht erregen follte, in's Thierisch-Widerwärtige und Wilbe übergeben mufte. Aber als Tiger hat bie Natur Diese Berfonlichkeit nicht angelegt; fie blieb auf halbem Wege stehen und machte einen Affen aus ihm. Man ertennt fofort, bag er nicht auf Zerreißen und Erwürgen ausgeht, sondern eber auf's Rraten, Gefichterschneiden, Rothwerfen und fonftige Tuden. Er ift ein Mittelbing zwischen einem Affen und einer Rate. Wenn man seinen fleinen Augen noch eine kleine, plumpe, wie aus einem Drecktnorren geformte Nase und diesen zudringlich tomi= ichen Mund hinzufügt, beffen nach Sohn und Spott schadenfroh ausgreifende bicke Unterlippe einen halben Boll weit vor der Oberlippe hinausragt, so hat man eine Physiognomie vor sich, die sofort an das boshafteste Affenthum erinnert, ohne daß die einzelnen Büge mit benen bes Affen eigentlich übereinstimmen. Trot biefem abscheulichen Kompositum physiognomischer Abnormitäten macht bennoch das Gesicht, namentlich wenn es lächelt, nicht grade einen unangenehmen Eindrud. Und bief rührt baber, daß es Beift verrath und bag man fich, wie gefagt, an bem Eigenthumer amufiren muß, wenn man nicht grade perfonlich von feiner Liebenswürdigkeit zu leiden hat.

Man begreift sofort, daß eine so gebildete Natur einem Feind nicht offen und ehrlich zu Leibe geht, sondern daß ihre entsprechendsten Mittel Lüge und Berleumdung, Tücke und Intrigue sein müssen. Bon Treue und Berlaß, Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit, Ehre und Charakter ist bei einem solchen Menschen keine Rede, darauf muß man

von vorn herein verzichten. Bei allem Talent ist herr Marx geistig ein bloger Dialektiker und Sophist und ben übersetzt sein gemeiner Charakter in die Praxis unmittelbar als Lügner und Intrigueanten.

3d lernte R. Marx querft in Köln tennen, wohin er als Redakteur ber "Rheinischen Zeitung" berufen murbe, nachbem er burch einige Beiträge bie Aufmerksamkeit ber Berausgeber auf fich gezogen hatte. Ich hatte damals großen Respekt vor seinem Talent und Freifinn, mahrend gleichzeitig bieß fleine, originelle, in Bezug auf feine äußere Erscheinung völlig indifferente und felbstvergeffene Rerlden meine Beobachter=Baffion reizte. Es intereffirte mich ungemein, wenn ich ihn im Wirthshause, Die furgfichtigen Augen auf eine Zeitung gedrückt, bafigen und bann plötlich nach einem anderen Tisch fahren und nach Blättern greifen fah, die gar nicht vorhanden waren; ober wenn er jum Zenfor lief, um gegen bas Streichen eines Artifels zu protestiren, und er bann ftatt Diefes Artifels irgend eine frembe Zeitung ober gar ein Schnupftuch in bie Taiche stedte und bavon rannte. Durch folde geniale Berstreutheiten und possierliche Mifgriffe gewann er mein Berg, wie er burch seine Artitel meinen Beift angezogen hatte. Ich hielt daher in der That große Stude auf ihn und hatte in meinem jungfraulichen Gdriftstellerenthufia8= mus fein befter Freund werden konnen, wenn ich nicht berausgebracht hätte, daß er ein unzuverläffiger Egoift und lügnerifcher Intrigueant mar, ben feine Uebereinstimmung von Gesinnungen und fein aufrichtiges Wohlwollen an eine fremde Perfonlichteit attachiren tonnte, fondern ber Andere nur auszubeuten suchte und fast noch mehr von gemeinem Neid gegen fremde Leiftungen, als von eigenem Ehrgeiz beherrscht wurde.

Bu feinen liebenswürdigften Eigenschaften gehörte in Röln seine Reigung jum "Aneipen". Gie verschaffte mir eines Abende Belegenheit, Diefes Kuriofum von gang neuen Seiten fennen zu lernen. Wir hatten mehrere Flaschen Wein mit einander getrunken und da er nicht viel vertragen konnte, brachte ich ihn in etwas berangirtem Buftand nach Saufe. An ber Sausthure angekommen, bie er mit einem langen Schlüffel mühfam öffnete, nöthigte er mich mit geheimnifvollen Andeutungen zum Gintreten. Neugierig, zu erfahren, was er mir noch mitzutheilen habe, trat ich ein und sobald ich im Sause war, verschloft er die Thure, verstedte ben Schluffel und verhöhnte mich in tomischer Beise, daß ich jetzt sein Gefangener sei. Er er= fuchte mich, hinauf in feine Stube ju folgen. Dort angekommen, fette ich mich auf's Ranape, um zu feben, mas biefer wunderliche Ranz eigentlich beginnen werde. Gleich barauf hatte er schon vergessen, daß ich zugegen war, setzte sich, ben Ropf auf die Lehne gebudt, rittlings auf einen Stuhl und begann halb flagend, halb höhnend an Ginem fort in singendem Ton zu detlamiren: "Armer Lieutenant, armer Lieutenant! Armer Lieutenant, armer Lieutenant!" Diese Rlage bezog sich auf einen preußischen Lieutenant, ben er "forrumpirte" indem er ihn in der hegelichen Phi= losophie unterrichtete. Er hatte ihn für den Abend zu sich bestellt, aber bei ber Kneiperei ben Lieutenant mitsammt ber begelichen Philosophie vergeffen.

Nachdem er den Lieutenant eine Beile beklagt hatte, fuhr er in die Höhe und entdeckte plötzlich wieder, daß ich im Zimmer war. Er trat zu mie, gab mir zu verstehen,

baß er mich in seiner Bewalt habe, und begann in einer schadenfroben Beise, die gern biabolisch gewesen mare, aber höchstens toboldisch war, mich mit Drohungen und Sandgriffen zu molestiren. Ich ersuchte ihn, mich mit bergleichen zu verschonen, ba es mir widerwärtig sei, ihn in gleicher Weise abwehren zu muffen. Da er aber nicht nachließ, fündigte ich ihm ernstlich an, daß ich mich seiner auf eine fühlbare Beise entledigen werde, und ba auch dieß nicht half, fah ich mich genöthigt, ihn eine Reise in die Stubenede machen zu laffen. Nachbem er fich wieder auf= gerichtet, fagte ich ihm, fein Wefen sei mir langweilig geworden, und foderte ihn auf, mir die Sausthure zu öffnen. Jett war die Reihe des Triumphirens an ihm. Geh' nur nach Saufe, starter Mann, höhnte er und grinf'te babei auf die tomischste Beise. Es war, als hatte er, wie im Fauft, gefungen:

## "Drinnen gefangen ift Giner" -

wenigstens war die Stimmung eine ähnliche, aber die Sie tuation wurde äußerst komisch durch die versehlte Mephistomiene, die er dabei annahm. Endlich kündigte ich ihm an, daß, wenn er mir die Thür nicht öffne, ich sie selbst, und zwar auf seine Kosten, öffnen werde. Als er auch darauf nur mit Grinsen und Höhnen antwortete, ging ich hinab, riß die Hausthüre aus dem Schloß und rief ihm von der Straße aus zu, daß er das Haus verschließen möge, damit keine Diebe eindrängen. Stumm vor Erstaunen, daß ich seinem Zauberbann entgangen, sag er im Fenster und stierte mir mit seinen kleinen Augen nach wie ein begossener Kobold.

Befanntlich wurde bie "Rheinische Zeitung", welche

einer Befellschaft von Aftionairen angehörte, verboten unter Westfetung eines Termins für ihr Ende. Der Borfteber bes Berwaltungstomite's, Oppenheim, reif'te nach Berlin, um wo möglich eine Aufhebung bes Berbots gu erwirken. Bu ben Attionairen gehörten bie reichsten Leute von Röln und sie hatten, so viel ich mich erinnere, 20,000 Thaler zusammengebracht für bas Experiment, mas aus einer Oppositionszeitung werben konne, bie nicht auf Bewinn fpetulire und welcher nicht burch bas Gelbsterhaltungs= interesse einzelnen Besitzers Fesseln angelegt murben. Man begreift, bag biefe unabhängige Stellung bas Sauptmotiv bes Berbots und auch Die sicherste Barantie gegen bie Aufhebung beffelben bieten mußte. R. Marr war hierüber auch nicht im Zweifel und zog fich schon mabrend der Abwesenheit des Herrn Oppenheim thatsächlich von ber Redaktion gurud. Er hatte beständig Reisen nach Trier zu machen und ersuchte mich, ber ich bamals ein fletfiger Mitarbeiter ber "Rheinischen Zeitung" war, für Die letten Wochen ihn in der Redaktion zu vertreten. 3ch that bieß mit Bergnügen, ba ich baburch Belegenheit erhielt, mich auszulaffen, fo weit dieß die Zenfur möglich machte. Gleichzeitig aber führte ich mit Konsequenz eine negative Opposition burch, indem ich alle Lopalitäte= Bhrasen, Allerhöchste Ordenverleihungen, Befanntmachungen und allen sonstigen Allerhöchsten Unfinn, ohne ben Damals fein Blatt zu erscheinen magte, aus ber Beitung verbannte. Berr Oppenheim meinte bei feiner Rudfehr, das habe dem Blatte befinitiv den Sals gebrochen eine völlig haltlofe Behauptung, ba es, aus ben oben angegebenen Gründen, ohnehin unwiderruflich bem Tobe geweiht war.

Unterbessen benutzte herr Marz eine simulirte hoffnung auf ben Fortbestand zu einem Manöver, wodurch ich ihn abermals von neuen Seiten kennen lernte und ernstlich gegen ihn mißtrauisch gemacht wurde. Sines Tags nahm er mich an die Seite und machte mir folgende Borstellung:

"Es ift - bieß waren ungefähr feine Worte - von ber höchften Wichtigkeit, baf bie "Rheinische Zeitung" gerettet Dazu gibt es aber nur ein Mittel. Was die Regierung hauptfächlich in Furcht fest, ift ber Glaube, die Zeitung sei bas Organ gabllofer Opponenten in allen Theilen des Landes. Nimt man ihr diesen Glauben, fo nimt man ihr die Furcht und damit ist der Hauptgrund bes Berbots entfernt. Ich schlage dir deshalb vor, in irgend einem Blatt, in bas bu forrespondirft, auseinanderzuseten, baf alles Gefährliche, was in ber "Rheinischen Zeitung" erschienen ift, ausschließlich auf meine Rechnung kommt, turg, mich zum alleinigen Sündenbod zu machen. tannft Das leicht begründen, wenn du neben ben Rebattionsartikeln auf diese oder jene Korrespondenz bindeutest, Die zur Zeit viel Anftog erregt hat und unter fremdem Zeiden erschien, aber von mir geschrieben war. Ueberzeugt sich auf diefe Art die Regierung, daß ich allein ber Frevler mar, so brauche ich mich bloß zu entfernen und aller Grund zur Unterdrückung bes Blattes ift verschwunden. Ich bin auf alle Fälle entschlossen abzutreten und bu erhältst die Repaftion."

Worauf Freund Mark hinauswollte, war mir sofort klar und eben so schnell war ich gefaßt, seine Aufrichtigkeit mit einer noch größeren zu erwiedern.

Dein Plan, erwiederte ich ihm, scheint mir ausgezeich.

net zu sein. Ich wäre fofont bereit, ihn ausführen zu helfen, wenn mir nicht ein mächtiges Bedenken im Wege stände.

"Und das ift ?"

Mein freundschaftliches Berhältniß zu bir. Wie kann ich als bein Freund bazu übergehen, wie ein Feind bich öffentlich anzuschwärzen und in ein so gehässiges Licht zu setzen?

"Das laß nur gut sein. Das nehme ich gern auf mich, wenn nur ber Zweck erreicht wird."

Nein, es geht nicht. Es ist für mich eine Gewissenssache. Wer weiß, wie sehr ich dir durch meine Darstellung schaden würde, und das könnte ich nie verantworten!

"Aber, Mensch, wie kannst du ein solcher Gewissens-Thor sein! Ich selbst bin es ja, der es dir eingibt, ich selbst übernehme ja alle Berantwortlichkeit."

Wenn auch. Ich wurde bennoch mir stets vorwerfen muffen, daß ich das Werkzeug zu deinem Verderben gewesen wäre. Denn ich wurde es doch sein, der den Artikel geschrieben hätte.

"Wenn es Das ift, so will ich die Hauptsache selbst schreiben. Du brauchst das Ganze dann nur in eine Korrespondenzsorm zu bringen."

Auch Das kann ich nicht über bas Herz bringen. Meine Freundschaft verbietet mir auch Das. Doch ich weiß einen Ausweg. Willst du dich nicht an R. Grün wenden? Schreibe ihm nur Alles vor und er wird glücklich sein, Stoff für eine pikante Korrespondenz in die "Mannheimer Abendzeitung" zu erhalten.

Es währte nicht acht Tage, so erschien in ber "Mann-

heimer Abendzeitung" die Grünsche Korrespondenz, beinah Wort vor Wort Das enthaltend, was Marx mir hatte in die Feder slößen wollen. Er war als ein wahrer Satan dargestellt und dennoch wurde sein Hauptzweck nicht ersreicht: vom Kosmos für die gefährlichste Feder des Universsums gehalten zu werden.

Beiläufig bemerke ich, daß Berr R. Grün sich bamals, in Mannheim ausgewiesen, in Mainz aufhielt. Er war einer der ersten Industriellen, welche die teutsche Literatur aufzuweisen hat, und dabei einer ber schamlosesten Sumbuger, Die ich tennen gelernt habe. Rurze Zeit nach feiner Ausweisung tam er nach Köln, wo ich viel mit ihm ver= tehrte, da er durch die Mannheimer Berfolgung ein grofer Mann und Märthrer geworden mar. Bon Röln aus redigirte er ben in Wesel erscheinenden "Sprecher" und ließ in diesem Blatt einen durch mehrere Nummern laufen= ben, von ben übertriebenften Lobsprüchen ftrogenden Artifel "Karl Beinzen ein Charafterbild" erscheinen. Nachdem ber Artifel vollständig erschienen war, fragte er mich, mas ich davon halte, und sprach die Erwartung aus, baf ich ihm in den Blättern, in Die ich forrespondire, einen Wegen-Dienst leiften und namentlich sein Buch "Meine Musweifung aus Baben" besprechen werde.

Wenn Sie darauf bestehen, erwiderte ich, so werde ich es thun. Aber ich sage Ihnen voraus, daß ich Sie nach bester Ueberzeugung heruntermachen werde, wie Sie es noch nie ersahren haben, denn Ihr Buch ist, wie der alte Justein es richtig bezeichnet, nichts Anders als "Hochsmuthspinselei und ein Bettelbrief".

Bon diesem Augenblick an hatte ich auch die Freundschaft bes großen Grün verscherzt. Es ift dieß berselbe Ehren-

mann, der später den Kommunisten so eifrig in dem Bemühen sekundirte, das "Charafterbild" Heinzen herabzusetzen, darauf aber von den nämlichen Kommunisten als Erzlump in Grund und Boden getreten wurde. — So entstehen die Allianzen und die Kriege unserer großen Männer der Literatur und der Revolution.

Nach bem Untergang der "Rheinischen Zeitung" war K. Marx sehr glücklich, von Ruge als Mitredatteur seiner Jahrbücher nach Paris gezogen zu werden. Er hatte sich aber bald mit ihm auf seine gewöhnliche Weise verseindet, nachdem er entdeckt, daß der Kommunismus der "avanscirteste Standpunkt" war, und ich traf ihn nach meiner Flucht aus Köln im Winter 1844—45 in Brüssel wieder, wohin er sich gewandt, nachdem man ihn mit Ruge aus Paris vertrieben hatte.

In Bruffel erft machte R. Mary Die Wahrnehmung, baß ich ein Mensch sei, ben man angreifen und unschädlich machen muffe, benn - ich hatte unterbeffen "Die preufifche Bureaufratie" herausgegeben, bas Buch hatte bebeutendes Aufsehen erregt und ich hatte einen Ramen baburch bekommen. Grund genug, entscheidender Grund für Ma r'iche Feindschaft. Diese Feindschaft ließ sich aber damate blog burch Redereien und Reibereien aus, Die gewöhnlich mit ber Drohung schlossen: "ich werde dich vernichten". Ich nahm sie mit ber größten Bonhomie auf und benutte fie bloß zu Spägen und ichlechten Witen, nur bann und wann mit berben Andeutungen begleitet, um ben "Bernichter" nicht über meine Werthschätzung feiner Berfon im Zweifel zu laffen. Go bemertte ich ibm eines Tage in Gesellschaft seiner Begleiter, mit benen wir häufig im Bierhaus, namentlich in ber kleinen, gemuthlichen "faille dechirée" (Zerissene Haube) zusammentrafen:

"Weißt du, auf welchem Freundschaftsfuß ich zu dir stehe? Ich gebe dir gutherzig die Hand, aber indem ich dir eine Hand gebe, schlage ich dir mit der anderen hinter die Ohren."

"Was?" schrie er, "bann steche ich bir ein Messer in ben Leib."

"Nun," entgegnete ich, "wenn bu fo läppisch bist, gebe ich bir nicht einmal eine Ohrfeige, sondern einen Tritt."

Dieß ist die Art, wie man mit diesem Marx umgehen mußte, wenn man nicht von ihm wollte maltraitirt wers den. Er hatte zur Zeit Begleiter, die sich bas Unglaub- liche von ihm gefallen ließen, und nur das derbste Entgegentreten konnte ihn in Schranken halten.

Der Natur Dieses Menschen ift nichts unerträglicher, als die Auszeichnung eines Anderen. Wen er nicht erreiden ober ausstechen kann, ben muß er heruntersetzen. 218 Berwegh durch seine Gedichte fo großes Aufsehen machte, ärgerte sich Niemand so fehr wie R. Marr. "Man muß bent Menschen zeigen, bag man auch Gebichte machen fann", fagte er. Freilich, wenn er es gekonnt, fo hätte er es auch ohne Herwegh "gezeigt". Schon bag ein Mensch ihm an Körperkraft überlegen war, machte ihm Ropf= schmerzen. Namentlich ich hatte fortwährend Anspielun= gen über meine Stärke ju hören und wie in Roln, fo hatte er auch in Bruffel teine Rube, bis er fie erprobt. Eines Tages band er öffentlich im Kaffeehaus mit mir an und unter ber Berficherung, daß er mich zu Boben werfen tonne, begann er sofort mich zu umfassen. Durch einen unge= ichickten Versuch meines Ellenbogens, Diefes tindische Attentat abzuwehren, in die Glasthüre des Lokals geschleubert, raffte er sich auf und rief: "das ist keine Kunst, wenn man solche Elephantenknochen hat". Freilich, antwortete ich, ist es keine Kunst, aber eine Kunst war es, so dumm zu sein, daß man Das nicht vorher wußte.

Diese kleinen Büge charakterisiren vollständig biesen "Chef" ber Kommunisten, diesen gelben Reidhard, diesen nergelnden Kobold, diesen kleinen Dr. Grünspan, wie ich ihn später getauft habe.

Trot folden fleinen Rentontres gingen wir in Bruffel, Dant meinem guten humor, nicht feindlich auseinander und als ich im Frühjahr 1845 mit Freiligrath nach ber Schweig abreif'te, tranten wir zum Abschied bei ber Familie Mary noch Bunich und liegen auf die unbefangenfte Weise Die Beister mouffiren. Bei jener Belegenheit sprach ich zu Marx: "Du hast so oft gebroht, mich wegen meines Buchs über die Bureaufratie zu vernichten, aber bis jett nicht Wort gehalten. Ich laffe mir nicht gern vergebens broben und sehne mich nach meinem Ende. Um mir jett, wo ich von bir gebe, eine Garantie mit auf ben Weg zu geben, versprichst bu mir hier zum Abschied in Gegenwart beiner Freunde in die Band, baf bu mich vernichten wirft." mußte es mir in die Sand versprechen, hat aber auf gang andere Weise Wort gehalten, als er versprochen. Das Wort des Kritifers hat er einzulösen gesucht durch bie Gemeinheit bes Berleumbers.

Die Nothwendigkeit, mich zu "vernichten", wurde für Herrn Mary noch bringender, als ich durch meine Brochürenpropaganda in der Schweiz der gefürchtetste Wühler Teutschlands wurde und die gegen mich gerichteten Berfolgungen mich zum Gegenstand der ausgedehntesten Theilnahme machten. Wie ich schon frither berichtet, intriguirte Berr Marx auf bie perfibefte Weise unter ben Arbeitern gegen mich, weil biefe "Rlaffe", auf bie er feine Butunft gu bauen hoffte, fich namentlich in ber Schweiz febr für mich intereffirte. Noch gemeiner benahm er fich in Bruffel. Es hatte fich bort, mahrend ich in Benf mar, in ber von bem Industrieritter von Bornftedt herausgegebenen "Bruffeler Zeitung" eine Bolemit zwischen mir und bem Marrichen Pylades Engels entsponnen, worin biefer eble Streiter auf's haupt geschlagen wurde, fo bag Dreftes Marr ihm zu Gulfe tommen mußte. Er ließ in jenem Blatt eine lange, aus Sophistereien und perfonlichen Invektiven aufammengesette Epistel gegen mich bruden; als ich ihm aber von ber Schweiz aus antworten wollte, mußte auf fein Betreiben ber Berr von Bornftedt erklaren, bag mir fein Blatt nicht mehr zur Berfügung ftehe, und Berr Marx behauptete als Sieger ben Blat. Ich habe ihm und feinen Benoffen fpater in einer besonderen Brochure geantwortet.

Den höchsten Grad von Berwerstichkeit aber erreichte ich, als, und zwar ohne alles Zuthun meinerseits, in Hamburg die demokratische Partei mich in's Parlament wählte. Eine solche Schlechtigkeit konnte das sittliche Gefühl eines Marx um keinen Preis ruhig ertragen und er rächte sich dafür durch Abdruck der gemeinsten, namentlich von Herrn Hecker ausgehenden Verleumdungen in der "Neuen Rheinischen Zeitung".

Um die alliirten Herrn Mary und Heder als Ehrenmänner gleichzeitig zu charakterisiren und zu zeigen, welche Mittel von diesen edlen Geistern angewandt wurden, um mich überall in Mißkredit zu bringen, lasse ich die Marysche Mittheilung aus ber "N. Rheinischen Zeitung" vollständig abdrucken. Die "verkleinernden Briefe" in der "Schnellspost", worauf Herr Hecker sich bezieht, bestanden einzig und allein in folgender kurzen, viel zu gelinden Beurtheilung, die ich nach dem Renkontre in Hüningen in eine Korresspondenz einslocht:

"Seder, ber für das haupt ber babischen Republi= kaner gilt, verdient diese Ehre nur sehr relativ. Er hat fich früher nie als Republikaner offen zu bekennen gewagt. Als Sohn wohlhabender Eltern, dem es ftets nach Wunsch ging, und als Mitglied einer Kammer von Schwätern, in welcher er durch einzelne Keckheiten Aufsehen gemacht, war er ein verwöhntes Kind geworden, bas sich nur zeigen zu dürfen glaubte, um zu siegen. Er hat den badischen Aufftand ohne allen Plan und Berftand in's Werk gefett. was man in Amerika wohl gestehen barf. Bon Organi= fation und praftischer Leitung bat er feinen Begriff. Da= bei glaubte er ben Diktator spielen zu konnen, ohne Die Festigkeit bazu zu haben. Bing nicht Alles nach Wunsch, fo verlor er sogleich ben Dauth und gerieth sogar in fin= dische Berzweiflung. Zum Republikaner wäre er zu ehr= geizig, wenn er nicht zu schwach dazu wäre.

Weit höher, als Hecker, steht Struve" u. s. w.

Den, angeblich burch biese Beurtheilung provozirten, aus ben schamlosesten Windbeuteleien, Lügen, Gemeinsheiten und Lächerlichkeiten zusammengesetzen Brief eines in seiner renommistischen Hohlheit bloggestellten, maßlos eingebildeten Pöbelgögen theilt Herr Marx in ber "R. Rheinischen Zeitung" vom 19. Januar 1849 in folgender Weise mit:

"Samburg, 4. Jan. Unter biefem Datum bringt

bie beutsche Reichszeitung folgende Details über bas Durchfallen Rarl Beingen's in feiner Samburger Ranbida= tur für bas Frankfurter Parlament. Es circulirte in Samburg "ein Brief Frit Beder's, worin biefer fich mit wahrhaft souveraner Berachtung über be fagt en Beingen ausspricht". Dieser Brief hat ursprünglich in ber beutschen New-Porter Staatszeitung vom 24. August gestanden. Beder fagt barin von sich, er sei ein Mann, welcher feit zwölf Jahren unabläffig für bie Rechte bes beutschen Bolts gefampft und für feine Ueber= zeugung das glänzendste Loos und ein bebeutendes Bermögen freudig zum Opfer gebracht habe. Jest tomme nun biefer Beingen. forob, fo giftig, fo lügenhaft, um ihn zu schmähen, zu verkleinern und zu verdächtigen, mährend von Nord und Gub, Dft und West Deutschlands und ber Schweiz ihm die rührenoften Beweise von Liebe und Achtung zu Theil würden. Und (Beder's Brief ift batirt Mutenz, 31. Juli 1848) jene verkleinernden Briefe habe Beingen in bie "New-Porter Schnellpoft" gefchrieben "zu einer Zeit, da biefer Menfch mit mir freund= ich aftliche Beziehungen zu unterhalten Schien". Berr Beder hebt hervor, bag er nie einem Fürsten gedient habe, mahrend Berr Beinzen "fürftlicher Göldner" gewesen, und, ein junger, ruftiger, träftiger Mann, feit Jahren von politischen Almosen lebe. "Für einen gefunden, ruftigen Mann, für einen Mann, ber fich für ein Benie ausgibt, wie Berr Beingen, mare es, wenn er wirklich bie geistige Größe gewesen mare, für bie er sich ausgeben möchte, nicht schwer geworben, burch eigene Raft fich zu erhalten, statt um bes politischen Glaubens willen Jahre lang Unterstützungen in Unfpruch zu nehmen; Die Republit ist und foll sein ein Arbeitsstaat, nur Arbeit giebt Ehre.

"Wo war benn aber Berr Beingen in ben fturmifden Tagen ber Revolution? Warum ist er nicht auf bem fürzesten Wege nach ber Rheinproving gereist und hat borten ben Aufstand organisirt und geleitet? (Warum ist er nicht mit bem Luftballon von New-Port nach Roln geflogen und hat bort "80,000 Mann" auf die Beine bittirt wie der Feldherr Beder? S.) Warum zog er binter ben Grenzmarten Deutschlands um= her, mährend wir Anderen in Sturm und Schnee, auf fteilen Bergpfaben und tiefen Thälern das republikanische Banner trugen und ben Rugeln ber Feinde uns aussetten? (in Buningen im Wirthshause. S.) Warum eilte ber große Dictator nicht auf Sturmesflügeln in's beutsche Land, warum ließ er fich erft in Süningen feben, als ber unglückliche Ausgang vor Augen lag? Freilich mar Beinzen schwer von Beder beleidigt worden; biefer hatte ihm in einem Wortwechsel gefagt, er, Beingen, fei tein Bublicift, es feble ibm bagu bas Benie und bas Wiffen, und badurch fei ber ungeheure Eigendünkel diefes Dannes auf bas Unerfetlichfte verlett worden. Auch Gelogeschichten spielen hinein: mit Bein= zen hätten die Flüchtlinge endlich alle Bemeinschaft abgebrochen. Beder ichilbert unfern Wahlfandibaten mit folgenden Worten: "Berr Beingen leibet offenbar an folgenden unbeilbaren Rrantheiten: an ber 3bee, welche beschräntten Menschen

eigen ist, daß er der größte Mann Europa's und zum Dictator gestempelt sei; an der wenig republikanischen Eigensschaft, aus der Unterstüßt ung Anderer fichaft, aus der Unterstüßt ung Anderer gut leben zu wollen, statt durch Arbeiten sich in die Lage zu seizen, Almosen zurückzuweisen; und endlich durch grenzenlose Hoffahrt und Grobheit überall, wo er hinkommt, Händel anzusangen und gegen Andere, die seisner "Größe" sich nicht beugen, ihn nicht als den sublimsten Einzigen anerkennen, mit allen Mitteln zu operiren."— Diese wenig schmeichelhafte Empfehlung hat Hrn. Heinzen sehr geschadet, um so mehr, da Sachverständige zugeben, daß "Fritz" nicht allzu dunkel gemalt habe."

So weit diefes Doppel-Manifest zweier gleich gestimmter Seelen. Dag burch folche Gemeinheiten ein Beder sich für eine verdiente Demüthigung an mir zu rächen fuchte, könnte man bamit entschuldigen wollen, bag biefer, fdriftstellerifd burchaus ungurednungsfähige "Bubligift" ju roh und unfähig ift, mit mir einen geiftigen Rampf zu führen; aber Berr Marr weiß mit ber Feber umzugeben und bag er bie Baffen eines fo baurifden und pobelhaften, von ihm fonft grundlich verachteten Rampfgenoffen adop= tirte, tommt bloß auf Rechnung seiner Chrlofigfeit. Sie ließ ihn fogar bie Rolle übersehen, Die er spielte, als er, ber "Bourgeois"=Freffer und Advotat Der "Broletarier", einem der hochmuthigsten "Bourgeois" applaudirte, der, auf feine volle Tasche flopfend, einen abgehetten "Broletarier" wegen feiner unverschnloeteten Mittellosigfeit zu verhöhnen suchte. Und er, ber Bertreter ber "Arbeit", ber aber mahrend feines ganges Exils burch eigene Arbeit nicht bas Salz verbient und fast immer auf frembe Roften gelebt hat, hilft besagtem "Bourgeois" einen, burch Berfolgungen aller Ressourcen beraubten Flüchtling verleumden, der in seinem Leben mehr gearbeitet hat, als ein halbes Dutzend Marx-Hecker zusammen. Wenn dieser Hecker noch einiges Schamgefühl besitzt, so muß er sich, auf meine Erlebnisse zurückblickend, seines Manisestes schämen so lang er lebt. Zugleich mag er und jeder Gleichgesinnte sich die Frage stellen, was aus ihm würde geworden sein, wenn das Schicksal ihm alles Das zugedacht hätte, was der "von Almosen gutlebende" ehemalige "fürstliche Söldner" in seinem Leben zu ertragen und durchzukämpsen hatte. Die Beantwortung der Frage, ob er, der "Jurist und Publizist", mich dabei durch seine Leistungen würde beschämt haben, will ich ihm aus bloßem Mitseid erlassen.

Was nun aber Herrn Mark betrifft, so konnte die Gemeinheit, wozu er die "N. Rheinische Zeitung" benutte, höchstens noch gesteigert werden durch die Schlechtigkeit, womit er mich in London als Spion Bunsens verleumden ließ, weil meine Brochüre Sensation erregt hatte. Doch er mußte mich eben "vernichten".

So weit die persönlichen Ersahrungen, die ich mit diesem ehr= und gewissenlosen Neidhard gemacht habe. Andere haben ähnliche gemacht und sie werden wahrscheinlich densten, daß sie noch gut genug davon gekommen sind, wenn die Marrsche Berührung sie bloß in Standalgeschichten und nicht in's Gefängniß gebracht hat. Denn dieser Mensch ist überall ein wahrer Lieserant für Gesängnisse auf Kosten Derer geworden, die an ihn glaubten. Und einem solchen Menschen konnten die Arbeiter Bertrauen schenken, bloß weil er ihnen die Ehre anthat, sie als "Klasse" absondern zu wollen, um sie für sich benutzen zu können! Und diesen Agenten der Reaktion und Polizeis

lieferanten konnten Revolutionaire als Mann ber Revo-Iution betrachten! Ich habe biefem Menschen jede Schlech= tigfeit zutrauen gelernt, von ber gemeinsten Intrigue bis jum infamften Berrath, es braucht fich bloß um einen Gegner zu handeln, der eine öffentliche Macht zu werden und seine Macht ehrlich für die Freiheit zu benuten broht. Bei einem Menschen, ber bie Berleumdung sustematisch betreibt und zwar bloß aus persönlichen Motiven ber Scheelsucht und ber Rangläuferei, bat Die Schlechtigkeit teine andere Grenze, als die feines Muthes und ber phyfifchen Möglichkeit. Es ift nicht prinzipielle Giferfucht, nicht Gifer für ben Sieg ber Bernunft und Wahrheit, mas biefen Mary treibt, Diesen ober Jenen anzugreifen, weil er in feiner Anerkennung die Dummheit und Lüge triumphiren sieht. Nein, ce mag ein Schriftsteller genau Daffelbe fagen und ein Revolutionair genau Dasselbe wollen, mas Berr Mary sagen und wollen wurde, er wird ihn herabfeten, verleumden und Intriguen gegen ihn anspinnen, fobald er ihn fich auszeichnen und einen Ginfluß erlangen fieht. Eine gelungene Intrigue ober ein wirksamer Ungriff gegen einen Schriftsteller und Bolititer, ben er als Rivalen anfieht, gilt ihm mehr, als jedes fiegreiche Bringip, und die gröfte Freude, die diefer bubifche Cavist in ber Welt tennt, ift bie Schabenfreube.

Das also ist das Haupt der teutschen Kommunisten, der Chef der "Schwefelbande", der Ersinder des "Klassenstampss". Und glauben etwa die Kommunisten, dem Hrn. Mary sei es Ernst mit dem Kommunismus? Er glaubt so wenig daran wie ich und Niemand würde sich in einer kommunistischen Gesellschaft weniger am Platz sinden als er. Der Kommunismus hat ihm bloß als Mittel ges

bient, etwas Apartes zu repräsentiren und eine "Bartei" figuriren zu laffen, bie allen anderen opponirte. Man gebe ihm beute alle Macht, ben Kommunismus zu verwirklichen, fo wird er morgen Reifaus nehmen, um nicht beim Wort genommen zu werben. Der Sauptebrgeig biefes Menfchen befteht blog barin, für Unbere, bie etmas schaffen wollen, ein Sinderniß zu fein und als folches anerfannt zu werden; ber Bunfch, ein Forberung 8m i t t e l zu fein, liegt nicht in einer folden Natur. Und ba er weber ben Trieb, noch bie Rraft hat, etwas Bositives ju fchaffen, findet er feine bochfte Satisfattion barin, Unbere als negative Rraft zu lahmen und von ihnen für "gefähr= lich" gehalten zu werden. Als man ihm ben Befallen that, ihn als Chef ber "Internationale" anzusehen und in voll= ftandiger Bertennung feiner Kraft ihn zu fürchten, ja ibn fogar mit der Barifer Commune zu identifiziren, vor welder er, wenn in Baris anwesend, fich in bas verborgenfte Schlupfloch murbe verfrochen haben, ba feierte er innerlich den höchsten Triumph, den diese Karrikatur eines Dephisto sich je geträumt hat.

Die "Marxianer" (die Auserlesenen bilden mit ihrem "Chef" ein Kompagniegeschäft von etwa 6 Mann) hören sich gern die "philosophischen Kommunisten" nennen (wahrscheinlich im Gegensatzu den unorthographischen Korposralsgeistern a la Willich und den roben Werkstatt-Aposteln a la Weitling); auch mögten sie gern eine "Schule" darsstellen. Der "philosophische" Gedankengang dieser "Schule" wird etwa solgender sein:

Als Ausgangspuntt für die Entwickelung aller Wahrscheiten nehmen sie, wie andere Leute, den Materialismus an, aber vermöge ihrer gemeinen Natur verstehen sie den

Materialismus auch nur in ber materiellften Befchran-Beil alles Leben und Denken materialistisch ent= fteht und zu erflären ift, muß es nach ihrer Auffaffung auch nur auf bas Materielle gerichtet fein. Der mahre Materialismus läßt fich bie ideale Welt nicht burch bie That= fache verderben, daß sie aus ber materiellen hervorgeht, er gewinnt dadurch blog bas Bermögen, sie auf einem festen Boden aufzubauen; ber gemeine, tommunistische Materialismus aber streicht die ideale Welt mit allen ihren Beftrebungen und Bedürfniffen aus feiner Berechnung aus und läßt nur bas materielle Thier mit feinen physischen Trieben und Interessen übrig. Er erfennt baber auch fo wenig sittliche Motive wie geistige Zwede an und sindet gulett feine gange Welt erschöpft in ber "Dekonomie", ber Wiffenschaft ber Ausbeutung ber materiellen Natur für Die materiellen Bedürfnisse einer materiell gesinnten Besellschaft. Freiheit, Charatter, Ehre und andere Strebensziele, Motive und Impulfe, Die einen edlen Menfchen in Bewegung feten, find bem Rommunisten fremd: er rech net blog, um zu "produziren" und zu "tonsumi= ren". Das Intereffe, nämlich bas materielle, ift Die einzige Triebfeder wie die einzige Rücksicht, welche der "Gesellschaft" übrig gelaffen wird, und, nach ber brutalen Einseitigfeit zu schließen, welche unfere Berrn Philosophen in dieser Beziehung entwickeln, muß man annehmen, baß in ihrem Gemeinwesen als Arena ber menschlichen Thätigteit nur die Fabrit geduldet, Runft und Wiffenschaft aber abgeschafft wird, so weit sie nicht ber "Dekonomie" bienen. Ausdrücklich ausgesprochen haben fie fich hierüber meines Wiffens noch nicht, fo wie es benn überhaupt unmöglich ift, aus Diefen bubifden Berneinungsgeiftern ein positives Betenntniß über bestimmte Zwecke und Einrichtungen herauszubringen. "Kritisiren" und zerstören wollen, das ist das Einzige, wozu sie sich bekennen. Was nicht sein soll, wissen sie in so fern, als Alles nicht sein soll was nicht nach ihrer Fagon ist; was sein soll, darüber wissen sie nichts zu fagen.

Es ift klar, daß eine folde "Philosophie", neben der fogar ber Jesuitismus nobel ift, die Gesinnung ihrer Anhänger burch und burch gemein machen und Alles, was Ehre, Grundfat und Gemiffen beift, in ihnen zerftoren muß. Es tommt blog auf ihr "Intereffe" an; bas Mit= tel zum Zwed ift bann gleichgültig. Beute betrügt man, morgen verleumdet man, natürlich aus "Intereffe". Beute fdimpft man auf die "Bourgeois", morgen bettelt man Geld bei ihnen zusammen, verfteht fich aus "Interesse". Beute fchreibt man die "Neue Rheinische Zeitung", morgen korrespondirt man in die "Augsburger Allgemeine", Alles aus "Intereffe". Beute schwarmt man für Die Interessen ber "Arbeiter" und schimpft gegen die "Rapita= liften" ber Fabriten, morgen schwärmt man für die Rapitalisten bes Menschenhandels, trit die schwarzen "Arbeiter" mit Küßen, die für ihre Arbeit nicht einmal "Lohn", fonbern nur die Beitsche erhalten, und rechtfertigt, wie der ehrlose Dr. Kellner, Die Stlaverei durch die "ötonomische Nothwendigkeit". Es ift tein Zufall, daß in Amerika die teutsche Stlavenhalterpresse zu ihren fähigsten und eifrigften Mitgliedern Kommunisten gablte. Es gibt überhaupt feine Schlechtigkeit und Gemeinheit, wie es feine Lächerlichkeit und Berrücktheit gibt, zu welcher ber Rommunis= mus nicht fähig macht.

Doch wenden wir uns jest von den Aposteln ber Be-

meinheit zu edleren Menschen. Ich habe ben Lesern noch von ben englischen Freunden und Freundinnen Maggini's zu erzählen, bei benen ich burch feine Briefe mar ein= geführt worden. Es waren bieß ein Baar Abvokaten und ein Baar Raufleute mit ihren Frauen. Alle diese Menschen, die in jeder Beziehung freisinnig und human gestinnt waren, schienen bloß zu existiren um ber verschie= benen Flüchtlinge willen, die sich in London zusammengegefunden. Sie waren nicht bloß beständig thätig, um Flüchtlingen behülflich zu fein, sondern fie verkehrten auch fast nur mit Exilirten und im Winter veranstalteten sie abwechselnd in ihren Säusern wöchentliche Abendgesell= schaften, die fast ausschließlich von Flüchtlingen, und zwar aller Nationen, zusammengesetzt waren. Unter ben Italienern, die ich dort fah, waren die hervorragendsten Maz= gini, Bifacane, Medici, unter ben Frangofen Louis Blanc, unter den Polen Worcel, unter den Ungarn Rlapka. Ruge und Struve murden ebenfalls eingeführt. In Diefen Gesellschaften wurde, mitunter bis nach Mitternacht, auf die zwanglosette Beise konversirt, Schach gespielt u. f. w., so daß man an die gewöhnlichen Steifheiten und Dummheiten englischer Geselligkeit burch nichts erinnert murbe.

Den Freunden und Freundinnen Mazzini's habe ich nicht bloß die angenehmsten Stunden, die ich in London zugebracht, sondern auch die Möglichkeit zu danken, aus London wieder nach Amerika zu entkommen, nachdem meine Existenz dort durch die gemeine Noth unhaltbar gewors den war. Wie ich schon erwähnt, hatte der Lärm, den die "Times" wegen meiner Brochüre gemacht, unter den Engsländern eine solche Schen vor mir erregt, daß sogar der

Unterricht in weiblichen Sanbarbeiten, ber unter Beinzenichem Namen ertheilt murbe, plötlich eingestellt werben mußte und bamit bie letten Bulfequellen verfiegten, auf bie ich bort rechnen konnte. Alle meine fonftigen Reffourcen waren erschöpft. Bas Freunde in Teutschland für mich thun tonnten, hatten fie früher ichon fo weit gethan, baf ich um feinen Preis nochmals an ihre Gulfe appellirt batte. 218 meine Brodure erschien, hatte ich Aussicht, in einem Londoner Sandelshause eine Commisstelle zu erhalten — benn ich war zu je ber anständigen Arbeit bereit -; jene Bublitation machte allen Unterbandlungen barüber ein Enbe. Ich hatte zwar fonft noch allerlei Projette zum Geldverdienen ersonnen, aber ba mich bie Natur einmal verurtheilt hat, in folden Dingen ein Stüniper zu bleiben, tam nichts zur Ausführung. Go z. B. hatte ich ben Plan, zur Zeit ber Weinlese in Frankreich ein Baar Dampfichiffe voll Trauben zu holen, um fie in England zu teltern. Daburch mare ber hohe Gingangs= zoll auf Wein erspart worden und sicher ein fehr schönes Geld zu verdienen gewesen. Aber welcher Kapitalift batte fich mit mir affoziirt? Ich tonnte mich ben Rapitaliften fo wenig nabern, wie bas Rapital fich mir naberte.

Unterbessen zwickte mich die Noth täglich empfindlicher und machte mich in der Auffindung von Hülfsmitteln so scharfsichtig und kunstfertig, daß ich sogar das silberne, sechs Gents werthe Rändchen von dem eisernen Kreuz, welches ein Verwandter in der Schlacht von Waterloo verdient hatte, ablös'te und verkaufte. Uebrigens hat solche Noth auch ihre humoristischen Seiten. Meinem fünsjährigen Sohn hatte ich zu seinem Geburtstag für meine letzten 2 Gents solgende Geschunkt gekauft:

- 1) einen Bogen Papier,
- 2) einen Bleiftift,
- 3) eine Schnur.

Auf bem Bogen Papier follte er mit bem Bleistift sein Testament schreiben und bann sollte er sich mit ber Schnur aufhängen.

Un das Testamentschreiben hatte ich felbst ebenfalls denten tonnen, wenn nicht die Freunde Maggini's, benen meine Lage fo wie mein Bunfch, wieder nach Amerika zu geben, bekannt geworben mar, sich erboten hatten, bas Reisegeld aufzubringen. Bort es, fehr ehrenwerthe Lands= leute, Engländer haben bas Reifegeld für meine Auswanberung zusammengebracht, haben mir Kleider und Lebensmittel mit auf die See gegeben, bamit ber teutsche Revolu-Intionair nicht rerhungere, und diese Engländer haben mir niemals, wie Berr Beder und bie übrigen teutschen Ehrenmanner, vorgeworfen, daß ich arm fei ober von nicht erifti= renden Fonds in Saus und Braus lebe, und haben mir niemals, wie die übrige teutsche Roblesse, nachgerechnet, baß ich von ihnen einige lumpige Dollar "Gelo" empfangen habe, "Geld"! Bole ber Benter bas Belo und euch bazu!

Das Neisegelb hätte hingereicht, mich nebst Familie ansständig über die See zu befördern. Aber ich hatte est nicht bloß zu diesem Zwecke zu verwenden: ich hatte der trefssischen Familie Hunter, die mich so vertrauenvoll beherbergt, eine ansehnliche Schuld abzutragen und sonstige Löcher zu flicken, von denen nichts in der "Times" gestanden, so daß mir kaum noch genug übrig blieb, um einen Platz im Bauch eines ganz gemeinen Emigrantenschiffes zu bezahsten. In diesem Schiffsbauch habe ich nebst Familie viels

leicht die fürchterlichsten feche Wochen meines Lebens in ber viehischen Gesellschaft von etwa 300 Irlandern zubringen muffen. Als mich die Freunde Mazzini's und ihre Frauen mit &. Blanc bor ber Abreife auf bem Schiff besuchten, schienen fie fehr erstaunt zu fein über meine Wahl. Ich konnte ihnen die Urfache nicht erklären. Ebenso wenig tonnte ich Maggini aufflären, ber beim Abschied meinte. ich gebe wol nach Amerika, um mich nicht abzunuten. Ich mußte ihn dabei laffen, benn hatte ich ihm meine Berhaltnisse auseinandergesetzt, so würde er mir wahrscheinlich Unterstützung angeboten haben. Auf bieser zweiten Reise nach Umerita habe ich die Entbedung gemacht, daß ber Mensch vor Etel fterben tann - ein Tod, auf den ich gefaßt mar im Fall ich noch weitere zwei Wochen hatte aus= halten muffen. Und boch mar nicht einmal diefer Etel die schlimmste Regung in jener Umgebung und Utmosphäre. Dente bir, Lefer, in biefem irlandergefüllten Schiffsbauch, in diesem stinkenden und tobenden Biehstall wird bein einziges Rind vom Scharlachfieber angestedt. Bon eigentlis der Butung und Pflege ift teine Rede, fie ift platterdings nicht möglich, und bie Krantheit schlägt in ber falten Berbstluft nach Innen. Du weißt, was bas beißt. Monate nachher noch ringt der Kranke mit dem Tode und naddem du ihm endlich, noch immer ohne Mittel für eine regelrechte Heilung, boch bas Leben gerettet, behält ber als Mufter von Kraft und Gefundheit zu Schiff Gegangene Spuren und Mangel gurud, die ihn bieffeit bes Grabes vielleicht nicht mehr verlassen. Trug er die Schuld, daß bu ein Teutscher warst und dich für teutsche Freiheit intereffirtest und dieserhalb von den Berrn "Freiheitsfreun= ben" verschrieen und hülflos gemacht wurdest? Und nun

bente bir, lieber Lefer, bag bu, jene Erinnerungen im Bergen, bir von den großen Männern der Revolution mußt vorwerfen laffen, bein Bater habe bir nicht fo viel Bermögen hinterlaffen wie ber alte Beder zu Mannheim, und baf bu bich aus biefem, nur aus biefem Grunde mußt verleumden hören, bu habest nicht eriftirende Gelder verpraft, und daß du dir noch ein halbes Menschenalter hin= burch von beinen ehrenwerthen Landsleuten bei jeder Belegenheit mußt vorrechnen hören, bu habest einst für bie teutsche Revolution nicht mit Gelbe gewirkt, bas bu bir "aus den Rippen geschnitten" - warum thatest du es nicht, bu Dummtopf? -, fondern mit Belbe, bas ber teutsche Ebelmuth fich von ber niedrigen Seele geschnitten - benfe bir bas Alles, lieber Lefer, und bu wirst mitunter eine Sanftmuth und Bartlichkeit in bir erwachen fühlen, Die keinem Tiger eigen ift, und bu wirst zeitweise fo human gefinnt, daß bu das ganze gemeine Lumpenpad und Berleumdergefindel, welches bich ein halbes Leben lang im Namen der Freiheit und Revolution mit dem Ruf "Geld, Geld" verfolgt hat, wie Gewürm zu Atomen unter bem Absat könntest gertreten seben ohne in Ohnmacht gu fallen. Berräthst bu aber ben Leuten, bag bu folden Ginbruden ausgesett bist, bag bu empfindest wie ein Mensch und bich emporft wie ein Mensch und bag bu nicht Alles dulden willst wie ein Christ oder ein hund, so machen die Psychologen die Entdeckung, du habest tein "Gefühl". Sie find im Stande, bir bein ganges Leben zu vergiften und bich bann zu verschreien, baf bu tein Lamm fei'ft. Sie find im Stande, bir bas Blut bis auf ben letten Tropfen abzuzapfen und bich bann anzuklagen, bu habest kein menschliches Blut in ben Abern.

Man tann jebe perfonliche Beleidigung vergeffen, die nicht eine Erniedrigung in fich fcblieft, und wer feine Feinde unter fich bat, ohne fie einem Pringip opfern gu muffen, muß eine gemeine Natur fein, wenn er nicht Groß= muth üben fann; wer aber tobtliche Ehrenfrankungen und angethanes Unrecht vergist, die mit verruchter Bosheit birett ober indirett als verdiente Strafe ober genbte Gerechtigkeit aufrecht erhalten werben, ber ift ein verächtlicher Schwächling und Niederträchtling und verdient unter die Fuße getreten gu werden. Ich glaube nicht, daß es einen Revolutionair gibt, ber, ohne ben Despoten in bie Bante zu fallen, für feine Freiheitsliebe mehr hat bugen muffen als ich. Ratürlich habe ich es vollkommen verdient, aber ich will me= nigstens bafür forgen, baf ich baburch nicht zum Märtyrer werde, wenn es auch auf Roften bes "Gemuths" und "Gefühls" geschieht.

Doch sehen wir uns, ehe wir zum zweiten Mal die "gastlichen Gestade" Amerika's betreten, ein wenig in unserm
Schiffsbauch um. Das Schiff, das uns hinüberschaffen
sollte, trug wieder den schönen Namen "Mississpri". Das
erste Mal war ich auf einem Damp sichisspri". Das
erste Mal war ich auf einem Damp sichisspri"
nach Amerika gesahren; ich sollte es jetzt auch einmal mit
einem se gelnden "Mississpri" versuchen. Ich war
einer der ersten Passagiere, die ihren Platz belegten, und
da ich mit dem Leben auf der See hinlänglich bekannt war,
suchte ich mir den allerhintersten aus, so daß ich in meiner Ecke jedenfalls nach einer Seite hin vor der erwarteten
Nachbarschaft gesichert war und die Deffnungen zur Lüftung in unmittelbarer Nähe hatte. Instinktmäßig sammelten sich um meinen Platz die anständigsten Familien,

welche die Reise mitmachten, so bag ich über meine nächste Nachbarfchaft, die aus ruhigen Sandwerterfamilien beftand, möglichst wenig zu klagen hatte. Je weiter man nun aber nach vorn tam, besto rober, schmieriger, sittenloser und bestialischer war die Gesellschaft, bis wieder an der äußersten Spite fich eine anständigere Kompagnie zusammenfand und biefe bestand aus - teutschen Flüchtlingen. hier bekanntesten unter ihnen waren ber Lehrer Winkle und ber Student Rothader, Die jetzt beide auf dem Cincinnatier Rirdhof von ihren Strapagen ausruhen. Diese Flüchtlinge hatten noch bas Unglück, bei ber Ginschiffung um bie angekauften Lebensmittel betrogen gu werden, fo daß fie mitunter bie hartesten Entbehrungen litten. Wir halfen ihnen natürlich aus fo viel es uns möglich war, aber bas konnte auf ber langen Reise nicht weit reichen.\*) Sie waren übrigens trot aller Noth meiftens guter Dinge und führten täglich beim Bugfpriet ihre Konzerte auf.

Die Herkunft und Berufsart ber übrigen Schiffsgesellsschaft ist schwer anzugeben. Genüge es, zu sagen, daß sie fast ausschließlich aus Irländern der vorkommensten Sorte bestand und daß die weiblichen Mitglieder derselben meisstens Prostituirte waren. Bon welchem moralischen wie physischen Schmutz in dieser Umgebung sämmtliche Sinne

<sup>\*)</sup> Selbst in der Höhle des Efels, in die mich auf dieser Reise meine Armuth bannte, lauerte das gelbäugige teutsche Ungeheuer, die Berleumdung, auf mich. Später wurde meine Unterstützung der mitreisenden Flüchtlinge zu der Beschuldigung benutzt, ich habe die Reise großartig in der ersten Kajüte gemacht, aber jene Bedürftigen im Schiffsbauch ihrem Schickal überlassen.

bei Tag und bei Nacht Zeuge sein mußten, wird man sich auch ohne besondere Phantasiebegabung vorstellen können, und dieser Zustand erreichte den höchsten Grad der Unersträglichkeit, wenn bei Sturmwetter sämmtliche Lüstungsöffnungen geschlossen werden und sämmtliche Passagiere im Schiffsraum bleiben mußten. Daß in diesem Raum nicht Pest und Thyphus ausgebrochen sind, ist mir noch jetz unbegreislich. Die ekelhasteste Pest, von der wir bedroht wurden, war eine Läuseüberschwemmung, die sich vom Vordertheil des Schiffs nach hinten unwiderstehlich ausbreitete, in ihrem Fortschritt täglich markirt wurde und der wir glücklicher Weise noch entgingen, da sie noch etwa sechs Betten von uns entsernt war, als wir den Hasen von New-Port erreichten.

Was man sonst noch abzuwehren hatte, war hauptsächlich der Diebstahl. Er wurde zuletzt so zudringlich, daß wir Hinterbewohner jede Nacht abwechselnd Wache halten mußten.

Wo möglich noch roher und unausstehlicher, als die Passagiere, war ein Theil der amerikanischen Schiffsmannschaft, namentlich der Kapitain und der erste Steuermann. Der letztere, eine wahre Seeräubernatur, verschwand, sobald wir den New-Yorker Hafen erreichten, da er von mehereren Mordprozessen bedroht war. Dieser Wensch hausste unter den Passagieren wie ein Sklavenhalter unter den Sklaven. Er theilte Ohrseigen aus, wo er eine Widererde fand, bedrohte Alle, die sich ihm nicht unbedingt fügeten, und disponirte über die weibliche Gesellschaft wie ein Sultan. Nur ernste Entschlossenheit konnte diesen Biehemenschen im Zaum halten und ich trug während der Reise ein geladenes Pistol in der Tasche, um ihn beim ersten

Berfuch einer Impertineng in meinem Bereich niederzu-Blüdlicher Weise hatte er Blid genug um gu wissen, mit wem er zu thun hatte, und ich hatte nicht die mindeste Rollision weder mit ihm noch mit dem Rapitain. obichon ich beide bei einer besonderen Gelegenheit durch Un= brobung eines Prozesses in ihre Schranken zu weisen hatte. Es fiel benfelben nämlich eines Tages ein, Die Baffagiere zum Kohlenherbeischaffen und zu anderen Arbeiten zwingen zu wollen, und ba man sich weigerte, wurde bekannt ge= macht, daß kein Baffer mehr verabreicht werde fo lang man bei Diefer Weigerung fteben bleibe. Die irifchen Honoratioren, als fie ihre Weiber und Rinder nach Waffer schreien borten, hielten Rath, mas zu thun sei, und zogen auch mich dazu. Ich foderte sie auf, sich ihren Bassagekon= trakt anzusehen. Man zog ihn hervor, aber — die Bestimmungen, die man nachsehen wollte, fehlten. Der Steuermann hatte nämlich bie Ginrichtung getroffen, baß beim Abnehmen von Thee, Graupen und ähnlichen Dingen, die das Schiff lieferte, Jeder seinen Baffageschein vorzeigen mußte, von bem bann ber Schurke, angeblich um Die geschehene Abnahme zu vermerten, ein Stud abrif, fo bag sehr bald berjenige Theil bes Kontratts fehlte, aus bem bie Paffagiere ihre Unsprüche erseben konnten. Glücklicher Weise hatte ich, ber ich selten Thee u. s. w. brauchte, mei= nen Kontrakt ziemlich unversehrt erhalten. Ich holte ihn hervor, rief die Passagiere auf das Berbed in der Nähe bes Rapitains und Steuermanns zusammen, las ihnen bie betreffenden Bestimmungen vor und foberte fie auf, ein Romite zu ernennen, bas bei ber Landung sofort ben Rapitain und Steuermann arretiren ju laffen und ihnen ben Brozeff zu machen habe. Dieft Mittel wirkte auf ber

Stelle und in fünf Minuten waren bie Wasserpumpen in Bewegung.

Uebrigens ruhten mahrend ber ganzen Reise auch bie Schiffspumpen nicht. Das Schiff war 15—20 Jahre alt; schon gleich nach ber Abfahrt war es led und hatte mehrere Fuß Wasser über bem Kiel. Ginem ernstlichen Sturm hätte es nicht widerstehen können, auch soll es auf seiner Rückreise nach Europa untergegangen sein.

Trot allen biesen Gefahren und trot einem, glücklich gelöschten Brand, ber das ganze Schiff mit Schrecken ersfüllte, landeten wir nach 6 Wochen Anfangs Ottober 1850 lebend im Hafen von New-York. Meine Baarschaft bestand aus \$3, Heckersche Währung.

### X.

# Dreiundzwanzig Jahre in Amerika.

Während meines dreiundzwanzigjährigen Aufenthalis in Amerika habe ich ein intereffantes Stud Geschichte Diefer Republik erlebt und eine radikale, von rücksichtloser Wahrheit geleitete Beurtheilung dieser Geschichte wurde sie mitunter in gang anderem Licht erscheinen lassen, als worin die gewöhnliche Partei= oder Batrioten=Bolitik fie darzu= ftellen pflegt. Auch babe ich im biefigen Leben manche Beobachtungen und Erfahrungen gefammelt, Die Stoff zu intereffanten Mittheilungen liefern könnten. Doch Dief Alles muß ich von diesem Buch ausschließen, um den Um= fang besselben nicht über Bebühr anwachsen zu lassen. Ergibt fich fpater ein Intereffe und Bedürfnig bafür, fo tann es für eine besondere Schrift benutt werden. In ber vorliegenden muß ich mich beschränken auf eine kurze Stigge über meinen perfonlichen "Rampf um's Dafein", bas moralische wie bas physische, und um Feder und Ba= pier, b. i. über meine journalistische Thätigkeit. Es handelt fid ja barum, die Schickfale eines teutschen Revolutionairs im Eril zu schildern.

Als ich in New-Port landete, machte ich ohne mein Wiffen eine Acquisition, an die ich zulett gedacht hatte: es war eine ichon gebundene Bibel. Gie mar bei ber Bele= genheit, wo die Bollbeamten die Bagage visitirten, in mei= nen Roffer praktizirt worden und zwar auf eine fo geschickte Weise, daß ich trots aller Aufmerksamkeit, welche ich zur Berhütung eines Diebstahls auf meine Effetten gerichtet. nichts bavon bemerkt hatte. Die Spitbuben ftehlen euch bie Sachen beraus und die frommen Leute stehlen fie euch hinein, aber leider nur Bibeln. Belde Ueberrafdung. wenn ich im Chakespeare-Botel, wo ich einkehrte, entbedt hatte, daß mir ein frommer Mann \$1000 in den Roffer gestohlen! Doch Das ist ein fündiger Bunsch und wenn ich in diesem gesegneten Lande ebenfalls mit allerlei Ungemach zu fämpfen hatte, fo liegt bas am Ende blog baran, baf ich ben Wint nicht beachtet, ben mir bie geschenkte Bibel ertheilte. Als ich in New-Port bas erfte Abolitio= nistenblatt schrieb, besuchte mich ber jungst verstorbene reiche Abolitionist Tappan, um mir feine Gulfe anzubie-Er fette babei voraus, bag ich ein Chrift fei. Als ich ihm aber erklärte, ich sei ein entschiedener Atheist, meinte der fromme Mann, bann könne ich kein wirklicher Aboli= tionist sein, und verließ mich mit traurigem Besicht. Da haben wir ben Schluffel zum Rathfel.

Nachdem ich gelandet war, beging ich, statt die Bibel zu lesen, eine That, die der teutschen Nation zur Ehre gereicht, ich trank nämlich drei Glas Lagerdier hinter einander. In meinem Leben habe ich nicht solchen Heißdurst auf einen erstrischenden Trank gehabt, wie damals, wo ich aus dem schwimmenden Biehstall an diese "gastlichen Gestade" trat. Es war mir, als hätte ich ein Faß leer trinken können und

muffen, um all ben Etel hinabzuschwemmen, welcher mir Wochen lang im Halfe gestedt hatte.

Bett bin ich alfo wieder in New-Port, unter meinen theuren Landsleuten, die mich früher so glänzend empfangen und so theilnahmevoll entlaffen haben. Rennt ihr mich noch? Renne ich euch noch? Seid ihr noch was ihr wart? Ich bin noch immer ber Nämliche. Aber ich habe unterdeffen wieder viel erfahren, wovon ihr nichts wift, und mit eurem Beld wenig ausgerichtet, was ihr gang genau berechnet habt. Ich habe mit euren \$400 nicht einmal die teutsche Republik gegründet, geschweige benn bas dinesische Reich erobert. Australien revolutionirt und Rußland von ber landfarte vertilgt. Euer großer Beder und Die anderen himmelsstürmer, die noch ein wenig mehr Dol= lar zur Berfügung hatten, als ich, und benen, wie ber große Babenfer sich so flassisch ausbrückt, "fämmtliche gahrende Buttermilchtöpfe nachliefen", während ich schlechter Richt= badenfer keinen Dachshund zu kommandiren hatte, haben zwar ebenfalls nicht vollständig die Welt befreit, aber fie hatten doch ben unschätzbaren Borzug, daß ihr Geld nicht aus eurer Taiche tam und bag fie euch nicht die Wahrheit gesagt hatten wie ich. Deshalb blieben sie so groß wie sie waren, während ich unterdessen so klein geworden bin wie meine Borfe.

Mensch, was willst bu machen und sein in der Welt, wenn nicht dein Bater ein reicher Mann ift oder du selbst nicht die kleinen runden Dinger zu machen verstehft, womit man die ganze Welt kaufen kann, einige wenige verrückte Individuen ausgenommen? Das zu haben, o Mensch, was die Leute Selbstgefühl nennen und rechtschaffenen Willen und Ehre im Leibe und Charafter und Prinziptreue und

selbst etwas Talent, das ist recht hübsch und lobenswerth, aber es hilft dir doch nichts ohne ein wenig "cash". Hast du indessen "cash", dann kannst du sogar unter den teutschen "Revolutionairen" und Revolutionsfreunden ein gescheidter und ehrlicher Mann und dennoch sicher vor Anfeindungen, Verleumdungen und Herabsetzungen bleiben. Wenn Rothschild sich heute für einen rothen Revolutionair erklärte, morgen hätte er alle Gesinnungstüchtigkeit der Welt, wenigstens der germanischen, hinter sich, und sollte er auch seine Anhänger wie Hunde behandeln.

Das sind wichtige und ausgemachte Wahrheiten, meine Freunde. Seien wir daher gescheidt und praktisch und machen wir cash. Ich habe ein Betriebstapital von \$3 in der Tasche. En avant!

Doch ehe ich meine neue amerikanische Laufbahn weiter verfolge, muß ich einen Rudblid auf Das thun, mas während meiner Abwesenheit hier vorgegangen war. 2118 Unhalt follen mir babei die Briefe bienen, die ber arme, unterbessen in's Schattenreich gegangene Tyssowsti, ben ich als alleinigen Redakteur ber uns gemeinschaftlich geborenden "Schnellpoft" gurudlaffen mußte, mir nach Europa geschrieben. Man lege es nicht verkehrt aus, daß ich baburch wieder alte Standalgeschichten aufrühre, Die ich icon ihrer Etelhaftigteit wegen längft ber Bergeffenheit überliefert hatte, wenn fie mich nicht in eine falfche Stellung zu bem größten Theil meiner hiefigen Landsleute gebracht und wenn fie nicht einen Spiegel für Buftanbe abgaben, die jum Theil heute noch forteristiren. Ich laffe aus Tyffowsti's Briefen Diejenigen Stellen abdruden, welche ein Licht auf mein Berhältniß zu ben hiefigen Teutschen so wie auf bas Unternehmen werfen, an bem ich betheiligt war und auf das ich als einzige Ressource im Exil meine Hoffnungen gebaut hatte.

### Aus einem Brief vom 11. Mai 1848:

"Dein Brief vom 20. v. M. aus London tam erft mit ber Britannia an. Ich war schon in Berzweiflung. Ich bin getröstet. Du hast vollkommen Recht, wenn Du vermuthest, daß ich Dir bald nachfolgen werde. Es handelt sich jedoch darum wie? Wenn ich abgehe, und das will ich so bald als möglich, so bin ich entschlossen, meinen Un= theil an der "Schnellpost" geradezu zu vertaufen, denn ich begreife nicht, wer sie bier ohne uns beide redigiren und und vor Uebervortheilung schützen foll. Budem ift felbit Rriege fort, und ich hätte auch ihm nicht recht getraut, ob er aus bem Blatt nicht ein Organ einer uns feindlichen Lehre machen würde. Ich wiederhole Dir, ich tenne Niemanden, bem wir hier die Redaktion anvertrauen könnten, noch weniger Jemanden, bem ich es anvertrauen wollte, unser Geschäft zu administriren; wir murden nur Rechnungen, aber nie einen Seller erhalten. Ich glaube alfo, das einzige Mittel ift Bertauf. Darum fende mir ober Ch. ober fonft Jemanden Bollmacht zum Berfauf Deines Untheils. Unders geht es nicht. Dabei bemerke ich Dir, baf, ob zwar die Gelder langfam eingehen, und obwohl ich mit genauer Noth die Wochenrechnungen beden fann, boch bis jest im Bangen 200 Abonnenten feit bem 1. Februar zugewachsen sind, und bag, feit es befannt ift, baf Du schreibst, täglich neue tommen. Langen Deine Korrespondenzen regelmäßig an, fo haben wir in 3 Monaten wenigstens 500 Abonnenten mehr, und bann tann bas Blatt für \$3000 bis \$5000 verkauft werden.

Der hiefige Revolutionsverein beträgt sich so, daß ich gar nicht mehr in dessen Sitzungen hingehe. Du wirst genug von ihm haben, wenn ich Dir sage, daß er darüber beräth, Weitling und Dowiat nach Europa zu senden. Appage Satanas. Solches Bolt hält die Republit in Deutschland auf. Ich redete mich heiser, schrieb bei Gelegenheit, was ich konnte, alles umsonst. Das Bolt ist unsverbesserlich.

Ad, Freund, Du glaubst es nicht, wie mich diese sogenannten Freiheitshelden hier aneteln. Echtes Lumpenpack, das Ideen zum Handelsartikel gemacht hat, sie bei Elle und Pfund verkauft und nur darauf sinnt, sich wichtig mit hohlen Phrasen zu machen. Ich erhalte beständig Korrespondenzen, die mich blau vor Aerger machen."

In Bezug auf die "Schnellpost" heißt es noch in bem= felben Brief:

"Alle meine Sorgen schwanden, als Dein Brief ankam. Schreibst Du regelmäßig, so stehen wir glänzend. Bringst Du es dahin, daß ich das Blatt dreimal die Woche (es ersschien damals zwei Mal. H.) herausgeben kann, dann stehe ich Dir gut dafür, wir verkaufen es Ende Dezember um \$5000."

#### Aus einem Briefe vom 30. Mai 1848.

"Heder's, Struve's und zuletzt Dein Beginnen ift ben rabikalsten Rabikalen und insbesondere mir unerklärbar. Alles, was ihr dafür anführt, ist weniger als unzureichend. Das nichtssagende Borparlament hättet ihr, darin sitzend, zu einer Diktatur über Deutschland erheben können. (Dieser Meinung bin ich auch. Was mich betrifft, so vergist Tyssowski hier, daß ich damals auf der See schwamm. H.)

Ihr könnt es heute nur vernichten, aber zum neuen Aufbau ist wenig Hoffnung vorhanden. Ferner fällt es auf, daß man euer Zentral-Comite zersprengt, da man doch ein ähnliches polnisches bestehen läßt; man vermuthet also, daß ihr euch im Angesicht der Franzosen bedeutende Blößen gegeben haben müßt. — Freund, ich spreche offen, aber ich glaube, es ist besser, offene Sprache als gleißnerische Lobhubelei zu hören. Wenn die Ansicht irrig ist, (und sie war mehr, sie war total unsinnig, ohne alle Rücksicht auf die gänzlich verschiedenen Verhältnisse. H.), wist ihr wenigstens, wie ihr der öfsentlichen Meinung entgegenzutreten habt."

Aus einem Brief vom 11. und 12. Juni 1848:

"Die Erhaltung ber Post= und Regierungs=Anzeigen hängt von zwei Sachen ab. Entweder mussen wir die größte Abonnentenzahl nachweisen, oder wir musseiner Partei verkaufen. S. schrieb mir und wies unzweidentig auf das Letztere hin. Bir sollen Buch anan zum Präsidenten begünstigen. Nicht um eine Million würde ich so etwas thun. Es bleibt uns also nur der erste Weg und dahin kommt es nie bei den jetzigen Verhältnissen des Blattes. Kommst Du aber zurück und übernimmst selbst die Leitung und bist Du alleiniger Sizgenthümer, dann kann Alles gehen."

"Nach reistlicher Ueberlegung sehe ich, daß für Dein Interesse nicht besser gesorgt werden könnte, als wenn Du selbst dich entschließen mögtest, nach Amerika überzusiedeln. Du könntest hier aus dem Blatte etwas machen. Wie es jetzt steht, droht ihm der Untergang und ich sehe nicht, wie ohne Deine Rücksehr dem Uebel abgeholsen werden kann. Mich brückt neben meiner persönlichen Lage das Schicksal meines Baterlandes ganz darnieder. Ich bin beständig in einer fieberhaften Aufregung und kann bei dieser Stimmung der erdrückenden Last der Redaktson und der Berwaltung des Geschäfts ohne dessen offenbaren Nachtheil nicht genügen. Dazu kommt, daß die Berhältnisse gedieten, eine radikale Aenderung in der Herausgabe vorzunehmen und dazu ist baares Geld nöthig. Birst Du alleiniger Eigenthümer, so bekommst Du Geld so viel Du willst, aber dazu mußt Du hier sein. Ich will mich in kein Schuldenmachen einlassen, um freie Hand zu behalten, nach Europa in sedem Augenblick zurückzureisen."

## Brief vom 3. Juli:

"Unter uns gefagt, theurer Beinzen, haben Struve und Beder einen bummen Streich gemacht. Fidler ift ja beute frei, und waren fie wirklich ernstlich bedroht, so wäre es glorreicher und gewiß zwedmäßiger gewesen, im Ausschuß zu erfcheinen und zu erklären: "Ficklers Gefangennehmung ist Hochverrath an ber Souverametat bes Bolts. Auch unsere Bersonen find bedroht. Wir ertlaren baber, baf wir hier in diesem Saale, in dem Beiligthum ber Nation, fo lange machen, schlafen, effen, trinfen u. f. w. werben, bis die Nation vollständig im Barlamente vertreten ift und über uns ihr Urtheil ausgesprochen hat. Nur todt wird man uns vorher von hier wegbringen!" - Wer, frage ich, hätte es gewagt, nach folder Apostrophe die Republikaner angutaften? Und hatte man fie gefangen gefett, ja gebentt, ihr Fall ware Deutschlands Triumph gewesen. Dafür haben fie ohne Blan, ohne Borbereitung einen Kampf begonnen, ber vom Unbeginn auf keinen Succes rechnen

konnte. Es konnte ja jedes Kind wahrsagen, bag man nicht Badenser, sondern andere Truppen gegen die Repusblikaner schicken werde. Was Dich anbelangt, so halte ich Dein Austreten für edel, denn Du kamst zu spät, um die Sache rückgängig zu machen."

## Um 16. Juli fchreibt Tuffowsti:

"Deine Rüge gegen Beder hat hier einen fürchterlichen Sturm hervorgebracht. Deine besten Freunde find Dir gram deswegen. Ich fagte mehreren, daß fie ärger find, als die Despoten, ba fie einen freien Mann nicht feine Meinung aussprechen laffen, aber man fagte mir, bas Schade Der guten Sache, fae Uneinigkeit und Mistrauen u. f. w. Es ift etwas baran, gewiß ift es aber, bag berlei Ausfälle ber "Schnellpost"-und namentlich perfönlich Dir schaden. Doch ich vermuthe, Du hattest wichtige Gründe ju thun was Du thatest und ich durfte nicht Deinen Benfor spielen. Uebrigens warft Du nicht ber erfte, ber Unlaft zum Streite gab. Bor Deinem Artitel erschien ein Brief Beders und Bundies in ber "Staatszeitung"; ich badyte, Die "Staatszeitung" hatte uns einen Streich gespielt. Dein Auffat bat mir Die Sache aufgeklart. Aber unfere Republikaner tonnen es nicht begreifen, wie Du und Beder auf zwei Wegen geben tonnt, und fomit ift die Aufregung bier ungeheuer. Die "Staatszeitung" reibt fich bie Bande. Du bift zu weit um zu antworten. Ich kann nicht antworten, weil ich von ber Sache nichts verstehe, und so freut sich ber Efel, daß ber Lowe frant ift, und glaubt unterdeffen ben König spielen zu können. 3ch kann nur ewig jammern: warum bist Du nicht bier, wenn Du nicht in Frankfurt fein kannft? Einen britten Plat für Dich kenne ich nicht."

## Aus einem Brief vom 4. August:

"Beiliegend schicke ich Dir ein Pamphlet, welches unsere Seter (Steinlein und Hofmann) gegen Deine Feinde (in ber "Staatszeitung") geschleubert. Ich kann nichts ders gleichen thun, obschon es mein Herz erleichtern würde, denn bas Volk stinkt vor Schmut und ich fürchte aussätzig zu werden wenn ich es berühre."

"Ich erwähne ber Standalgeschickte bloß, um dir noch einmal zu wiederholen, daß ich trop Bettern und Tanten und Basen und Philistern und großen und kleinen Dummstöpfen, und trop Mißgeschick und was da kommen und nicht kommen mag, Dein unveränderlich treuer und Dich herzlich liebender Freund bleibe. Der schurkische "Philazdelphia Demokrat" hat auch ein Pasquill auf Dich versöffentlicht. Ich schiefte es Dir durch B. Schreibe; kommt Dein Brief nach verkaufter "Schnellpost", so lasse ich ihn in anderen Blättern publiziren und wenn ich ihn in's Englische übersetzen sollte. Außer mir hast Du immer noch Tausende wahrer Freunde hier. Die Hunde, die Dich anbellen, werden noch Deine Füße lecken."

In einem anderen Briefe schrieb Thssowski, er wolle lieber in den Urwald geben und die Schweine hüten, als sich länger mit dem gemeinen teutschen Gesindel in New- Pork herumstreiten. Er bestand daher darauf, die "Schnells post" müsse verkauft werden, da er nicht die Kraft hatte, seine Stellung zu behaupten, und ich suchte aus mehrsachen Gründen das Blatt so lang wie möglich sestzuhalten. Uber zuletzt mußte ich nachgeben und die "Schnellpost"

wurde für einen Spottpreis verkauft, ohne daß ich einen Heller dafür erhielt, da ich dem früheren Bertäufer noch einen Theil des Kaufgeldes schuldig war. Bei meiner Zustimmung zu dem Berkauf konnte ich wich nicht enthalten, Thsowsti meine Unzufriedenheit über seine Schwäche zu erkennen zu geben. Darauf schrieb er mir am 27. August einen Brief, den letzten, den ich erhalten und in dem folgende merkwürdige, prophetische Stellen vorstommen:

"Genug von biefer Angelegenheit, Die mich anekelt, bag mir ber Unblid von Zeitungen unleidlich wird. Wie ich von Dir perfonlich bente, barüber lies die "Schnellpost" nach und glaube mir, bag ich vielleicht ber Gingige in Amerika bin, ber Dir noch bas Wort rebet, ober, was bebeutungsvoller ift, bas Wort zu reben magt. Gieb Acht, Freund! Das Jahr 1848 hat viele große Ramen umgebracht. Ich wünschte nicht dich auf der Liste zu seben. Du hast Amerika ganz und gar nicht stu= birt, hier wird Alles nur gekauft und bu - haft noch Gelb gefodert! Da ift bas Räthsel. - Du wirst mir wieder Inkonsequeng vorwerfen. Du erhieltest ja Geld, ober man verspricht es bir wenigstens. Ach, könntest Du Alles lesen und hören, womit biese Sendungen begleitet waren, Du mögte it es ben Leuten ins Gesicht zurückschmeißen, auch wenn Du dabei verhungern follteft."

Ja, Thssowski hatte Recht: ich hatte Amerika nicht stubirt. Kein Mensch hätte mich bamals überzeugt, daß die Teutschen hier so bodenlos schlecht und gemein werden könnten wie ich einen so großen Theil berselben durch beispiellose Erfahrungen kennen sernen sollte.

30

Ein fehr gescheibtes Sprichwort fagt: "Die Abmefenben haben Unrecht". Blog wenn man "auf längere Beit" abwesend, nämlich jum Besuch in "jener Welt" ift. barf man hoffen, Berechtigkeit zu finden. Gine biensteifrige und gut birigirte Berleumdung tann einen wehrlofen Abwesenden in einigen Wochen in einen Ruf bringen, den er später nicht in zehn Jahren niederzuleben vermag, namentlich wenn bie Organe ber Berleumbung fich nie gu einem Widerruf verfteben, wie bas hier bie Regel zu fein pflegt. Auf die Gelegenheit, sich während meiner Abmefenheit zu rächen, lauerten vor Allen Diejenigen, Die ich während meiner Unwesenheit nicht nach ihren Erwartungen als große Männer behandelt hatte, und unter diefen standen obenan: ber noble "Editor" ber "R. D. Staats= zeitung", bes ersten teutschen Stlavenhalter-Blattes, und ein versoffener Bierbrauer, ber als spezieller Freund bes Berrn Beder auftrat. Die Gelegenheit, einem Groll Luft zu machen, ben fie früher nicht zu äußern magten, verschaffte meinen Feinden ber badische Butschmacher. aus dem Briefe Thffowsti's zu erfeben, mar der Buninger "Bublizist", schon ebe ich über ihn etwas veröffentlicht hatte, gegen mich in ber "Staatszeitung" aufgetreten und zwar in Rompagnie mit bem amerikanischen Konsul in Bafel, Gundie, einem Manne, ben ich nie gesehen und mit bem ich nie etwas zu schaffen gehabt habe. Der elende Beder hatte ihn alfo zur Unterschrift verleitet, um burch eine amerifanische Autorität feinem Ungriff Rredit zu geben, und ber ehrlose Konful batte fich jum Zeugen gegen einen Men= fchen bergegeben, ben er gar nicht fannte. Ginige Zeit nach Beröffentlichung tiefes Manifestes, wovon ich nichts wußte, ericbienen in ber "Schnellpoft" bie früher gitirten

Bemerkungen, worin ich die Verstandlosigkeit, Dunkelhaftigfeit und Schwäche bes babifden Popanges in ber gelinbeften Weise barftellte. Jene Bemertungen aber gaben bas Signal zum Rampf und bie Sauptanführer beffelben waren die verkommenften Böbelgrößen und Bierphilifter New-Ports, unterftütt von ben beleidigten Ariftofratlern wie ben befämpften Rommunisten. Gie traten für ihren "Freund" Beder auf - Berr Beder hat überall berartige noble "Freunde" — und trafen mich in die Achillesferse indem fie ftets barauf hinwiesen, daß ich Unglücklicher nichts thun könne ohne - Geld und merkwürdiger Weise immer Geld brauche wo ich teins habe. "Beinzen halt fich - fo schrieb man in ber "Staatszeitung" - für ben mahren Messias, aber nur und nur mit Geld tann er er= löfen! - - " Jest hatte man bie mahren Stichworte gefunden: "Beder" und "Geld" fdrie jett jeder Sallunte und er schrie um so lauter, je weniger Beld er selbst herge= geben oder je mehr er - auf meinen Ramen ge= fammelt und versoffen hatte! Bieht man babei nun noch ben Eindruck ber in Teutschland verpfuschten Revolution in Betracht, die man gern auf meine Rech= nung gefdrieben hatte, bebentt man ferner, bag fr. Beder später noch ein zweites Manifest gegen mich erließ, worin er mich auf die infamste Weise verleumdete, und bann per= fönlich in Amerika gegen mich, ben Abwesenden, wirkte, fo tann man fich vorstellen, wie bas Befindel in New-Port über mich herfiel und wie leichtes Spiel es hatte, ben Abwefenden zu bistreditiren, ber fein Organ mehr zur Berfügung hatte und von allem Berfehr mit Amerita abgeschnitten mar.

Sie transit gloria. Als ich zum zweiten Mal in New-

Port landete, war nicht bloß alle Sympathie für mich. sondern auch alles Interesse für die Revolution erstorben. Ich täuschte mich barüber nicht lang, traute mir aber zu, in furger Zeit wieder eine angemeffene Stellung erringen und mir eine entsprechende Wirtsamfeit mittelft ber Breffe fichern zu konnen. Um einen Grund zu legen und mir die ersten Mittel zum Bräludiren zu erwerben, fündigte ich gleich in ben ersten Tagen einen Bortrag über die Revolution und die Urfachen ihres Untergangs an. Das war ein Thema, welches, wie ich bachte, alle Diejenigen intereffiren mußte, die früher so emphatisch der Revolution das Wort geredet hatten. Bu bem Bortrag fanden sich richtig gegablt - 32 Buborer ein, Die mir, 25 Cente bie Berfon, akkurat \$8 einbrachten. Berr Lievre hatte mir ben Saal bes Shakespeare - Hotels gratis eingeräumt, fonst wurde meine Einnahme sich auf Rull reduzirt haben.

Das war ein ermuthigender Anfang. Sollte ich unter meinen Landsleuten noch weitere Bersuche machen? Sollte ich amerikanische Hülfe annehmen?

Sine Dame aus einer ber bekanntesten und reichsten Familien New-Yorks hatte in Genf eine meiner Freuntinnen kennen gelernt und war durch deren Berichte so warm für mich interessirt worden, daß sie, von meiner Reise nach Amerika unterrichtet, ihren Berwandten, namentlich ihrem Bruder (dem Schriftsteller Tuckermann) an's Herz gelegt hatte, mich bei meiner Ankunft sofort aufzusuchen und mir in Allem behülstlich zu sein. Ich war kaum ein Baar Tage im Shakespeare-Hotel, so suchte mich vort Herr Tuckermann auf und lud mich, im Sinne seiner Schwester handelnd, auf die freundlichste Weise zu sich ein. Da bot sich eine Hülfe. Sollte ich sie annehmen? Der

Menich foll nicht gegen feine Natur handeln. Ich konnte mich nicht einmal entschließen, ben Besuch bes noblen Amerikaners nur zu erwiedern, weil er barin eine Bereitwilligkeit zur Unnahme feiner Freundlichkeiten hatte er= bliden muffen, und trug lieber ben Borwurf ber Unboflichteit, als ben Druck einer fremden Wohlthat. Mein Gefühl hatte mir icon früher gesagt, bag bie Amerikaner einen Fremden, namentlich wenn er arm ift, nur von bem Standpunkt einer eingebildeten Superiorität aus protegiren. Ueberdieß wußte ich, daß man sich nur für mich interessirte weil man mich nicht tannte und in mir nur ben revolutionairen Flüchtling fab. Sätte man gewußt. daß ich ein Antichrift u. f. w. war, man wäre mir schwerlich entgegengekommen und da ich nur als Das gelten wollte. was ich mar, hätte ich die guten Absichten meiner Protet= toren nur burch eine unangenehme Enttäuschung belohnen fönnen.

Also mit den Amerikanern war es auch nichts. Sollte ich unter die Indianer des Urwaldes geben? Ich machte es einstweisen, wie in London, ich wechselte, um nicht die Reste meines großen Bermögens im Wirthshause zu verzehren, rasch das Quartier, wandte mich wieder in die Einsamkeit, wo ich mit dem Schicksal unter vier Augen verkehren konnte, und sand am Ende von Hoboken ein möblirtes Zimmer für ein Paar Dollar.

Bersetze dich dorthin, freundlicher Leser. Was wirst du nun beginnen? Es ist trübes Oktoberwetter, die Blätter rascheln von den Bäumen, der Winter ist vor der Thüre und in deinem Innern meldet er sich auch. Bei guter Octonomie ist dir das Brod noch ein Paar Wochen sicher. Aber dann? Nur nicht verzweiselt, mein Freund! Lassen bich die Menschen im Stich, so wende bich an die Natur. Du fiehst bort bas Sobotener Balbden, ben Lieblingsspaziergang ber Rem-Porter im Sommer, bem fie ben verlodenden Namen "Elufaifche Felver" gegeben haben. Jenes Wäldchen besteht zur Sälfte aus Rugbaumen, Die eben beladen find mit reifen Ruffen. Rimm einen Sad in Die eine Sand, beinen franken Jungen an Die andere und wandere hinaus in die elhfäischen Felder. nimst bu einen möglichst schweren Stein und schleuberst ihn mit Macht an biejenigen Stämme, an benen bu mit einem folden Mahner nicht vergebens anzuklopfen hoffen barfft, und jedes Mal wird ein ganzer Regen von Sickory= Ruffen auf bein forgenvolles Saupt herabraffeln. Gind fie in ben Sad gefüllt, fo wiederholft bu bas Experiment an anderen Bäumen und in einer halben Stunde wirft bu eine ganze Laft nach Saufe ichleppen können. Auf biefe Weise erreichst du mehrere sehr wichtige Zwede gleichzeitig: bu haft eine gefunde Leibesbewegung, bu haft eine zerstreuende Unterhaltung für bich und beinen Kleinen, bu bringft etwas zum Beifen nach Saufe und bie Rufschaalen sind vortrefflich zu benutzen beim Anzünden bes Dfens.

Das war in Hoboken meine Hauptbeschäftigung. Aber die hickory-Ruffe sind so wenig unerschöpflich wie die Cents, das nahende Ende bes Monats bringt zugleich das Ende beiner Zahlungsfähigkeit mit sich und du wohnst hier nicht bei einer Familie Hunter.

Da trat zwischen mich und bas brobende Berhängniß ein anderer Schutzengel. Herr Wagenit, ber früher bie "Schnellpost" vorschussweise für mich angekauft hatte, brachte mir bie beruhigende Botschaft, daß er eine unbe-

nutte Dachstube habe und fie mir zur Berfügung ftelle. 3d nahm bieft Anerbieten lieber an, als eine fremde Brotektion. Das Umpaden hielt mich nicht auf, benn ich hatte so wenig Möbel wie "ber Berr", ber "nicht wußte, wohin er bas Saupt legen follte". Ich aber wußte bieß beffer, als ber Berr. Bon einem Baar alter Betttücher wurde ein Sad zusammengenäht und biefer Sad, mit Sobelfpanen angefüllt, die fich im Reller bes Berrn Wagenit fanten, war Monate lang bas Bette für mich und bie Meinigen auf dem platten Boben. Aber ich fand nicht bloß ein Quartier, ich fant auch "Berdienst". Berr Wagenit trieb damals ein Geschäft mit Goldleiften, die in seinem Sause angesertigt wurden. Ich erlernte bas Belegen ber Leisten mit Goldschaum und brachte es zu einem Berdienst von \$3 die Woche, wovon ich mit den Meinigen Monate lang gelebt habe, ohne "Gefundheit und ein froh Bemuth" zu verlieren, wovon die frommen Leute singen.

Dhne die Mittel, ein eigenes Blatt zn gründen, hätte ich damals nur als Redakteur eines Parteiblattes durch die Presse thätig sein können. Aber dazu war ich nun einmal von Hause aus verdorben und ich wollte lieber Handwerfer bleiben, als meinen Geist verkausen. Trotz dem Umschwung, der damals in der Stimmung und Gessinnung der Teutschen, namentlich in New-York, eingetreten war, gab es natürlich noch immer Leute, die sich wunderten, mich nicht geistig thätig zu sehen, und mich auf dem öffentlichen Kampsplatz vermisten. So geschah es denn, daß ein Freund meines Styls, der gehört hatte, daß ich ein Wochenblatt zu gründen wünsche, sich freiwillig bereit erklärte, die Kosten der Probennummer zu übernehmen. Ich ließ also die erste Nummer des "Bölterbund" erschei-

nen. Der Name zeigt, baß ich noch immer nicht baran verzweifelte, in Amerita für die europäische Freiheit wirten zu tonnen. Da ich mich nicht entschließen konnte, mit meinem Blatte betteln zu geben ober Sausirer damit umberzusenden, wie es bier Mode ift, begnügte ich mich, es zu annonciren und bekannten Personen und Zeitungen zuzusenden. Ich erwartete, daß alsbann Diejenigen, Die sich bafür intereffirten, fich von felbft melben und burch Boraus. gahlung mich zur Fortsetzung bes Blattes in Stand feten würden. Ich wollte ichon bamals beginnen, mas ich fpater mit bem "Bionier" endlich burchgesetzt habe. Aber ich hatte mir zu viel zugetraut, indem ich mich von dem biefigen bettelhaften und gemeinen Beschäftsgang unabhängig maden wollte. Es mare mir bieg nur gelungen, wenn ich die Mittel gehabt hatte, mindeftens ein halbes Dutend Nummern zu publiziren und baburch bas Blatt allgemeiner befannt zu machen. Der Erfolg ber erften nummer reichte auf bem eingeschlagenen Wege nicht bin, bie Roften ber ameiten an fichern, und ich mußte bie Feder abermals nieberlegen.

Da hot mir der damalige Besitzer der "Schnellpost" — sie hatte seit meiner Abreise von Amerika drei Mal den Sigenthümer gewechselt — die Redaktion seines Blattes an. Obschon es mit den Finanzen desselben so kümmerlich wie möglich bestellt war, nahm ich das Anerbieten mit Freuden an, um nur wieder in geistige Thätigkeit zu kommen, natürlich nur unter der Bedingung, daß ich vollständig unabhängiger Herr über Tendenz und Inhalt sei. Ich redigirte das Blatt vom Ende Januars 1851 ab und zwar sofort in der unabhängigsten und radikalsten Weise, sest entschlossen, lieber aus? Neue die Feder wegzuwersen,

als mir ben minbeften Zwang anzuthun ober anthun zu laffen.

In ber amerikanischen Freiheit irgend eine Rudficht bei ber geistigen Thätigkeit zu nehmen, ober in irgend einem Bunft meine Ueberzeugung zu verleugnen, erschien mir schon bamals als eine unmögliche Berabwürdigung. Ich begann Daher fogleich ohne lange Einleitung ben offenen Rampf gegen jede Dummheit und jede Gemeinheit, griff Die Stlaverei an wie die Bfafferei und verfocht die Beiberemanzipation eben fo wohl wie ben Atheismus. Das Alles waren bamals unerhörte Dinge. Daß namentlich ein Teutscher etwas Anderes sein konnte und follte als "Demofrat", b. i. Mitglied und Bedienter ber Eflaven= halterpartei, und daß ein Einwanderer fich untersteben follte, hier, in diefer "glorreichen Republit", an diefen "gaftlichen Geftaben" Reuerungen zu predigen, erschien unseren Landsleuten im Allgemeinen als Wahnsinn ober Berbrechen und meine Erfahrungen bewiesen, bag man baburch nicht bloß seinen Ruf und die materielle Existenz. fontern auch seine personliche Sicherheit auf bas Spiel Wo damals in ben New-Norter Aneipen Beinzen das erste Wort mar, da war das zweite "Aushauen" und "Todtschlagen". Natürlich ließ ich mich durch nichts abschreden und je mehr man mich anfeindete und bedrobte, besto schonungsloser und trotiger trat ich meinen Feinden entgegen. Diefe Menschen mußten jum Unboren ber Wahrheit gezwungen werden und fie ließen sich zwingen. Ich war entschlossen, an biese Aufgabe mein Leben zu feten. 3ch mußte bie halbe "Schnellpoft" abbruden, wollte ich bem Lefer ein Bild von ben Kämpfen geben, Die ich täglich zu bestehen hatte. Ich begnüge mich,

ben Geist und die Gesinnung, womit ich an's Werk ging, barzulegen durch Reproduzirung des folgenden Schreibens, das ich an einen jungen Journalisten richtete. Ich hatte ihn eingeladen, für die "Schnellpost" mitzuwirken. Aber, abgeschreckt durch die Rohheit, Berkommenheit und Gemeinheit der teutschen Presse und ihres Publikums, verzweiselte er von vorn herein und fürchtete, sich "wegzuwersfen", wenn er vor einem solchen Publikum die Feder sührte. Meine Antwort, abgedruckt in der "Schnellpost" vom 14. Februar 1851, war solgendes Sendschreiben:

"In Ihrem Schreiben, lieber Berr Landsmann, fpricht fich eine verzeihliche, aber nicht zu rechtfertigende Bergweif= Bebenten Sie, daß, wo wir die Belegenheit haben, unter Menschen burch Bernunftmittel gu mirten, jede Berzweiflung eine Berzweiflung an uns felbst wird. Mögen unfere Landsleute in Amerita fein wie fie wollen, so lang wir unter ihnen die Belegenheit zum Reben finden, fo lang muffen wir die hoffnung des Erfolgs in ihnen wie in uns felbst suchen. Rur Diejenige Lage ift jum Berzweifeln, wo ein geiftig ftrebenber Menfch, bas Berg voll Groll und ben Ropf voll Stoff, gezwungen ift, zu verstummen. Mag es für den Bildhauer nicht gleichgultig sein, ob er Marmor oder Granit als Material für seinen Meißel findet; ist er ein mahrer Rünftler, den der Drang des Schaffens beseelt, so wird er sich eher beque= men, feine 3deale in Granit auszuformen, als ben Deigel wegwerfen und aufhören, Rünftler zu fein. Mag biefer Bergleich hinten wie alle Bergleiche; fo weit barf ich ihn festhalten, daß ich Ihnen versichere, nicht alle unfere Lands= leute in Amerika bestehen aus Granit, und selbst die granitenen haben nicht alle aufgehört Menfchen zu fein.

Wenn Gie glauben, sich "wegzuwerfen" indem Gie zu bem teutsch=ameritanischen Bublitum reben, fo begeben Sie im Grunde nur eine Schwäche. Roch nie hat ein Mitarbeiter an dem Reformations= und Revolutionswerk ber Menschheit sofort bankbare Zuhörer und entsprechende Unertennung gefunden. Sätte er fie gefunden, er mare als Revolutionair überflüffig gewesen. Wer von ber einen Seite für bie 3bee ber Schönheit, ber Freiheit, ber Bumanität wirken will, tann nicht auf ber anderen den Rampf mit ber Bemeinheit, ber Stlavengefinnung und ber Robbeit umgeben wollen. Im Gegentheil, er muß ihn auffuchen, er muß im feindlichen Lager aufräumen, er muß bie Bollwerte gertrummern, hinter welchen Dummbeit, Gemeinheit und Schlechtigkeit ber Bernunft bas ihr bestimmte Bebiet streitig machen. Bedenken Sie, mas hat geschehen muffen, um ba brüben bas teutsche Bolt fo weit umzuwandeln, daß es die Borprüfung der Revolution befteben tonnte! Es hat fie aber bestanden, es hat in ein Baar Jahren mehr gelernt, als manches andere Bolt in Jahrzehnten, und es wird seinen fehr erklärlichen Rückfall in seiner gangen Bedeutung erkennen und in nicht langer Zeit vergeffen machen. Darauf vertraue ich und follte ich mich mit biefem Bertrauen begnügen muffen, bis man mich begräbt.

Wohlan, auch hier in Amerika haben wir keinen hinreischenden Grund, alles Vertrauen auf das teutsche Element aufzugeben. Hier ist Freiheit für die Gemeinheit, die Dummheit, die Rohheit, hier ist aber auch Freiheit für den Gesinnungsadei, die Intelligenz und die Humanität. Der wird sich nie täuschen, der darauf vertraut, daß die Versnunft eine zwingende Kraft hat, welcher endlich jeder Wis

berftand weichen muß; Der aber wird überall entmuthiat werben, ber glaubt, bas Reich ber Bernunft burch einen coup de main erobern zu können. Wille und Ausdauer. bas find bie Mdiirten, bie ihr zur Geite fteben muffen, fonst ist sie ohnmächtig trot ihrer Allmacht. UN bas mufte Betummel, womit Berkennung, Borurtheil, Sohn, Berbammung, Berläfterung, Berleumdung, Berfolgung ben strebenden Menschen umgiebt und ihn abzuschrecken fucht, barf ihn keinen Augenblick irre machen, keinen Augenblid bas Biel feinem Blid entruden. Er wird es erreiden, wenn er will, und ward ihm nicht die genügende Beit zugemeffen, bis an's Ende vorzudringen, er wird, wie ber Entbeder neuer Länder, ben Nachfolgern ben Weg gezeigt haben für die weitere Entdedung. Wie fein Bersuch ber Länderentdecker, so geht auch keine Borarbeit ber Wahrheitstämpfer verloren. Und wo wir mit gewöhnlichen Witteln nicht ausreichen, ba muffen wir nicht bedenklich fein, fräftigere anzuwenden, und wo die wohlwollende Sand nicht angenommen wird, ba schlagen wir mit dem Knittel brein und suchen Die als Feinde unschädlich gu machen, die nicht als Freunde uns wollen wirken laffen. Das tann sich natürlich nur auf Solde beziehen, Die burch ihre Fähigkeit ober ihre Stellung Bedeutung genug haben. um birett ober indirett auf bem Weg jum Beffern als Sinderniffe gelten zu tonnen. Das in jeder Beise untergeordnete Bezücht, bas fich unter einander felbst auffrifit, wenn man es in Rube läßt, tann man vollständig ignori= ren. Schon aus ötonomischen Gründen gönnt man ihm feine etelhafte Erifteng, benn man fonnte bas Belo für Schuhsohlen nicht aufbringen, wollte man jedem Sunde, von dem man bier angebelfert wird, einen angemeffenen Fußtritt versetzen. Ich brauche Ihnen daher, lieber herr Landsmann, nicht erst ben Trost in Erinnerung zu bringen, ben Goethe in die Worte faßt:

> "Jeber bieser Lumpenhunde Wird vom and'ren abgethan: Sei nur brab zu jeder Stunde, Keiner hat dir etwas an!"

Bon ber anderen Seite werden Sie aber auch überzeugt fein, bag ber Böthe'fche Bers, ben Sie gitiren ("bas Beste, mas du missen kannst, barfit du ben Jungens boch nicht fagen"), auf die "Schnellpost", so lang ich fie redigire, teine Unwendung finden tann. Meine erfte Bedingung bei Uebernahme der Redaktion war: vollständige Unab= bangigkeit in Bezug auf Inhalt und Tendenz bes Blattes. Rur unter Diefer Bedingung tann und follte ein ehrenhafter Mann eine Redaktion übernehmen. Seien Sie versichert, baß ich fie mir nicht einschränken laffe. Die "Schnellpost" foll und wird ben "Jungen" wie ben Alten "bas Befte fagen, mas fie miffen tann", je nachdem Zeit und Belegenbeit es mit fich bringen. Allem, was ber teutsche Rabitalismus da drüben gelehrt und gewollt hat, soll und wird Die "Schnellpost", sofern sie es für theoretisch richtig und für praktisch ausführbar balt, unter unseren hiefigen Lands= leuten Bahn zu brechen suchen. Sie wird ben amerikanischen Teutschen ben Schimpf ersparen helfen, bag fie bier auf freiem Boden nicht zu fagen oder nicht zu hören magen, mas sogar im alten Teutschland längst unter Benfur und Beiftestnebelei jeder Art gelehrt und gum Gemeingut aller aufgeklärten Menschen gemacht werben fonnte.

Ich komme jett zu unserem eigentlichen Thema, ber teutsch-amerikanischen Journalistik. Erlauben Sie mir, bie Besprechung bieses Thema mit ben beherzigenswerthen Worten eines französischen Schriftstellers zu beginnen: "man muß tie Fehler ber Menschen, um sie zu bessern, nicht bloß tabeln, sondern auch erklären."

Es ist genug anerkannt, daß das Leben in Nordamerika sich der Natur der Dinge nach, selbst unter günztigeren Elementen der Einwanderung, einstweilen vorzugsweise materiell entwickeln mußte, weil diese Entwickelung mit der Ueberwältigung einer unkultivirten Natur begann und noch zu neu war, um Grundlage der Kultur genug abstehen zu können für das frische Aussprossen geistiger Begeztation.

In Diefes materielle Leben nun, gegründet vorzugsweise von ben in Gläubigfeit befangenen Abtommen eines ichon materiell gefinnten Boltes, traten bie früheren teutschen Einwanderer mit ber Gefügigkeit gewesener Unterthanen. mit ber Schüchternheit geduldeter Fremdlinge und mit ber Dienstfertigkeit gewinnsuchenber Unternehmer binein. Nicht bloß als vorgefundene Berrn bes Landes, fondern auch als Träger einer fremden Landessprache und als Be= legenheitsmacher ber Spekulation, mußten bie englischen Amerikaner ben eingewanderten Teutschen imponiren und Muster werden. Dieg fügte sich um fo leichter, ba ben früheren teutschen Einwanderern im Durchschnitt eine geistige Richtung ganz fremd war. Landleute, Gewerbs= leute, Raufleute — bas waren vorzugsweise die teutschen Einwanderer. Religiöfer und politischer Drud führte ihnen aber nach und nach auch geiftige Elemente zu und manche Manner, namentlich aus ben Zeiten ber Burfchenschaftsverfolgungen, vertreten, wenn auch vielleicht zu viel amerikanisirt und zu wenig ben neuesten Richtungen bes teutschen Geistes folgend, noch jest als geachtete Förderer bie teutsche Bildung in den Ber. Staaten.

Aus dem Borstehenden geht sehr natürlich die Erklärung der Nothwendigkeit hervor, daß die teutsche Zeitungspresse bei ihrem Erstehen in Amerika eine klägliche Erscheinung sein mußte, da ihr einerseits nur amerikanische Muster vorschwebten, andererseits die geistigen Kräfte zur Leitung schlten. Berunglückte Kausleute u. s. w., die früher nie an Zeitungschreiberei gedacht, waren ihre Gründer und Leiter. Sie war berechnet auf die bescheidensten geistigen Bedürfnisse und die handwertsmäßigste Art, Geld zu verzbienen. Daher dieses planlose Durcheinander von Annonzen, Anckoten, Feuerberichten, Todtschlagsgeschichten, Weltgeschichten, Lokalgeschichten u. s. w.; daher dieses wohlseite Abklatschen alter Literaturerscheinungen ohne Tendenz und ohne Auswahl.

Auf diesem Wege wurde die teutsche Zeitungspresse noch mehr, als die englisch-amerikanische, ein bloßer Gewerbsoder Marktartikel. Wie der Schuster einen Schuh anmißt, je nach dem Fuß des Käusers, so maß man Zeitungen an nach dem Standpunkt des Lesers. Nicht die Gesinnung, nicht die Ueberzeugung, nicht das Streben nach Berbesserungen diktirte die Zeitungen, sondern nur die Berechnung der bequemsten Gewinnesart, welche den Leser nicht mit der Zumuthung belästigt, nachzudenken und sich für einen höheren Zweck zu interessiren, sondern welche ihm das journalistische Futter gleichsam mundgerecht macht, um ihm das geistige Kauen und Verdauen zu ersparen. Die meisten teutschen Zeitungen in Amerika hatten noch vor drei Jah-

ren, wo ich fie zuerst kennen lernte, bas Ansehen, als seien sie nur geschrieben fur westphälische Bauern, Dorfträmer und alte Weiber.

Nachbem auf biefe Weife einmal bas Bublitum burch Die elendesten Schmierer dabin gebracht mar, Die Zeitungen nur als Gewerbsartitel und Die Zeitungschreiber als Krämer anzusehen, benen man für Beld Bestellungen macht, mußte ber nächste Schritt zu ber übelangewandten "bemofratischen" Foderung führen, bag eine Zeitung genau ben Bunfden und bem Dag jedes einzelnen Abonnenten angepaßt werbe. Früher zur Bergichtleiftung auf Die freie Geltendmachung seiner Berfonlichkeit gezwungen, wollte ber teutsche Philister sich bier auf bem freien Boden einmal recht entschädigen, und wozu war er benn hier "Demokrat" geworden, wenn er nicht einmal vorschreiben konnte, wie viel alte Mode, Beiftlofigteit, Gemeinheit und Philifterei ihm von dem herrn Zeitungidreiber für das Abonnements= geld geliefert werden sollte? Jeder Abonnent wurde Rebatteur en Chef, jeder Pfefferdutenkrämer eine tritische Instang ohne Appellation, jeder Linienzieher hatte den mahren Magitab ber Bubligiftit in Banden. Dag die Befinnung nicht beliebig aufgegeben, Die Ueberzeugung nicht für Beld geandert, ber Beift nicht für Abonnentengunft verleugnet werden tann, bas leuchtet einem teutschen Philister, Der für Geld Alles feil sieht und feil bietet, nicht ein. Und Da er "Demokrat" ift, fo schmeißt er die Zeitung in Die Ede, wenn sie nur ein einziges Mal feine Rerven nicht nad, ben Regeln bes alten Schlendrians berührt, und ftraft ben Zeitungschreiber um so und so viel Groschen für zu wenig verleugnete Ueberzeugung und zu viel produzirte Intelligenz. Go weit ift man in Teutschland noch nicht in der Demokratie gekommen. Dort hält man eine Zeitung, wenn man im Allgemeinen mit ihr zufrieden ist und etwas aus ihr lernt; hier halten die Philister sie nur, wenn sie ihnen nichts zu denken gibt und sich als gehorsame "demokratische" Magd gut aufführt.

So fand ich den Zustand der Dinge vor brei Jahren und so ist er zum großen Theil noch jett.

Der zuerst einen würdigeren Ton und einen besseren Gehalt in die teutsch-amerikanische Presse brachte, war der im Jahr 1847 verstorbene W. von Sichthal, ein gebildeter, wohlwollender und edelgesinnter Mann, wenn auch ohne besondere Fähigkeiten und Energie. Er gründete und ershielt mit großen Opfern die "Deutsche Schnellpost", geseschmäht und versolzt auf die brutalste Art von dem Brodeneid und der Gemeinheit handwerkender Konkurrenten.

Als ich vor drei Jahren in den Besitz der "Schnellpost" tam, suchte ich burch Konsequeng und Energie burchzu= setzen, was Eichthal nicht gekonnt und nicht gewagt hatte. Die Aristokraten, das ist die teutschen Affen ber amerikani= schen Geldaristokraten, und die eingefleischten Philister ftraften mich in ihrem Zorn durch Auffündigung bes Abon= nements. Aber für jeden abgegangenen Aristofraten traten brei Demofraten, für jeden Philister brei Menschen an Die Stelle, und ich habe ichon bamals bie Probe gemacht, baß es in Amerita, wenn auch fehr zerstreut, ein empfäng: liches und bildungsfähiges Bublitum gibt, welches fich Die Muhe nimt, Menschen von Ueberzeugung anzuhören, wenn sie in anständiger Sprache mit ihm reben. Die Brobe vollständig zu machen, wurde ich gehindert burch meine Rückfehr nach Europa in Folge der Februarrevo= Intion.

In ben letzten Jahren nun hat fich nicht nur bie teutsch= ameritanische Preffe im Allgemeinen bedeutend gehoben. sondern auch das Bublikum ift burch die Erziehung ber Zeit und bie revolutionaire Ginwanderung mit geistigen Elementen fo weit versett worden, daß seine Empfänglich= feit um ein Bedeutendes gesteigert fein muß. Diese Empfänglichkeit zu benuten und immer mehr zu steigern, fo wie das Bewuftfein ber bedeutenden Miffion zu weden. welche die Teutschen durch Bildung und Geift in der Union ju erfüllen haben, bieg ift unfere Aufgabe. Mag ber Sturm ber Revolution auch manden jener Gefellen an ben hiefigen Strand geworfen haben, welche ihre Wefinnungstaufe im Straffentoth erhalten; es find von ber anderen Geite eine Menge tüchtiger und edler, zum Theil ausgezeichneter Kräfte hierher verschlagen worden, welche nur einen Boten ber Bereinigung zu finder brauchen (und fie finden ihn jett in mehreren befferen Zeitungen), um Ungewöhnliches ju mirten und die große Butunft bes teutschen Elements in Nordamerika vorzubereiten.

Wenn Sie, lieber herr Landsmann, dieß Alles berudfichtigen, so werden Sie zugeben, daß die Gefahr, sich durch
publizistisches Wirken "wegzuwerfen", hier geringer ift,
als die Gefahr, durch Schweigen eine schöne Gelegenheit
zu geistigen Thaten zu verfäumen.

Es versteht sich von selbst, daß ich durch diese Expektorationen weder Sie noch Andere zur Mitwirkung an der "Schnellpost" bereden will. Das muß jest Sache des eigenen Antriebs sein, nachdem man in Stand gesett ist, zu überblicken, was die "Schnellpost" will. Das aber darf ich Allen zurusen, welche zum geistigen Wirken im Stande sind: wenn wir auf einem freien Boden unter

fünf Millionen Landsleute nichts leiften, so liegt die Schuld an uns, nicht an den fünf Millionen."

Das vorstehende Sendschreiben beweif't u. A., baf ich meine Thätigkeit als Journalist wieder mit ber größten Bereitwilligkeit begann, allen Denen die Band zu reiden, Die aufrichtig im Beifte ber Freiheit an bem von mir begonnenen Wert der geistigen Regeneration des amerika= nischen Teutschthums mitwirken wollten; daß ich zur Unerkennung jedes Anderen geneigt war, der als Mitkampfer Anerkennung verdiente, und daß ich nicht die Absicht ha= ben konnte, Menschen als Feinde zu behandeln, die mir Gerechtigkeit wiederfahren ließen und nicht meinen Charatter berabsetten. Wenn mein späteres Auftreten einen weniger verföhnlichen Ginn fund gab, fo mar dieß die natürliche Folge ber jahrelangen schändlichen Anfeindungen, die burch tein entsprechendes Parteiergreifen von an= berer Seite kontrebalancirt murben, fo baf ich, fast immer allein gelassen und stets zum persönlichen Frontmachen gegen alle Welt genöthigt, in vielen Fällen Freunde von Feinden gar nicht mehr unterscheiden konnte. Wo foll man aufhören, seine Feinde zu suchen, menn die Freunde gar teine öffentliche Meinung haben oder zu haben wagen? Und wer will nicht lieber ristiren, sich Alles gum Feind zu machen, als geduldig feine Ehre und fein Recht preisgeben? Im Gefühl meines Rechts und im Bewuftsein meines guten Willens mußte ich nicht bloß auf Diejenigen losschlagen, bie mich angriffen, sondern endlich auch mitunter auf Diejenigen, die mich ruhig angreifen ließen, die mich wie einen für vogelfrei Erklärten bem Bobel preisgaben, während bie elendesten Sumbugger und bie

nichtsnutigsten Spekulanten von aller Welt selbst gegen bie gerechtesten Angriffe in Schutz genommen wurden. Und weshalb? Weil man wußte, daß sie den Böbel für sich, wenigstens ihn nicht beleidigt hatten. Man sage was man wolle, es steht noch immer so in der Welt, daß, wer den Böbel gegen sich hat, ein wahrer Herkules sein muß, wenn er sich nicht verloren geben will. Wer aber mag ihn für sich haben, wenn er Achtung vor sich selbst hat?

Doch genug bavon. Da ich jetzt alle Welt zum Freund habe und von ihr mit Liebenswürdigkeiten überhäuft werde, ist es unzart und unpolitisch, sie zu viel an frühere Gun- ben zu erinnern.

Unter meiner Redaktion begann Die, in jeder Beziehung verkommene "Schnellpost" wieder aufzuleben und Fortschritte zu machen. Allein ihre Verhältnisse waren zu fehr zerrüttet, als baß sie ohne Zuschüffe hätte im Bang gehalten werden können. Da ber bamalige Besitzer feine Mittel hatte, um folde Zuschüffe zu machen, war er gern bereit, bas Blatt um billigen Preis zu verkaufen, als sich mir zu seiner Fortführung ein Kompagnon anbot, ber sich anhei= fchig machte, außer bem geringen Kaufpreis auch ben Betrag einer kleinen Mortgage aufzubringen, Die auf Dem Inventar bes Unternehmens haftete und in einigen Dlonaten fällig war. Go wurte ich alfo auf's Neue Mit= eigenthümer ber "Schnellpost". Ich traf mit meinem Rompagnon bas Uebereinkommen, bag er unabhängig ben geschäftlichen und ich eben so unabhängig ben editoriellen Theil übernehmen follte. Allein dieg Uebereinkommen erwies sich als eben so wirkungslos wie es nothwendig war. Der Geldpunkt war auch hier ber nächste Differeng= punft. Mein Rompagnon, ein Bremer Raufmannsfohn,

konnte sich nicht von der Einbildung losmachen, daß er, weil er das geringe sinanzielle Kapital geliefert, mehr müsse zu sagen haben, als ich, der ich bleß das geistige lieferte. Er versuchte daher schon nach kurzer Zeit, bestimmend auf die Redaktion einzuwirken, und je entschiedener er dabei abgewiesen wurde, desto mehr schien er sich in der Einbildung seiner vertragswidrigen Besugniß zu bestärken. Die Hauptveranlassungen zu seinen Einmischungen gab sein Umgang mit Leuten aus denjenigen Kreisen, worin sich die teutschen Aristokrätter bewegten. Natürlich erregte die radikale "Schnellpost" in diesen Kreisen, die noch dazu stock-"demokratisch" waren, den größten Anstoß und dort mußte mein Kompagnon täglich die mißliedigste Kritik über "sein" Blatt hören.

Die Dighelligkeiten bezogen fich übrigens nicht bloß auf meine anftößige Redaktion, sondern fie murben zulett auch durch andere Unmagungen genährt. Es erwies fich nämlich, daß mein Kompagnon entweder feine Mittel überschätt hatte, oder nicht gesonnen war, die übernomme= nen Berbindlichkeiten zu erfüllen. Als ber Termin gur Ablösung ber Mortgage heranrudte, zog er sich zurud, nachdem er vorher vergebens versucht hatte, mich aus bem Unternehmen, bas ich erst wieder im Bang gebracht, binauszutreiben und über baffelbe zu feinem Bortheil zu verfügen. Ich ftand also jest allein, als Befchäftsführer wie als Redakteur, und da ich burchaus mittellos war — bas Blatt hatte erft eben wieder begonnen einen Ertrag abguwerfen ober feine Roften zu beden -, brobte ber Inhaber ber Mortgage, bie "Schnellpost" öffentlich verfteigern zu laffen. Als ich in folder Lage abermals um die Früchte meiner Unftrengungen gebracht und zur Unthätigkeit verurtheilt werden follte, erwachte benn boch in einigen bon= neten Leuten bas Chrgefühl und bie alte Sympathic wieber und es entstand ber Plan, entweder bie "Schnellpost" zur Sicherung meiner Wirtsamfeit anzukaufen, ober ein neues Blatt zu gründen, bas ich unabhängig redigiren follte. Den Unftog gab wieder ein schlichter und braver Burger, J. Schulz, auf beffen Beranlaffung fich eine Befellschaft bildete, welche bie Leitung ber Sache in Die Sand nahm. Da bas Druckerei-Material ber "Schnellpost" alt und abgenutt mar, gab man furz vor bem zum Berkauf berfelben angesetten Tage bem Blan zur Bründung eines neuen Blattes, bas als ihre Fortsetzung erscheinen follte, ben Vorzug. Man schaffte rasch eine Druckerei an und nachdem am 1. September bie lette Rummer ber "Schnellpost" erschienen mar, wurde am 2. als beren Fort= setzung die "New-Norter Deutsche Zeitung" ben alten Abonnenten zugeftellt.

Der Inhaber ber Mortgage, ein roher Geldphilister, hatte darauf gerechnet, daß er mich ober die in meinem Interesse handelnde Gesellschaft zwingen könne, ihm die "Schnellpost" unter seinen Bedingungen abzukausen, und im brutalsten Ton pekuniairer Ueberlegenheit jeden Antrag auf Berlängerung des Termins abgewiesen. Für dieß Bersahren erhielt er seine Strase. Nachdem er zu seinem Schrecken am 2. September, dem zum Berkauf der "Schnellpost" angesetzten Tage, die "N. P. Deutsche Zeitung" erblickt hatte, begegnete er mir in aufgeregtem Zusstande auf der Straße und fragte in gedieterischem Ton: "Wo haben Sie meine Abonnentenliste?" Ich antworstete ihm in gleich liedenswürdiger Weise: "Die geschriebene Liste liegt bei den Typen, welche Sie können verkausen

lassen, aber die Hauptliste steckt bier (auf meine Stirne zeigend) und darauf, Herr, haben Sie keine Mortgage." Beim Verkauf erhielt er für die alten Theen ein Spottzgeld, für die Abonnentenliste aber (die übrigens nicht einsmal zu dem ihm verschriebenen Inventar gehörte) gab ihm kein Mensch einen Cent, da neben meinem neuen Blatte kein anderes auf einen einzigen meiner Abonnenten rechenen konnte. Und damit war die "Schnellpost" begraben für immer.

Das neue Blatt war so vollständig mein Organ, als ware ich der Eigenthümer gewesen, da man mir kontraktlich so= gar bas Recht zugeftand, seine Tendenz bei etwaigem Austritt auch für bie Zufunft durch die Wahl meines Nachfolgers zu sichern. In pekuniairer Beziehung batte ich die bescheidensten Bedingungen gestellt, weil ich die Roften nicht zu meinem Bortheil erhöben wollte. Für bie übrigen Bedürfniffe hatte bas proponirte Geschäftstapital von \$5000 volltommen ausgereicht, ba ich bie "Schnellpost" in ihren verschiedenen Ausgaben schon auf 3000 Abon= nenten gebracht hatte. Ich hätte, über einen Theil jener Summe verfügend, in Europa wie in Amerika Die fabigften Mitarbeiter engagiren und aus ter "Deutschen Bei= tung" das beste und reichhaltigste Blatt der teutschen Breffe machen tonnen. Aber auch um diese schonen Soffnungen follte ich und die raditale Leserwelt betrogen werden. Sie scheiterten abermals an bem elenden Belopuntt. Statt \$5000 nämlich brachte man in New-Port nur \$1300 zu= fammen und gleichzeitig beging man ben Miggriff, biefe gange Summe fofort in die Druderei zu fteden, fo daß für bas Betriebsfapital beinah gar nichts übrig blieb. Gin Betriebstapital mar aber für ben Unfang nicht bloß deshalb nöthig, weil die "Schnellpost" zu ihrer Erhaltung fcon alle erreichbaren Abonnementsgelder hatte einziehen muffen, fondern auch deshalb, weil die "Deutsche Zeitung". in größerem Format erscheinend, ziemlich bedeutende Debrfosten verursachte. Gie batte baber, bis wieder die Abon= nementegelder fällig murben, aus eigenen Mitteln gebren muffen und biefe Mittel blieben aus, ba bas auswärtige Bublitum in ihrem Erscheinen ben Beweis zu erbliden glaubte, bag ihre Existenz schon gesichert fei. Später mar es nicht mehr möglich, die Lücke zu füllen, und so mußte ich Die "Deutsche Zeitung", Das hoffnungsreichste Unternehmen, an beffen Spite ich je geftanden, abermals zu Grunde geben seben (4ten Dez. 1851), nachdem ich fie 3 Monate nothdürftig zu erhalten gesucht. Bejag ich nur \$200, fo konnte ich wenigstens ihr Wochenblatt, bas schon \$1500 Abonnenten hatte, auf eigene Rechnung fortführen; aber ich bejaß vielleicht nicht 200 Cents und konnte es nicht über mich gewinnen, irgend Jemanden um jene geringe Summe anzusprechen, Da Niemand fich gedrungen fühlte, fie von felbst anzubieten. Bon meinen verunglückten Unternehmungen in Amerika hat mir keine mehr Bedauern verursacht, ale ber Untergang ber "New-Norfer Deutschen Beitung".

So war ich also jest wieder außer Thätigkeit, nachdem ich beinah ein Jahr lang durch fortwährende Kämpfe mir und den radikalen Ideen in der Hoffnung Bahn zu brechen gesucht hatte, daß meine Stellung endlich eine gesicherte sein werde. Alles war wieder vergebens geschehen, bloß weil mir das große Verdienst fehlte, Besitzer einiger hundert Dollar zu sein. Besaß ich sie, so hatte ich Beruf und Recht, für Freiheit und Wahrheit zu kämpsen;

ohne sie war ich weniger berechtigt und befähigt, als der roheste Schmierer eines "bemokratischen" Rafeblattes.

Es wäre mir nichts übrig geblieben, als wieder Golbleisten zu machen, wenn nicht der Berkäufer berselben, Herr Wagenit, auf den Plan gekommen wäre, ein Bochenblatt unter meiner Redaktion zu gründen. So entstand der "Janus" mit dem Beginn des Jahres 1852.\*)

<sup>\*)</sup> Beiläufig bemerkt, führte mich durch den "Janus" bas Schicffal auch wieder mit meinem unvermeidlichen Guftav zusammen. Herr Wagenitz bezog ein haus in ber William Str., worin auch ich ein Baar Stuben miethete, und als britten Bewohner fanden wir darin -Guftav Struve. Beim Einziehen hinderte uns im Sausgang ein ungeheures Schild von etwa 30 Fuß Länge und 3 Fuß Breite, bas auf bem Boten mit ber Aufschrift gegen Die Wand gestellt mar. Wir tehrten es um und lafen barauf mit Schrecken in brobend-riesigen Buchstaben: "Deutscher Zuschauer". Das Schilo, wodurch Guftav bas gange Universum auf einen Blick von feinem journalistischen Unternehmen in Kenntniß setzen zu wollen schien, mar fo polizeiwidrig riefenhaft ausgefallen, daß er es an ber Front bes Hauses gar nicht anbringen tonnte und daher im Bausgang unverzinslich beponiren mußte. Also ber "Deutsche Zuschauer" und ber "Janus" unter einem Dach! Aber Die "Borfehung", Die Guftav unter ihren speziellen Schutz genommen, fügte es auch, daß Die beiden journalistischen Bruder in einem Rahmen vereinigt wurden. Gie murben beide in derfelben Druderei gefett und, da fie gleiches Format hatten, murde ber Gat für beide in Dieselben eifernen Rahmen gespannt. Operation vergaß, einer Fugung ber Borfebung gemäß, ber Druder, beim Drud bes "Janus" Die lette Beile bes "Buschauer" herauszunehmen und so erschien denn Die erste Rummer meines Blattes mit folgendem Ropf: "Rebi= girt von R. Beingen", aber mit folgendem

Herr Wagenit hatte das Bedürfniß, das Seinige zur Förberung der radikalen Sache zu thun. Hätte er mehr Mittel besessen, so würde es mir sicher gelungen sein, in Berstindung mit ihm ein größeres Unternehmen auf die Beine zu beingen; so mußten wir uns mit einem Wochenblatt begnügen. Dasselbe konnte von vorn herein auf die Mehrzahl der Abonnenten des Wochenblattes der "Deutsschen Zeitung" rechnen und bedurfte daher nur geringer Mittel zum Beginn.

Während der "Janus" fortsuhr, die ravikalsten Prinzipien nach jeder Richtung zu propagiren und die Schlechtigkeit der hiesigen Parteipolitik, namentlich der "demokratischen", zu bekämpfen, benutzte er gleichzeitig die Wahlskampagne von 1852, um den Teutschen mit seinem Beispiel auf dem praktischen Wege voranzugehen, indem er sich der Freesoil-Partei unter dem Kandidaten Hale ans

Schwanzstüdt: "Herausgeber und Berleger Guftav Struve".

Die Vorsehung hat sehr wohl gewußt, was sie durch diesen Streich anrichtete. In späteren Jahrhunderten wird sich die Literatur über den Schreiber des "Janus" zanken wie über den Verfasser von "Junius" Briesen" und da man alsdann des "Zuschauers" sich nicht mehr ganz deutlich erinnern wird, wohl aber des Augelregens bei Staussen und seines berühmten Jupiter pluvius, wird ihm unsehlbar der Ruhm der Autorschaft zusallen. Ich lege zwar hiermit Protest ein, aber man weiß, wie es das mit geht: dergleichen ist in einigen Jahrhunderten vergessen und im Jahr 3000 nach Christus und 1151 nach der Schlacht bei Staussen wird die Literaturgeschichte schreiben: der berühmte "Janus", verfaßt von Gustav Struve, Herausgeber und Berleger.

schloß. Es glaubte natürlich kein Mensch an den Sieg derselben und es galt nur, durch ihren Borgang einer mächtigeren Freiheitspartei der Zukunft Bahn zu brechen und unseren Landsleuten zum Abfall von der "demokratischen" Gelegenheit zu geben. Ich sagte schon damals die Entstehung der Partei voraus, welche sich später die republikanische nannte, glaubte aber natürlich, daß sie entschiedener ausfallen und an den Standpunkt der Freesoil-Partei
anknüpfen werde.

Im Sommer 1852 machte ich, während die laufenden Redaktionsgeschäfte durch einen Stellvertreter besorgt wurden, eine Reise durch die Hauptstaaten der Union, um Borträge zu halten, deren Ertrag ich für die Revolution bestimmt hatte. Der Endertrag bestand aber bloß in Schulden für die Reisekosten und einer mehrmonatlichen Krankheit. Doch Das nur nebenbei. Jene Reise gab mir hauptsächlich Gelegenheit, den Geist der Rohheit und Brutalität kennen zu lernen, der damals noch die Mehrzahl unserer Landsleute auch im Innern des Landes beseelte und ihnen einfache Gewaltthat als natürliches und berechtigtes Mittel gegen abweichende Parteimeinungen anrieth.

In den meisten Orten wählte ich für meine Borträge ein Thema, welches an eine lokale Beziehung oder Eigensthümlichkeit anknüpfte. So sprach ich in Philadelphia über "die Bruderliebe". Der Bortrag war von — 36 Personen besucht. Ein zweiter hatte sogar 13 Zuhörer. Nach dem Schluß besselben aber brachte ein ganzes Regiment mir ein Ständchen, bei welcher Gelegenheit sie vielzleicht hundert Dollar versossen. Für solche Windbeutezleien haben unsere Landsleute immer Interesse und Geld.

Weniger bruberlieblich, als in Philadelphia, erging es mir schon in Cincinnati. In dieser Schweinestadt oder "Porstopolis" sprach ich über "das Port". Es hatten sich auch eine Anzahl "Demokraten" eingefunden, die neugierig waren zu hören, was denn solch ein radikaler Apostel über ihr Schweinesseisch zu sagen habe. Als es aber zum Borschein kam, daß das Pork, welches in dem Bortrag eingesalzen wurde, das "demokratische" war, verließen sie unter mastodontischem Gepolter den Saal und nach dem Schluß des Bortrags bot mir eine Anzahl der Anwesenden, welche die dortigen Zustände kannten, eine Sicherheitssesstorte nach meinem Quartier an.

Roch tomischer ging es in Dayton zu. Ich hatte gehört, baf die Stadt eine lebhafte Industrie habe, und fündigte baber einen Bortrag über "Bunder ber Industrie" an. Derfelbe enthielt einen fatprifden Bericht über bie Objette, welche auf der damals vorbereiteten New-Porter Inbuftrie-Ausstellung figuriren wurden, und unter jenen Dbjekten zeichneten fich aus: Die teutschen Affen ber Umeritaner, Die Bufinegpolititer, Die "bemofratischen Bitifens" u. f. w. Rad bem Bortrag fragte mich ber Dr. Brodbed, bei bem ich logirte, und ein anderer Arzt, woher ich biefe genaue Bersonaltenntnig ber teutschen Lotalgrößen von Danton habe, und waren erstaunt zu hören, bag mir zu meinen Bortraits Niemand bort gefessen hatte. 3ch hatte eben Figuren gezeichnet, wie sie bamals überall vorhanden waren und zum Theil noch jest vorhanden find. Der ehemalige Juftigrath und Flüchtling Groneweg, ber bem Bortrag ebenfalls beigewohnt, nahm mich am namlichen Abend mit auf feine benachbarte Farm, wohin er mich ichon früher eingeladen hatte. Bon bort gurudgetom=

men ersuhr ich, daß in der Nacht nach dem Bortrag die Daptoner Größen, die ich unbewußt so genau portraitirt hatte, sich in Gesellschaft einer Anzahl anderer Rowdies vor dem Hause des Dr. Brodbeck eingefunden hatten, um mich in allem Ernst — todtzuschlagen. Als sie mich nicht fanden, setzen sie voraus, ich habe Wind von ihrem Komplott gehabt und mich bei Zeiten aus dem Staube gemacht.

In Chicago besuchte mich an dem Tage, wo mein Bortrag gehalten werden sollte, ein Beamter und theilte mir mit, es sei ein Komplott im Gange, mein Auditorium durch einen "Mob" auseinander zu treiben. Er fragte mich, ob er auf dem Lokal die Ber. St. Flagge solle aushissen und die Polizei avertiren lassen, um es zu schützen. Mir kam Das höchst komisch vor, ich wies den Schutz der "Flagge" und Polizei zurück wie in Cincinnati die Sichersheits-Eskorte und kein Mensch hat den Bortrag zu stören gewagt. Zur Vorsicht hatte ich freilich ein Pistol in der Tasche. Das war teutsche Redesreiheit in der Republik.

Ganz anders erging es mir in Toledo. Die gewöhnsliche Phrase, womit man mich auf meiner Reise in den Bann that, sautete: "er ist an die Whigs verkaust". In Toledo nun war beschlossen worden, dem an die Whigs verkausten schlossen Kerl solle gar nicht erlaubt werden zu sprechen, man müsse ihm sofort mit Gewalt zu Leibe gehen. Es haus te dort zu jener Zeit ein ausgesuchtes Korps von Rowdies und Todtschlägern, die natürlich alle die eifrigsten "Demokraten" waren. Ich kam Abends an und wurde von Denen, die mich eingeladen hatten, von der Eisenbahn in ein Kasseehaus geführt. Kaum hatten wir dort einige Minuten bei einem Glase Wein gesessen, als sich vor der

Thure eine Bande von Rerlen fammelte, Die mit Mäulern, alten Reffeln und fonstigen Instrumenten eine furchtbare Ratenmusit begannen. Da sie bazwischen stete meinen Namen riefen, ging ich hinaus und hielt folgende Unsprache an fie: "Meine herrn, ich bore aus Ihren Burufen, daß bie Chrenbezeigung, Die Gie bier aufführen, mir gelten foll. Bu meinem Bedauern bin ich nicht musikalisch ge= nug, um die Tonsprache, in welcher Sie reben, gehörig würdigen zu können. Dagegen verstehe ich mich ziemlich auf meine Muttersprache. Gollten Gie ein Anliegen an mich haben, fo mablen Sie aus Ihrer murdigen Mitte ein Romite, das Teutsch versteht, und senden Gie es mir berein. Id werde bann feben, mas wir zu thun haben". Damit drehte ich ihnen ben Rücken und schlug bie Thure gu. Mein Auftreten machte fie eine Zeit lang stutig. Dann aber begann bie Musik von Neuem und zwar mit erhöhter Anstrengung. Als fie mich aber burch bas Fenster gang ruhig mich unterhalten und Wein trinken faben, verloren fie zulett die Geduld und ba fie noch nicht zu bem Entschluß tommen fonnten, mich anzugreifen, begannen fie fich unter einander zu prügeln, bag Giner von ihnen burch die Scheiben fturzte. Damit endigten an biesem Abend bie Empfangsfeierlichkeiten. Um nächsten Abend follte ich in einem großen Garten, ber eine Biertel= ftunde von Tolebo an einem Walbe lag, meinen Bortrag halten. Den Garten kultivirte einer ber besten Freunde meines Blattes, welcher benfelben für die Gelegenheit illuminirt und eine Tribune barin errichtet hatte. Man hatte mir gefagt, daß es dort etwas absetzen werde, und gerathen, ten Bortrag anderwärts und an einem anderen Tage zu halten. 218 ich bie Freisinnigen auffoberte,

gleich mir ein Biftol zu fich zu fteden und um jeden Breis bas Recht ber Redefreiheit zu schützen, entgegnete man mir, ich kenne Tolebo nicht, man burfe diesen Leuten nicht auf folde Weise entgegentreten u. f. w. Rurg, ich mußte mich auf mich felbst verlassen. Als ich in den Barten tam, fand ich ihn von Sunderten gefüllt, von benen aber nicht ber vierte Theil gekommen mar, meinen Vortrag anzuhören. Der Geift, ber Die Mehrzahl befeelte, mar der Beift der frechsten Böbelrobheit und des Whysten. Die "bemofratischen" Leithämmel hatten Alles auf Die Beine gebracht, mas die Fauft gegen das Wort zu gebrauden bereit war und ben Ednappsgeist bem Menschengeist vorzog. Man ließ mich den Vortrag rubig beginnen; taum aber hatte ich ein Baar Minuten gesprochen, fo be= gannen in dem benachbarten Balde und in den entfern= teren Theilen des Gartens Die "Demofratischen" Bräludien mit Mäulern, alten Reffeln und fonstigen Instrumenten. In dem Mage, in welchem sich die Tone verstärkten, vermehrten fie fich in meiner Rabe und endlich gingen fie in einen folden allgemeinen Larm über, daß man fich von einer Armee von Indianern umgeben glauben konnte, und mir das Sprechen völlig unmöglich murde. Ich wartete ab, bis die Ruhe wieder hergestellt mar, und appellirte dann an die "demokratischen Prinzipels", zu welchen man Die freie Rede zu rechnen pflege. Sobald ich aber ben Vortrag fortzuseten begann, erneuerte fich ber "bemofratische" Larm. Dabei liefen die Beger bin und ber und die Schnappsflaschen girfulirten immer lebhafter. Ich foberte fodann diejenigen honneten Leute ber Berfammlung. welche bie freie Rede schützen wollten, auf, an meine Geite ju treten. Rein Menich magte es ju thun. Darauf

foberte ich Diejenigen, Die meinen Bortrag gu Ende boren wollten, auf, mir in das Saus des Berrn Gartenbesiters Rein Mensch folgte mir. Nach einiger Zeit benachrichtigte man mich, die Aufregung fei so groß und allgemein, daß an Berstellung ber Ruhe und an Fortsetzung bes Bortrags nicht mehr zu benten sei, und lud mich ein, nach Sause zu geben. Es war ein solches Treiben in bem Garten, bag man mich in ber Aufregung gar nicht bemerkte, obschon ich mitten burch bie Menge ging. Einige Zeit nach meiner Entfernung aber murde ber besoffenen Bande bas Signal gegeben, mir zu Leibe zu geben und mich aus dem Saufe zu holen. Als man mich nicht fand, suchte diefer mahnwitige Bobel ein anderes Opfer fur feine felbstgemachte Buth und fie fanden es in einem unschuldigen Reger, den die Neugier in den Garten gelockt hatte und ben jest ftatt meiner die ganze Belben= schaar wie eine Bande von Kannibalen verfolgte. Man schoß nach ihm und würde ihn getödtet haben, wenn er sich nicht über einen Zaun gerettet hatte. Und weshalb all biefer garm und all biefe Buth? Blog weil ich "nicht fprechen follte" und "an die Whigs verkauft" war.

Dieses brutale Attentat gegen die Redefreiheit verurssachte namentlich unter den Amerikanern eine große Auferegung. Wir ließen ein Plakat in den Straßen anschlasgen, welches die Rowdies angemessen brandmarkte und den Bortrag auf den nächsten Tag in einem Lokal der Stadt anklindigte, Entree \$1. Dieß Mal war die Versammlung gerüstet und es waren mehrere bewassnete Amerikaner, die von dem Bortrag kein Wort verstanden, bloß zu dem Zweck anwesend, etwaige Angreiser gebührend zu züchtigen. Dieß Mal wußten aber die Rowdies, woran sie waren,

und fie ließen ben an bie Whigs verkauften schlechten Kerl ruhig sprechen.

In solcher Beise konnte damals auch in den freien Staaten ein Teutscher sein Leben durch die eigenen Landsleute verlieren, bloß weil er kein "Demokrat" d. i. kein Knecht der Sklavenhalter war.

Ich führte bie Redaktion bes "Janus" fort bis zum Ende des Jahres. Dann follte auch er wieder fterben und zwar an berselben Krankheit, woran seine Borganger ge= ftorben waren. Berr Bagenit war zu nachläfig bei Gin= treibung ber Abonnementsgelder gewesen, so daß seine Lifte mehrere hundert Dollar Rudstände aufwies. Die Existenz des "Janus" mar gesichert, wenn scine Abonnen= ten regelmäßig vorauszahlten, aber es war unterlassen worden, sie dazu mit Konsequenz anzuhalten, und da herr Wagenitz nicht im Stande war, die Rückstände burch eigene Buschiffe zu ersetzen, beschloß er, bas Unternehmen fallen zu laffen. Ich konnte ben "Janus" auf eigene Rechnung fortführen, wenn ich \$30-40 gur Verfügung batte, um Die nächsten Drucktosten zu bezahlen. Aber tein Densch bot sie mir an und erbetteln wollte ich sie nicht und so mußte ich auch dieses Blatt, bas ich mit besonderer Bor= liebe geleitet hatte und an bem sich ausgezeichnete Mitar= beiter betheiligten, zu Grunde geben feben.

Nach bem Untergang bes "Janus" fam wieder eine ber härtesten Zeiten, die ich erlebt habe. Wenn man Rückblicke auf solche Berioden der Noth und Sorge thut und die Mittel zusammenzurechnen sucht, womit man sich das mals durchgeschlagen, begreift man gar nicht mehr, wie man sie hat überstehen können. Ich suchte, da es auch keine Goldleisten mehr zu machen gab, thätig zu sein durch

32

Bublitation von Broduren, fo weit ich die Drudtoften tonnte geborgt erhalten, und burch Bortrage, fo weit ich ein Bublitum finden tonnte. Das Alles bot aber nur für furze Zeit eine kummerliche Aushulfe. Teutsches Bubli= tum und Borträge! Auf einer "lecturing tour" verirrte ich mich auch nach Albany. Es war mir für meinen Bortrag die glänzend beleuchtete Stadthalle gratis eingeräumt worden. Als ich fie zur bestimmten Stunde betrat, maren meine einzigen Buhörer in spe meine zwei Begleiter, nämlich ein teutscher Schullehrer und ein Amerikaner, ber Teutsch verstand. Später ergab es sich, daß noch brei Landsleute sich bis an die Thure des Lotals gewagt, bort aber verstohlen gewartet hatten, bis bas übrige "Bolf" fommen wurde. Und ba fein "Bolt" fam, gingen fie, wie ich, nach Saufe ohne bag ber Vortrag hatte Statt fin= ben können. Go ftand es damals mit öffentlichen Borfefungen.

Um wohlseiler zu leben, verlegte ich meine Wohnung nach Süd-Brootlyn, wo ich zur Beruhigung Greenwood Cemetery in der Nähe hatte. Der Hausherr war ein Engländer und seine Frau eine fromme Irländerinn. Sie waren zanz gute und freundliche Leute, aber nach einiger Zeit kündigten sie mir, zu ihrem Bedauern, an, daß sie ihr Haus verkauft hätten und deshalb ihre Stuben nicht weiter vermiethen könnten. Ich zog daher wieder nach New-York. Später ersuhr ich, daß der angebliche Hausverkauf eine fromme Lüge war, durch welche die Irländerinn ihre geängstigte Seele beruhigte. Sie hatte nämlich ersahren, daß ich ein Atheist war, und von dem Augenblick ab war ihre Ruhe dahin. Sie erzählte weitläusig, welche Angst vor mir und für mich sie ausgestanden und was für grau-

enhafte Gespenstergeschichten sie hatte erleben müssen. So hatte sie jede Nacht deutlich gehört, wie der Teusel durch bas Söllersenster mich besuchte und mit mir Berathungen hielt, um die Menschheit zu verderben. Die gute Frau! Wäre ich der Teusel selbst gewesen, ich hätte nichts zum Berderben der Menschheit thun können, denn ohne "cash" kann sogar der Gottseibeiuns nichts zu Stande bringen.

Aber lachen tann er, wenn bie Menschheit es ihm gu Dente Dir, lieber Lefer, es paffire bir Folgendes. Du hast jede Möglichkeit erschöpft, auf eine ehr= liche Weise Geld für das tägliche Brod aufzutreiben. Betteln tannft bu nicht und Werthgegenstände zum Bertauf haft du so wenig wie Geld. Du hältst nochmals Familienrath und tommst endlich zu bem harten Entschluß, Alles, was die Familiengarderobe irgend entbehren kann, in's Bfandhaus zu bringen. Das ift zwar im Grunde feine Handlung, Die bas Licht zu scheuen hat, aber du mählst boch aus Bescheidenheit zu ihrer Bollbringung die bunkle Abendftunde. Man stiehlt sich also, alle brei Schritte fich ängstlich nach etwaigen Bekannten umsehend, vor bas Pfandhaus, schaut nochmals vorsichtig umber und, ba sich fein verdächtiger Zeuge bliden läßt, buscht man binein. Man padt feine Werthgegenstände aus und verlangt von bem bebrillten Wohlthater für feine lette Sabe eine bescheidene Summe. Aengstliche Erwartung. Der Wohlthater examinirt die Sabe, wirft fie vor bich hin und fpricht: "Für solche Lumpen tann ich nichts geben". Das ist das Resultat des schweren Entschlusses, zu dem du erst nach langen Berathungen und Ueberlegungen gelangen fonntest. Mit fichtlichem Weltschmerz pacift du deine "Lumpen" zusammen und eilst nach Saufe, als habest du ein Berbrechen begangen. Dann aber ändert sich plötzlich beine Stimmung und du brichst in ein homerisches Belächter aus über bie mißlungene Heldenthat und diese wunderbare Welt.

Endlich eröffnete fich mir wieder eine Aussicht auf journalistische Thätigkeit. Der Berausgeber bes "Republika= ner" in Cincinnati bot mir, unter Busicherung völliger Unabhängigkeit, die Redaktion feines Blattes an und bas Uebereinkommen war schon kontraktlich abgeschlossen. schrieb er mir, ber frühere Rebatteur, ber wegen eines Schuffes auf einen Berleumder im Befangniß fag, babe Aussicht auf Begnadigung und werde unglücklich sein, wenn er alsbann seine Stelle nicht wiedererlangen könnte. Nachtem ich ihn von ber eingegangenen Verpflichtung entbunden hatte, wurde mir ein anderes Anerbieten von Louisville aus gemacht, wo ich die Redaftion des "Bero!d bes Westens" übernehmen follte. Ich schlug fie aber aus, ba ich in keinem Sklavenstaat wohnen zu wollen erklart hatte und mich durch die bloge Noth diesem Borhaben nicht fonnte untreu machen laffen.

Unter diesen Umständen mußte ich auf andere, als journalistische, Unternehmen sinnen und ging auf das Unerbieten eines Freundes des "Jauus" ein, der sich anheischig
machte, mir ein Kosthaus einzurichten und mir gleich zum
Beginn ein halbes Dupend freisinnige Kestgänger zu verschaffen. Ich gedachte in dem Hause zugleich ein Lesekabinet einzurichten und allmälig Mittel und Gelegenheit zur
Erneuerung meiner literarischen Thätizkeit zu sinden.
Damals war aber die Sinladung von Louisville in dringender Weise wiederholt worden und da ich jetzt eine freie
Bahl hatte, ich auch die Verbindlichkeiten scheute, welche

ich mir burch Uebernahme des Kosthauses auflud, entschied ich mich endlich für Louisville.

Meine Feinde in Louisville, speziell Berr Dietsch, ber frühere frankfurter "Marat", ber bort ein teutsches Menschenhändlerblatt redigirte, hatten meine erste abschlägliche Antwort in ihrer Beise babin ausgelegt, bag ich nicht mage, in einem Stlavenstaat aufzutreten. In fann ver fichern, daß ich die zweite Ginladung nicht annahm um Diesen Menschen meinen Muth zu beweisen. Bu folder Dummheit ober Schwachheit hätten fie mich nicht gebracht. Aber ich wollte wenigstens die Probe machen, mas sich in einem Stlavenstaat thur laffe, boch gleichzeitig meinen früher geäuserten Abscheu, dort zu leben, nicht verleugnen. Deshalb ichiefte ich zur Bublifation in bem von mir gu redigirenden Blatte ein Schreiben voraus, worin ich jenen Abscheu in den stärksten Ausbrücken aussprach und erflärte, daß ich mit Stlavenhaltern nicht dieselbe Luft athmen möge, geschweige denn mit ihnen individuell in irgend freundlichem Bertehr fteben tonne, aber meiner Zwede wegen mich überwinden und nach Lonisville kommen werde Als Berr Dictsch bieß Schreiben im "Berold bes Bestens" las, glaubte er, es sei durch die Dummheit des Eigen= thumers hineingekommen, und faumte nicht, es sofort zu übersetzen und ben englischen Stlavenhalterorganen zuzu= fenden. Diefe ichlugen großen garm barüber und erflär= ten, einen Menschen meiner Urt durfe man gar nicht in Louisville hineinlaffen. Marat Dietsch und Konsorten freuten sich schon auf ben Spaß, mich aus ber Staot treiben ober todtschlagen zu sehen. Man ließ mich aber nicht bloß "in Louisville hinein", sondern man ließ mich auch grade fo fchreiben, wie ich in New-Nort und Boston

geschrieben habe, und tein Mensch hat ben Bersuch gemadyt, mich todtzusch/lagen. Man ließ mich sogar bie befannte Louisviller Plattform, Die fo viel garm gemacht hat und beren hauptfoderung die Abschaffung ber Stlave= rei war, aufstellen und trot ben Drohungen mit einem "Mob" lieg man mich biefelbe mit wadern Befinnungege= noffen in offener Berfammlung berathen und zur allgemeinen Unnahme vorlegen. Die Eflavenhalter find in gewissem Sinn auch Menschen und wo sie Andere ent= schlossen seben, ihr Recht zu behaupten, haben sie so gut Respett wie andere Leute. Daran aber zweifle ich nicht, daß ich wäre todtgeschlagen worden, hätte ich einige Zeit fpater, zur Zeit ber großen Frembenhete, noch in Louisville gelebt. Bum Unglud wußte ich ihre Zeit nicht genau voraus und fonnte baber Niemanden ben Gefallen thun, mich lebendig braten zu laffen wie bas bei jener Belegen= beit Underen paffirt ift.

Mis ich Morgens früh vom Schiff in Louisville hineinfuhr, sah ich an mehreren Häusern und Bretterverschlägen
mit großen Buchstaben angeschrieben: "Slaves for sale".
Den Eindruck, den diese Aufschriften auf mich machten,
werde ich nie vergessen. Es war mir, als drücke die ganze Atmosphäre auf mich. In der That glaubt man in den
Stlavenstaaten eine Art Kirchhof= oder Kerkerlust einzu=
athmen und ich bilde mir ein, ich würde, mit verbundenen
Augen in einen Stlavenstaat geführt, an der Lust merken
können, wo die Grenze ist.

Den "Herold des Westens" redigirte ich etwa drei Monate bis zum 3. Dezember 1853, in welcher Zeit er 500 neue Abonnenten gewann. Da fand ich plötzlich, als ich Morgens mich nach dem Redaktionslokal verfügen wollte, die Druckerei abgebrannt. Sie war in der vergangenen Nacht angezündet worden. Den Thäter hat die gerichtsliche Untersuchung nicht ermittelt.

So war also auch das fünfte journalistische Unternehmen, an dem ich mich betheiligte, zu Grabe gegangen. Ehe ich es zu etwas Dauerndem bringen konnte, sollte erst das halbe Duțend voll gemacht werden, und dieß geschah durch den "Bionier".

Der "Bionier" verdankt seine Eristenz bem Interesse. welches die freisinnige teutsche Bevölkerung von Louisville an meiner Wirksamteit nahm. Gie hat, nach Berhältniß, mehr bafür gethan, als ivgend eine andere. Schon früher gab man bort die Absicht tund, mid jum Eigenthümer bes "Berold bes Weftens" zu machen, weil ich, obschon kontraftlich burchaus unabhängig bisponirender Redatteur, Die Einmischungen des bornirten und roben Typenbesitzers, bem bas Blatt ang borte, beständig abzuwehren hatte. Als aber dief Blatt nothgedrungen zu erscheinen aufgehört batte, wurde sofort ber Plan entworfen, mid zur Berausgabe eines neuen in Stand zu feten. Man fammelte rasch die nöthigen Gelder zur Anschaffung einer kleinen Druderei, die man mir nach und nach abzugahlen gestattete, und icon mit Reujahr 1854 begann ber "Bionier" zu erscheinen. Gein Betriebskapital bestand, nach Bezahlung ber Druckerei, in \$25 und die Rosten ber ersten Woche betrugen \$60. Dennoch gelang es, ihn in Die Fahrt zu bringen.

Trot meiner günftigen lokalen Stellung konnte ich mich auf die Dauer in Louisville nicht wohl fühlen. Bon der einen Seite fehlte es an aller Anregung und an allen Ressourcen, von der anderen ward mir der Druck der Stlavenhalter-Atmosphäre durch die Gewohnheit nicht leichter und da meine Wirksamkeit im Staat Kentuch auf die Baarhundert nicht="demokratischen" Teutschen beschränkt war und blieb, kämpste ich nur auf einem verlorenen Posten. Ich hatte gezeigt, was sich dort thun ließ, ich batte ein Beispiel aufgestellt, ich hatte eine freiheitliche Bewegung von einem Stlavenstaat außgehen lassen, die sich über das ganze amerikanische Teutschthum, die nach Texas hinunter, ausdehnte, und damit glaubte ich Alles gethan zu haben, was dort zu thun irgend möglich war.

Trots aller lokalen Erbärmlichkeit unt Theilnahmlofigfeit erschien mir immer New-Nort als ber geeignetste Ort für meine journalistische Residenz, weil sich bort die meifirn Unregungen und Gulfsquellen zusammenfinden. Auch stralt jedes Licht, bas bort aufgesteckt wird, rascher und wirksamer nach ben übrigen Theilen bes Landes ans. Ich beidelog daher, mit dem "Bionier" nach New-Perk überjuffedeln, nachdem ich in Louisville etwa ein Jahr gelebt hatte. Doch hatte ich mich in meinen Mitteln verrechnet und fam auf meiner Umzugereife nur bis Cincinnati, wo ter "Bionier" vom November 1854 bis zum Ende bes Mai 1855 erschien. In Cincinnati fand ich ein wenig ergiebiges Feld, so bag es mir nicht gelingen wollte, Die Mittel zur Ausführung meines New-Porter Projetts herauszuschlagen. Ein zufällig burchreisenber Freund tes "Bionier" aus New-Dorf tam ju Gulfe. Er hatte eine kleine Summe für ein projektirtes teutsch-eng= lijdes Blatt bestimmt, bas unter meiner Leitung erscheinen follte, und ba baffelbe nicht zu Stante tam, gab er jene Summe bem "Bionier" als Reisegelb. Go tam ich wieder nach New-Port, wo der "Bionier" vom 25. Juni 1855

bis zum Schluß bes Jahres 1858 forterschien, nachdem er mit Ach und Krach bie große "Krisis" des Jahres 1857 überstanden hatte.

Gegen Ende des Jahres 1858 wurde von Boston aus in mich gedrungen, daß ich den "Pionier" hierher verlegen möge. Ich selbst hatte mich früher schon mit diesem Plan beschäftigt, da ich ein günstiges Vorurtheil für die Bostoner Bevölkerung hegte und zugleich an ein mögliches Zusammenwirken mit den amerikanischen Radikalen dachte, die hier ihren Hauptsitz haben. Es wurden mir in geschäftslicher Beziehung die günstigsten Aussichten eröffnet und ich zog also nach Boston. Die Erfahrung hat gelehrt, daß diese Aussichten illusorisch waren, doch habe ich meine Uesbersiedlung nicht bereut, da ich Boston als die zivilisürteste Stadt Amerika's kennen gelernt habe.

Was der "Pionier" gewollt und geleistet, mag er selbst berichten. Er hat schon zwanzig Jahre lang getämpst und er wird wohl das Vierteljahrhundert voll machen. Wann hat jemals so lange Zeit ein Blatt existirt, das in der radikalsten Weise die Wahrheit vertreten und über Personen und Dinge ohne eine einzige der Rücssichten, welche sonst auch der freiesten Presse Vesseln auzulegen pflegen, mit unabhängigster Ueberzeugung geurtheilt hat? Der "Pionier" hat, wie seine Borgänger, für das sreie Wort nie andere Schranken anerkannt als die der Wahreheit und ist hinter seiner Erkenntniß nie mit dem Ausdund derselben zurückgeblieden. Mag sein Beispiel zeigen, daß auch die äußerste Freiheit möglich, wenn man entsschlossen ist sie zu behaupten, und daß durch sie die Welt nicht zu Grunde geht, wenn sie sich fern hält von der Lüge.

## XI.

## Schlußbemerkungen.

Ohne sofortige gründliche Aufräumung unter ben Bertretern und Stüten ber gefturzten Bewaltherrichaft fann eine Revolution niemals burchbringen. Dazu aber find fehr selten alle nöthige Borbedingungen vorhanden. Gin Bolt in Masse ist niemals reif für die Revolution, die es eben macht, benn die Nevolution ift nicht bas bloke Beriprengen getragener Retten. Die Unerträglichkeit ber Berrichaft, Die es zur Abwerfung feines Joches treibt, hat nur Diefe negative Wirkung, fie tann bas Bolt nicht gleichzeitig auch befähigen, fich über bie Sicherung ber zu erringen= den Freiheit flar zu werden und es dazu ohne Beiteres in Stand feten. Die Empörung gegen einen bisberigen Buftand tann einem burch Gewalt niedergehaltenen Bolf nicht auch fofort bie nöthige Ginficht zur Gründung eines neuen bringen. Gie tann es nur entfesseln, aber Ents fesselung ift noch nicht Belehrung und Befreiung. Die nämliche Reaktion, die es zur Revolution reigt, hindert es auch, fich im Boraus über beren Zwede zu verständigen 506

und über die Mittel, diese Zwecke zu erreichen. Rathlos und ohne Voraussicht vertraut es sich baber im Rausch bes augenblidlichen Sieges über feine vermeintlich unschädlich gemachten Unterbrücker immer junächst ber Gubrung Derjenigen an, welche unter ber gestürzten Gewaltherrschaft fich einen Namen an ber Spite ber offiziellen Dp= position gemacht hatten, und dieß sind nothwendig - ba fie sonst in solcher Stellung nicht möglich gewesen wären - Männer ber Salbheit und Unentichiedenheit, wenn nicht gradezu unehrliche Spekulanten. Die natürliche Folge ift bann, bag folche Führer, ftatt ihren Ginflug und ihre Stellung zur fofortigen vollständigen Riederbrechung ber einstweilen gelähmten Reaktionsmacht zu benuten, zaghaft oder gewaltlüftern mit beren Bertretern fich in Unterhandlungen und Kompromisse einlassen. Die Reaktion tommt dieser willtommenen Sulfe mit scheinbar aufrichtigen Ronzessionen entgegen, wird badurch in Stand gefett, ihre Rrafte allmälig wieder zu fammeln, und fobald fie binlänglich erstartt ift, beseitigt fie Diejenigen ber früheren Opponenten, die fie nicht als bekehrte Behülfen weiter zu benuten für rathsam halt, und entfaltet bann ale entschiebene Kontrerevolution rucksichtlos den früheren Gewaltapparat, um bas Bolt wieder in bas alte Jody zu schmieden. Es werden zwar unterdeffen wirkliche Revolutionaire her= vorgetreten fein, die fähig und berufen maren, ein folches Schidfal burch Unschädlichmachung ber alten Reaktion abzuwenden. Aber ohne gang befonders günftige Umftande wird ihnen bieg nie gelingen. Gie haben jett ben Rampf. außer mit ber verstedt operirenden Reaktion, auch mit ber an's Ruber gelangten früheren Opposition aufzunehmen, Die unterdeffen bewuft ober unbewuft zur Berrätherinn

geworben, aber noch einen mächtigen Salt in bem bethör= ten Bolte bat, und es wird ihnen nicht Zeit gelaffen, gur Durchführung biefes Rampfes einen hinreichenden Unhang in den unterdessen wieder apathischer gewordenen Massen ju gewinnen. Ueberdieß pflegen bie, burch feine vorherige Einigung und Organisation verbundenen Führer burch Gifersucht, Rivalitätssucht und Meinungsverschiedenheit ein gemeinsames, energisches Sandeln zu erschweren, ober unmöglich zu machen. Dieft ift namentlich bann ber Fall, wenn gewissenlose Demagogen, an benen es in revolutio= nairen Zeiten niemals fehlt, von gemeinen Leidenschaften beseelt und an gemeine Leidenschaften appellirend, sich mit der durch die Revolution entfesselten Böbelhefe in den Bordergrund brängen und die nach geordneten Zuständen verlangende Bevölferung babin bringen, eine Reaktion als einziges Mittel der Rettung vor wüster Anarchie zu be= traditen.

Dieß ift ber Verlauf bes Prozesses, ben Revolutionen, ohne besonders günftige Wendungen, durchmachen werden, um die anfänglich erregten großen Hoffnungen später im Blut des verrathenen Bolks zu ersticken und auf dem leichenzreichen Kirchhof der Kontrerevolution zu begraben.

Jenem Prozeß einen anderen Verlauf zu sichern, jenen Bereitelungszirkel zu durchbrechen und den Weg des Fortschritts abzukürzen, gibt es nur ein Mittel: zeitigze Bildung einer entschiedenen Partei, welche, über Zweck, Mittel und Führung einverstanden, möglichst rasch die zusnächst an die Spitze gelangende alte Opposition verdrängen kann und, eben so feindlich, wie dieser, der Pöbeldemagogie gegenüberstehend, nach vollständiger Unschädlichmachung der alten Reaktion die Elemente der Anarchie nies

berhält, um alsdann das Bolt in freien Institutionen auf demokratischem Wege sein Schickal selbst bestimmen zu lassen. Eine solche Partei kann in unseren Tagen nur eine republikanische sein, die zugleich alle s. g. sozialen Resormen durchzusühren entschlossen ist, welche auf gesunden Prinzipien beruhen, nicht auf utopische Schwindeleien hinauslausen und unter den gegebenen Verhältnissen praktisch möglich sind.

Wer meine revolutionairen Schriften gelesen, wird gefunden haben, daß ich ftets, den dargestellten revolutionai= ren Prozeg vor Augen, auf Bildung einer Bartei ber an= gegebenen Urt binguwirken bemüht gewesen bin. Deshalb habe ich fortwährend die Rommunisten eben fo bitter befämpft wie die Konstitutionellen und die ehrgeizigen "großen Manner" eben fo schonungslos gegeißelt wie die Berräther. Wenn babei ber Erfolg nicht meinen Bemühungen entsprochen hat, werde ich mir darum wenigstens nicht ben guten Willen bestreiten laffen. Diejenigen, Die nicht burch blindes Vorurtheil oder perfonlichen Bag jeder Berechtigkeit unzugänglich geworben, werben Manches aus ben Erlebniffen und Erfahrungen eines Flüchtlings lernen fonnen, welcher ber revolutionairen 3dee das Sinnen und Trachten eines halben Lebens geweiht hat. Nachbem bas teutsche Bolt mit bem Schwert, womit es bie Frangofen niedergeschlagen, zugleich sich selbst revolutionair entmannt hat, erwarte ich nicht, noch eine teutsche Revolution zu er= leben. Sollte fie aber in nicht langer Zeit zum Ausbruch fommen, fo fage ich, wenn die gegebenen Rathschläge nicht befolgt werben, ihr Schidfal mit ber größten Bestimmtheit voraus: sie wird zu Grunde gehen durch die "National= liberalen" und "Fortschrittler" einerseits, die Kommunisten andrerseits und burch den Mangel einer entschiedenen, ehrslich, energisch und umsichtig geführten republikanischen Partei, welche, beide im Schach haltend, durch Ausrottung der alten Reaktion eine friedliche und gesunde Entwicklung in einem demokratischen Staatswesen sichern könnte.

Nun noch ein Baar perfontiche Bemerkungen. 3ch habe ben Bericht über meine Erlebniffe zugleich zu einer Abrechnung mit einem Theil meiner Feinde benutt. Kein von affettirten Zimperlichkeiten freier Beurtheiler wird Das einem Mann übel beuten, ber im Bewußtsein eines rechtlichen Strebens und Der ehrlichsten Absichten ein halbes Menschenalter hindurch nicht bloß mit den schändlichsten Berfolgungen ber offiziellen Gewalt und in Folge berfelben mit der gemeinen Noth des Lebens zu fämpfen, sondern auch als Zugabe ein unablässiiges Bemühen abzuwehren hatte, ihn durch die infamsten Ungerechtigkeiten und systematische Berleumdungen moralisch zu vernichten. Sich selbst Berechtigkeit gegen Feinde zu verschaffen, kann nur bann ein Unrecht sein, wenn es auf Rosten der Wahrheit geschieht. Ber fich auf Die Gerechtigkeit Anderer verläft, tann als exemplarischer Schuft in Die Grube fahren, wenn er auch ber ehrlichste Mann ber Welt mar, und seine Feinde, vor feinem Protest gesichert, schreiben ihm auf den Grabstein, was fie ihm früher auf den Rücken schrieben. 3ch schmei= dele mir, fein driftlicher Rretin mit den beiden Disponib= len Baden, sondern ein naturlich bisponirter Mensch zu fein, ber, wenn er einen ungerechten Schlag auf bie eine Bade erhält, ftatt ihn ruhig bingunehmen, lieber bem Begner einen Schlag auf beide Baden gurudgibt. Gin ge= funder Mensch soll in personlichen wie in allgemeinen Uffairen sich nicht scheuen zu zeigen, bag er bie Balle

auf dem rechten Fleck hat wie das Herz. Der undristliche Gallensack, der sich gegen Unrecht wehrt, wird der Menschscheit mehr nützen, als der christliche Herzbeutel, der Alles duldet, und nur Herz und Galle zusammen in richtigem Berhältniß sichern ein richtiges Handeln.

Die Berleumdungen, womit man mich verfolgt hat, fonnten mir wirklich Wegenstand eines besonderen Studi= ums werden. Ich habe früher immer geglaubt, die Berleumdung brauche einen wirtlich vorhandenen Stoff, ben fie blog zu Uebertreibungen, Entstellungen und Buthaten benute. Das ift irrig. Die Berleumdung ift ein Driginalgenie, fie ift eine wirkliche Erfinderinn und fie erfindet immer Das Gegentheil von Dem, mas fie findet. Gie ware nicht Berleumdung, wenn fie auch nur theilweise an Das glaubte, mas fie fagt. Je ehrlicher und gemiffenbafter du bist, desto sicherer verdächtigt sie bich als Betrüger; bift bu mäßig, so wird fie bid jum Schlemmer machen; bist bu ökonomisch, so wirst bu jum Berschwender; hältst bu auf Wahrheit, so bringt sie bich als Lügner in Berruf; bist bu unbestechlich, so verschreit sie beine Räuflichkeit; verachtest du äußere Auszeichnungen und Stellungen, so bist du vom Teufel des Ehrgeizes beseffen. Rurg, wo man weiß, daß ein Mensch verleumdet wird, da hat man alle Urfache anzunehmen, bag grade im Begentheil von Dem, mas ihm nachgefagt wird, seine Sauptstärke und Tugend liege.

Merkwürdiger Beise brehten sich die Verleumdungen, die man gegen mich in's Weik setzte, fast immer um Geld. Niemand ist weniger zum Geldmenschen gemacht, als ich; Keiner kann ben "goldenen Dreck" mehr verachten, als ich; Keiner hätte mit dem Wenigen, das mir zu Zeiten zur Bers

fügung ftand, beffer hausgehalten und mehr geleiftet, als ich; Reiner hat burch ben Geldmangel, trot aller Arbeit, bitterer zu leiden gehabt, als ich. Stets aber gellte mir bas "Geld" um bie Dhren, bas bie Berleumbung auf meine Rechnung schrieb. Was ich that und strebte, hatte blog ben Zwed. Geld zu machen; wo ich etwas wollte oder leistete, murde nicht gefragt, mas ich wolle oder leiste, fondern, woher ich bas nöthige Beld genommen, ober mober ich es nehmen werde, und wo ich am Bollständigsten von allen Mitteln entblöft mar, follte ich immer bas meifte Geld verschwendet haben. Wo man aber meine Mittel= lofiafeit anerkannte, ba vergrößerte man fie fogar, bloß um mir allerlei Schandlichkeiten andichten zu können, wodurch ich ihr abzuhelfen suchen sollte. Und Das thaten Menschen, Die mir früher nachgerühmt hatten, ich könnte ein Millionair fein, wenn ich meine Grundfate mobifigirt hatte! Trot allen Miferen wilrbe mich biefes ewige Gelbgeschrei, bas eine so pitante Fronie auf meine wirkliche Lage und Befinnung bilbete, haben amufiren können, wenn mich nicht ber niedrige, erzgemeine, nur bem filzigen, fcmuwigen und bettelhaften Teutschthum eigene Bug, ber fich barin ausspricht, so gründlich angeekelt und wenn ich nicht Die Auflösung bes Räthsels biefer gemeinen Rachrechnerei in ber edlen Absicht gefunden hatte, bem verhaften Menichen, ber iconungslos aller Welt die Wahrheit fagte, möglichst alle Mittel zum Wirken abzuschneiben. Kinkel hat im Jahr 1852 unter ben amerikanischen Teut= schen 30,000 Dollar zusammengehumbugt, womit er in aller Geschwindigkeit die teutsche Revolution fertig machen wollte. Als er nach London zurückgekehrt mar, melbete er, er habe das zum Revolutioniren zusammengelogene Geld "auf der Bank verzinslich beponirt". Dabei blieb es und mit bem Geld blieb auch die "Revolution" deponirt. Er rührte feinen Finger für fie. 218 ber Sumbugger nach etwa fünfzehn Jahren auf mein Betreiben genöthigt murbe, über bas Gelb Rechenschaft abzulegen. war das deponirte Rapital nebst Zinsen auf ein Paartaufend Dollar zusammengeschrumpft. Ich beschuldige herrn Kintel nicht - benn ich weiß es nicht - bag er Die Gelder gestohlen oder für seine Berson verwendet habe. aber er hat Mittel, mit benen sich eine langjährige Auftation unterhalten, oder ein revolutiongires Organ in London gründen ließ, auf die gewissenloseste Weise verschleubert und sein Revolutionsgerede mar reine Schwindelei. Es fiel indeft außer mir Niemanden ein. herrn Kinkel als Schwindler an ben Pranger zu ftellen, benn er mar ein unschuldiger Schönredner und hatte Niemanden Durch Wahrheiten beleidigt. Man setze in Gedanken mich an Die Stelle Dieses Deponirers und man wird versucht sein, fich fofort die Ohren zuzuhalten, um nicht burch bas zu erwartende Beschrei betäubt zu werden. Ihren "großen Männern" verzeihen die edlen Teutschen Alles, sogar offene Schwindelei und Berrath. Berr Kinkel blieb ihnen ein gefeierter Freiheitsheld trot ber verzinslichen Deponirung und den Berräther Brentano empfingen fie trot ben Gufi= laden zu Mannheim und Raftatt, die auf seine Rechnung tommen, mit einem Fackelzug, als er nach Amerika tam, bann machten sie ihn als herausgeber einer Zeitung zu einem reichen Mann und ber große Beder blieb sein "Freund". Das Alles mag ganz driftlich fein, fogar mehr als driftlich; aber wie können Menschen erwarten. mit Achtung behandelt und frei zu werden, die folche Birtuofität im Göpenmachen entwideln und fo frevelhaft lies berlich mit der Gerechtigkeit umgehen?

Um übrigens auf bas Geldgeschrei zurudzukommen, fo liegt barin eine Methobe, Die ihre Wirkungen fennt. Das erfährt am Ueberzeugenoften, wer nach Amerika verschlagen worden. Wenn es ber Reaktion gelingt, einen teutschen Revolutionair nach Amerika zu treiben, so hat sie ihn unschädlich gemacht. Sat ein europäischer Revolutionair Geld, so geht er nicht hierher oder bleibt nicht hier; bat er teins, fo gelingt es grade ihm am Wenigsten, bier et= was zu erwerben. Je mehr Revolutionair, besto weniger Geld und - point d'argent point de révolution gibt keinen Gedanken, in bem fich mehr Bitterkeit und mehr Demuthigung vereinigt, als ben, bem Despotismus bie Satisfaktion gonnen zu muffen, bag er bich trot allem beinem Willen und aller beiner Freiheit zu wirten unschab= lich gemacht hat wie einen Säugling, blog weil bu - fein Geld hattest und erwerben konntest. Un biesem Bedanken amangig Jahre zu nagen, ift eine hartere Brobe, als zwan= zig Bataillen mitzumachen. Wenn irgend Jemand mich beerben will, so vermache ich ihm ben unbenutt gebliebenen guten Willen, welcher ben Despoten feit zwanzig Jahren auch nicht einen Tag Rube gelaffen hätte, wenn er bie nöthigen pekuniairen Mittel befag. Diefen Willen unverwerthet hinterlassen zu muffen, ift ein schlechter Troft. Zwar fagt man, bag, mas ber Menich gewollt, nicht, mas günftige Umstände ihn vollbringen ließen, scinen Charafter ausmache ober ihm ben Stempel aufdrude. Trot Dem bin ich uneigennützig genug, bie Bethätigung Diefes Charafters burch Ausführung meines "letten WilIens" jedem Anderen zn gonnen, ben bie Umftande bagu in Stand feten.

Auch meine bitterften Feinde werden, wenn fie biefes Buch gelesen haben, nicht behaupten, baf meine Unftrenaungen und Rampfe burch zu viel Erfolge und zu glanzende Trophäen belohnt worden seien. Sie werden vielleicht zu ihrer Befriedigung berechnen können, wie viel ich habe ungethan laffen muffen, mas ich unter gunftigeren Umftanben batte vollbringen können. Wenn fie Pfpcbologen find, könnten sie sogar auf die Frage kommen, was mich eigent= lich aufrecht erhalten und sogar meinen humor konservirt habe trot biefen langjährigen Entbehrungen, Gorgen, Nöthen, Miferen, Müben, Rämpfen, Bertennungen, Berabsetzungen, Berfolgungen, Enttäuschungen und entmuthigenden Erfahrungen jeder Art? Diese Frage munschte ich namentlich von frommen Leuten beantwortet gn feben. Ich frage fie, ob fie geblieben maren, mas ich geblieben bin, wenn fie Das für Religion und Reaktion burchge= macht hätten, was ich im Rampf für bas Gegentheil burchgemacht habe? Burde ihr "Gott" ihnen Die Stute gewährt haben die ich in mir felbst gefunden? Wohlge= mertt: fie batten allein fteben, oder auf ein Säuflein von Freuden beschränkt sein muffen wie ich. Es ift, wie Fürsten und Pfaffen, Geldbroten und Schwindler uns alle Tage zeigen, teine Runft, selbst als Bertreter einer schlechten Sache fich aufrecht zu erhalten, wenn man, mit Dit= teln reichlich verseben, sich auf eine breite Benoffenschaft ftüten und allerseits an sichere Sympathien anlehnen tann; noch weniger ist es eine Kunft, als Mann ber Freiheit ben Ropf emporzurichten, wenn man burch Bopularität getragen, burch eine äußere Stellung gehoben und burch bie

Unterstützung einer Partei ermuthigt wird. Aber es ift nicht gang fo bequem, ohne Popularität und ohne Mittel und ohne Stellung und ohne Partei als Bertreter verhaßter Grundfäte fich ein Leben lang burch alle Teufel burchzuschlagen, ja grade von der "eigenen Partei" am Schänd= lichsten behandelt zu werden und doch ungebeugt ber Namliche zu bleiben. Was hat mich bazu in Stand gesett, ihr frommen Leute? Richts Anderes, als ber Wille, ehrlich Das gang zu fein mas ich mar; nichts Anderes. als bas Bewußtsein eines freien, von allen fleinlichen Rücksichten unabhängigen Menschen; nichts Underes, als die Treue gegen mich selbst; nichts Anderes, als die 23 ahrheit. Eignet euch bie nämliche Ehrlichkeit an und ihr werdet euch erhoben fühlen über Alle, benin fie fehlt, und das Bertrauen, welches ihr in die Wahrheit eurer Sadje fett, wird euer Selbstvertrauen um fo mehr erhöhen und befestigen, je mehr ihr dafür zu tämpfen habt. Weil ich mir felbst treu geblieben, bin ich aufrecht geblie-Sätte ich meine Ueberzeugung verleugnet, mare ich irgendwo zum Verräther an ihr geworden, hätte ich mich in schwächlicher Nachgiebigkeit und Berföhnlichkeit zu Kongessionen auf Rosten meiner Grundsätze und meines Charatters bestimmen laffen, fo mar es mit meinem gangen Simfonsbewuftsein biefer Philister=, Pharifaer= und Sklavenwelt gegenüber vorbei. Die Untreue gegen eure Ueberzeugungen, eure Ronzessions= und Rompromissucht, eure Unaufrichtigkeit und Unwahrheit, kurzum die Lüge - fie ift die Delila, die euch bas Saar abschneibet, euch immer mehr zu Reiglingen und Schwächlingen macht und euch bann in ber Bergweiflung an euch felbst auf die Seite bes Unrechts treibt ober am "Altar Gottes" auf Die Rniee wirft. Euer geistiges Leben ist vergiftet von den verwes'ten Leichen eurer besten Gedanken, die ihr nicht an's Licht zu seigen wagt und ungeboren in eurem Gehirn sterben saßt, um die Wechselbälge fremder Lügen an ihre Stelle zu adoptiren. Lernt von einem freien Menschen wahr sein und ihr lernt gesund bleiben und glücklich sein. Berberbt es mit aller Welt, nur nicht mit euch selbst indem ihr sagt was ihr nicht glaubt und verleugnet was ihr sagen mögtet. Gäbe es keine Heuchler und Lügner, so gäbe es auch keine Unglückliche. Ohne Wahrheit gibt es keine Freiheit und ohne Freiheit kein Glück.

Es ware eine Luge, wollte ich behaupten, baf fich in bie Erinnerung an meine Bergangenheit feine Bitterfeit mische, zumal wenn ich bedenke, um wie Manches, das ich ju vollbringen gedachte und im Stande gewesen mare, mich fremde Bosheit und unverschuldete Mittellofigfeit betrogen haben. Dennoch murbe ich, tonnte ich jene Bergangenheit wiederholen, mich unbedentlich ben nämlichen Berfolgungen und Mijeren nochmals aussetzen, wenn bieg ber einzige Preis ware zur Sicherung bes Bewuntfeins, bas mich für Alles entschädigt, des Bewußtseins nämlich, unter allen Umständen, ohne Rücksicht auf perfönlichen Bortheil oder Nachtheil, ein ehrlicher, entschiedener und konsequenter Berfechter ber Wahrheit, ber Freiheit und ber Menschen= rechte gemefen zu fein. Wer etwas Befferes werben fann, möge es fagen und er wird in mir feinen eifrigsten Schüler finden.





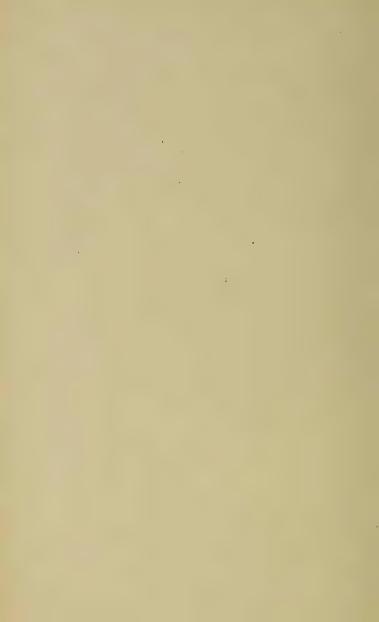



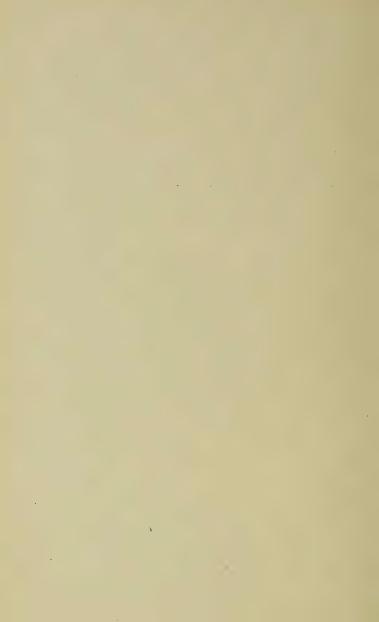

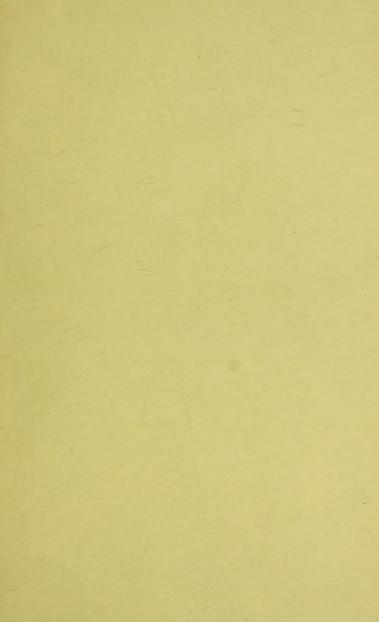

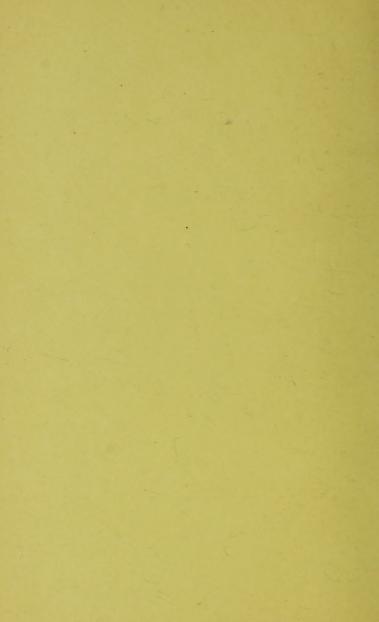



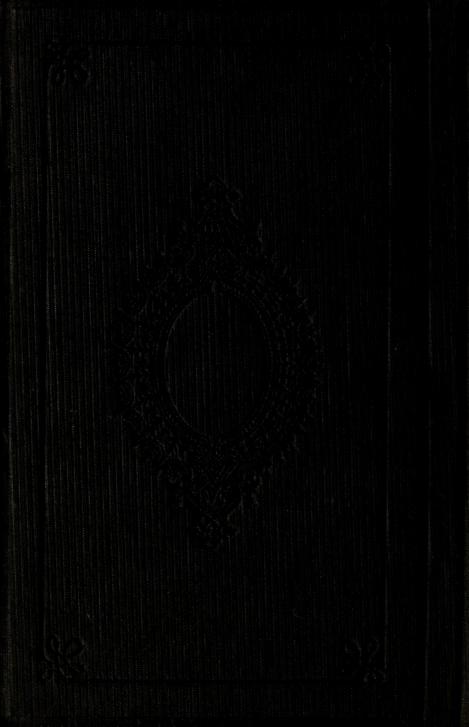